







# SITZUNGSBERICHTE

DER

## PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN KLASSE

DER KAISERLICHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

HUNDERTVIERUNDFÜNFZIGSTER BAND.

WIEN, 1907.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER

K.U. K. BOF. UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER

BUCHBÄNDLER DER KAISERLICHER AKADENIE DER WISSERSCHAFTEN,



AS 142 V 682 v. 154

## INHALT.

- I. Abhandlung, Sehönbach: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt, Siobentes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I.
  II. Abhandlung, Mell; Bericht über die Vorarheiten zur Herausgabe
- des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge. III. Abhandlung. D. H. Müller: Semitica. Sprach- und rechtsvergleichende
- Studien, H. Heft, 1V. Abhandlung, Gomperz: Beiträge zur Kritik und Erklärung griechi-
- scher Schriftsteller. IX.

  Y. Abhandlung, Weltofer: Untersuchungen zum Lied des Romauos auf
  die Wiederkung des Horrn (Aus. dem Nachleß der Verfassers her-
- die Wiederkunft des Herra. (Aus dem Nachläß des Verfassers herausgegeben vom k. M. Ehrhard und Paul Mans.) Mit zwei Auhlingen (L. Der Hierarische Charakter des Hexaemeronhynnus Gen. 1—23. II. Das D. H. Millersche Gesetz in den Paulusbriefen.) und einem Nachwort der Herausgeber.

## XII. SITZUNG VOM 25. APRIL 1906.

Der Schretär legt die beiden neuerschienenen akademischen Druckschriften vor, und zwar:

- Sitzungsberichte der kais Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CL. Band, Jahrgang 1904/5. Wien 1905; und
- 2. Fontes rerum austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Kommission der kais. Akademie der Wissensehaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korsepondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentsehaft und die Auflösung des protestantischen Schullund Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1905.

Der Sekretär legt weiters die folgenden an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

- Manual of Colloquial Tibetan. By C. A. Bell. Calentta 1905.
- 2. Revue des Pyrénées, tome XVII, 1. et 2. trimestre 1905. Toulouse.
- Autogramme zur neueren Gesehichte der habsburgischen Länder, herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Band I. Die Habsburger. Wien 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank ausgesprochen.

Das k. M. im Auslande, Herr Prof. Dr. Moritz Steinschneider in Berlin, dankt für die ihm zu seinem 90. Geburtstage, am 30. März l. J., telegralpisch ausgesprochenen Glückwünsche.

Die Académie Royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique in Brüssel dankt für die geschenkweise Übermittlung älterer Jahrgänge des Anzeigers der Klasse.

Der Sekretär verliest zwei in Sachen der von der internationalen Assoziation geplanten internationalen Handsehriftenverleihung an die kais. Akademie gerichtete Zuschriften, und zwar:

- von Seiner Exzellenz, dem Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterrieht in Wien, bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen, und
- 2. von der königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin betreß der ablehnenden Äußerung der Khedivialbibliethek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte.

Das w. M. Herr Hofrat Anton E. Sehün bach in Graz übesendet das VIL Stüte seiner. Stüdien zur Geseinleit der übet deutsehen Predigt: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. L' und ersucht um die Aufnahme derselben in die Stäungsberichte.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberiehte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrat Gustav Winter überreieht namens der Weistumer- und Urbarkommission einen "Berieht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergätaungsbandes der Steirisehen Taldinge", erstattet von dem Archivdürektor Herrn Prof. Dr. Anton Mell in Graz, und beantragt die Aufnahme desselben in die Sitzungsberiehte.

Der Berieht wird in die Sitzungsberiehte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrat Dav. Heinr. Müller in Wien überreicht das II. Heft seiner Abhandlung "Semitica. Sprachund rechtsvergleichende Studien" mit dem Ersuchen um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberiehte aufgenommen.

#### XIII. SITZUNG VOM 9, MAI 1906.

Der Sekretär überreicht die an die Klasse gelangten Druckwerke, und zwar:

- ,Das Büchlein vom Höchsten. Natürliehe Gotteslehre mit Betrachtungen über alte und neue Religion. Von Heinrich Welzhofer. Stuttgart, o. J.
  - 2. Gustav Marburg: ,Soziale Reformen.' Wien, o. J.
- José Wanguëmert y Poggio: "El Almirante D. Francisco Díaz Pimienta y su épocha. Madrid 1905.
- 4. "Deutsche Volkskunde ans dem östlichen Böhmen von Dr. Ednard Langer. 1905. V. Band, 3. und 4. Heft." Braunau i.B.
- Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesproehen.

Das k. M. Herr Hofrat Professor Dr. Ferdinand Bischoff foraz dankt für die ihm seitens der kais. Akademie zu seinem 80. Geburtstage, am 24. April I. J., telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche.

Die kluigl, niederländische Akademie der Wissenschaften an Amsterdam übersendet, wie alljährlich, mehrere Exemplare dos "Programma eertaminis poetiei in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hoeufftiano in annum MCMVII indicti".

Das k. M. Herr Professor Dr. Albert Ehrhard in Straßburg übersendet die nachgelassenen Schriften des verstorbenen

- P. Thomas Wehofer zur Veröffentliehung in den Sitzungsberiehten, und zwar:
- Uutersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn;
  - 2. Der literarische Charakter des Hexaemeron-Hymnus;
- Das D. H. Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen; ferner ein ,Nachwort', in dem in knrzen Strichen Wehofers wissenschaftliche Lebensarbeit gewürdigt wird.

Das w. M. Herr Hofrat Th. Gomperz überreielt eine für die Sitzungsberielte bestimmte Abhandlung; "Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller IX. Er bezeichnet den kleinen Aufsatz als einen Nachtrag zu den vorangehenden acht Heften. Es galt ihm vornehullich, zu Otto Henses trefflicher Bearheitung der Überreste des Stoikers Musonius Rufus eine Reihe von Nachbesserungen oder was er dafür hält zu liefern. Außerdem sind zwei Stellen des Aristoteles (Metaphys VII, 2 und de interpret. e. 9.), zwei Verse der euripideischen Heksbe (329 und 847), ein Vers der sibyllinischen Orakel (III, 376), und ein Bruebstück des Stoikers Zenon (Frg. 243 Aruim) mit kritischen und Interpretationsvorschlägen bedacht worden.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinis eh überreicht im Namen des Autors das von dem französischen Konsul in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, herausgegebene Werk "Étienne de Flaeourt, Dietionnaire de la langue de Madagasear, d'après l'édition de 1658 et l'histoire de la grande isle de Madagasear de 1661 par Gabriel Ferrand. Paris 1905'.

Es wird für diese Spende der Dank der Klasse ausgesprochen.

#### XIV. SITZUNG VOM 16. MAI 1906.

Der Sekretär überreicht den eben erschienenen Faszikel IX des II. Bandes des Thesaurus linguae latiuae, Leipzig 1906.

Das k M. Herr Prof. Johann Loserth in Graz übersendet einen Berieht über seine mit Unterstützung der Klasse erfolgte Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des zweiten Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geselnichte der Gegenreformation unter Ferdinand II.

Derrelbe übersendet ferner eine Sammlung von Akten und Korrespondeuzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerüsterreich unter Ferdinand II. 2. Teil: Von der Auflösung des protestantischen Schal- und Kirchenministeriums in Innersterreich bis zum Tode Ferdinands II. (1000—1637) und ersucht um deren Aufnahme in die zweite Abteilung der Fontes rerum austriagarum.

Die Aktenstücke dieser Sammlung, 1686 Nummern (1032— 2118) enthaltend, beziehen sieh 1. auf die Protestung der Gegenreformation in Steiermark, Käruten und Krain seit der zweiten Hälfte des Jahres 1600; 2. auf die Versuche der innerösterreichischen Stütude, durch eine Legation an Kaiser Rüdolf II. analog wie im Jahre 1591 eine Wendung in der von Ferdinand II. eingesehlagenen Kirchenpolitik herbeizuführen; 3. auf die Aktionen der einzelnen Laudtuge; 4. auf die Interzessionen deutscher Reichsfürsten; 5. auf die große Krise des Jahres 1609; 6. auf die Fortührung, den Charakter und die Erfolge der Gegenreformation in den Jahren 1610—1618; endlich 7. auf die Ausweisung des protestantischen Herreu- und Ritterstandes aus Innerösterreich

Das Aktenmaterial ist denselben Archiven entnommen, denen das des ersten Bandes angehörte. Doch sind jetst noch die ungarisehen und kroatischen Archive hinzugekommen, mit deren Durchforschung eine Übersicht über das ganze einschlägige Aktenmaterial geboten ist.

Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl. 154. Bd

Eine längere Einleitung gibt zuutlehst eine allgemeine Ansieht von dem Gange der Gegeneformatin seit dem Sommer 1000 bis zu dem Tode Ferdinands II. und sehildert sodann derem Ergebnisse. Es wird hier gezeigt, wie wenig Erfolge die gaze Kirehenpolitik Ferdinands II. bei dessen Lebzeiten gezeitigt hat, und daß nech Jahrzehnte nach dem Beginn der gansen Unternehmung die Dinge nieht viel anders waren als zu Anfang. In sieben Kapiteln werden die Einwirkungen der Gegenreformation auf den innerösterreichischen Herren und Ritterstand, auf des Bürger- und Bauernstand darzelegt, Streifielter auf die wirtschaftliehen Ergebnisse der Gegenreformation geworfen, das Verhalten des Klerus und dessen Zustände nach der Durehführung des ganzen Unternehmens gesehildert und sehließlich dessen rein außerliehen Erfolge dargelegt.

Der Sekretär legt weiters eine mit der Bitte um Aufnahme in das Archiv für österr. Gesehichte eingesandte Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Alfred II. Loebl in Wien vor, betitelt: "Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden 16. Jahrhundert — im Zeichen des sinkenden dualistischen Staatsberriffest. I.

Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt,

You

Anton E. Schönbach, wirkl, Mitgliede der kais, Akademie der Wissenschaften.

Siebentes Stück:

Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I.

(Vorgelegt in der Sitzung am 25, April 1906.)

Die ,historischen Zeugnisse' über das Leben Bertholds von Regensburg hat Franz Pfeiffer in dem von ihm 1864 herausgegebenen Bande der deutschen Predigten S. XX-XXXII zusammengestellt. 1867 hat Konrad Hofmann im zweiten Bande der Sitzungsberichte der königl, bayr, Akademie der Wissenschaften S. 374-394 weitere "Zeugnisse über Berthold von Regensburg' veröffentlicht. Das bis dorthin bekannte Material bat K. Rehorn im 26, Bande der Germania (1881) S. 316-338 gruppiert und kritisch geprüft. Eingehende und fördersame Untersuchungen hat Karl Rieder den Quellen zu Bertholds Leben in seiner Dissertation, Freiburg i. Br. 1901, zuteil werden lassen. Kleinere Beiträge sind noch sonst gelegentlich zum Vorschein gekommen, ich nenne nur die Notizen aus den Augsburger Chroniken, welche zuerst Benedikt Greiff in seiner Schrift veröffentlicht hat: Berthold von Regensburg in seiner Wirksamkeit in Augsburg', 1865.

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier eine Biographie Bertholds von Regensburg zu schreiben, sondern es sollen nur solche Punkte erörtert werden, an denen ich Neues beizubringen vermag. Die Möglichkeit dazu ward mir zum Teil durch eine Reise nach München geboten, die ich im Frühjahr 1905 unternommen und bei der ich auf dem königl. hayr. Reicbsarchiv die

Situangsber, d. phil.-hist. Kl. CLIV. Bd. 1. Abh.

Regenburger Sachen durchgearbeitet habe. Für die Subvention, welche das k. k. Ministerium für Kultus und Unterrieht mir gewährte, für die überaus freundliche Unterstützung, welche ich bei den Beamten des königt, bayr. Riechsarchives, an ihrer Spitze Herrn Direkto Pir. Franz Ludwig Baumann, fand, attate ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank ab. Soleher gebührt nicht minder meinem Freunde und ehemaligen Zuhörer, Herrn Professor Dr. Anton Chroust in Würzburg, der mir durch ein die Arbeit ungemein erleichterte und deren Besehleunigung ermößeilnte.

Unter den Daten des Lebens Bertholds von Regenaburg steht nur eines mit wünschbarer Sicherheit Gest: der Tag seines Todes, der 14. Dezember 1272. Wenn Rieder S. 24 die Angaben der Quellen, die zwischen dem 13. und 14. Dezember seiwanken, dadurch auszugieichen sucht, daß er die Nacht vom 13. auf den 14. als die Zeit von Bertholds Sterbestunde ansetzt, so kann ieh dieses Verfahren, so wenig an der Sache liegt, ans methodischen Grunden nicht billigen. Diejenige Aufzeichnung, welche ganz unmittelbar und am besten unterrichtet sein konnte, gibt das Datum des 14. Dezembers an: almlich der Liber Anniversariorum des Minoritenklosters zu Regensburg, jetzt herausgegeben durch Baumann im dritten Bande der Ne-crologin Germanies, S. 259; auch die Grabinschrift gewährt es. Dabei wird es sein Bewenden haben mütsen.

Wichtig, obgleich nicht vollkommen gesichert, ist die Angabe versehiedeure Chroniken von Angaburg (die Stellen bei Greiff S. 24 f. Rieder S. 16 f. Anm.), im Jahre 1240 habe Bruder Berthold zu Augsburg gepreigit. Die Anfaciehung der Chroniken stammt erst aus dem 15. Jahrhundert, bernht aber nattrich auf alten Vorlagen. Wie ist man jedoch in Augsburg dazu gekommen, in eine Stadtehronik einzutragen, daß Bruder Berthold zu predigen begonnen habe 7 Es predigten doch sehr viele andere, über die nichts weiter verlautet. Das 18th sich auf verschiedene Art erklären: entweder hat man sieh erst nachtriglich, als Berthold sehon berühmt war, auch in Augsburg notiert, wann Bruder Berthold dort zu predigen angefangen habe, oder: Bertholds Fredigten brachten wirklich sört einen

so starken Eindruck hervor, daß man sie als beachtenswertes Ereignis aufzeichnete. Diescs zweite dünkt mich das wahrscheinlichere, wozu dann noch kommt, daß Berthold in der Tat zu Augsburg sein Predigeramt wird zuerst ausgeübt haben. und nicht in seiner Heimatstadt Regensburg, was, soweit ich sehe, wider den Brauch gewesen wäre. Ist an der Zuverlässigkeit der Nachricht verständiger Weise nicht zu zweifeln, so wird sie noch dadurch bestätigt, daß Hermann von Altaich zum Jahre 1250 berichtet, Berthold von Regensburg sei damals ein berühmter Prediger gewesen, 40000 Menschen seien oft zu seinen Vorträgen zusammengekommen. Der Zeitraum, dessen es auch im günstigsten Falle bedarf, um solch ausgezeichneten Ruf zu erlangen, wird ungefähr mit dem wirklichen Abstande von zehn Jahren zusammenfallen, so daß man die Angabe Hermanns von Altaich mittelbar als ein Zeugnis für die Richtigkeit der Notiz in den Augsburger Chroniken botrachten darf.

Nimmt man dieses Jahr 1240 als fixen Punkt an, dann wird es allerdings möglich, unter der Voraussetzung, Berthold habe die normalen Stadien der Bahn eines Minoritenpredigers durchlaufen, rückschreitend auch den ungeführen Zeitaufwand dieser Entwicklung festzustellen. Nur sind wir gerade in Bezug auf die Jahrzehnte, die dabei in Betracht kommen, recht übel daran. Der Minoritenorden hat nämlich das Mißgeschiek. daß eine Reihe wichtiger Bchelfe für die Geschichte seiner Anfänge, zumal in Deutschland, verloren gegangen sind (Denific, Archiv 2, 166). Wir besitzen keine Listen seiner Magister und Lektoren vor dem 14. Jahrhundert, kein Verzeichnis der Studierenden aus dem Orden an der Pariser Universität, is auch keine Konstitutionen seiner Generale vor 1260; was davon voransging, ist entweder verbraucht oder mit Absicht bei dem Aufkommen neuer Konstitutionen vernichtet worden. Es ist daher gar nicht möglich, ein bestimmtes Bild von den äußeren Einrichtungen des Ordens vor dem Jahre 1250 zu gewinnen, allenthalben ist man auf Vermutungen angewiesen, auf Rückschlüsse, auf die Analogie der Institutionen der Dominikaner, bei denen sich eine viel reichlichere Überlieferung erhalten hat. Erschwerend tritt hinzu, daß auch wirklich gegebene Vorschriften während dieser Zeit des Minoritenordens unter dem Zwang der Verhältnisse unfest geworden und von Ausnahmen durchbrochen

worden sind; man mißte sich eben nach Möglichkeit behelfen. Daher sind alle Kombinationen, wie sie auch für Bertholds Jugend gewagt werden müssen, stark mit Unsicherheit behaftet. Unerzachtet dessen wird sich doch einiges bis auf einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit bringen lassen.

Hat Berthold 1240 zu predigen begonnen, so muß er vorher die Erlaubnis dazu vom Generalminister erlangt haben (gemäß der Regel von 1223, die bis zur Bulle Innozenz IV. in Kraft war, durch welche dieses Recht den Provinzialministern übertragen wurde). Ein bestimmtes Mindestmaß des Alters ist dafür in der früheren Zeit nicht vorgeschrieben, die Beispiele der Lizenzierung, die ich kenne, fallen in die Lebensjahre von 26-30 (Bonaventuras Frühreife bestätigt als Ausnahme die Regel, vgl. Salimbene p. 129; Bernardus de Bessa, herausgegeben von Ehrle, Zeitschr. für kath. Theol. 7, 344). Für die Vorbereitung zum Predigtamte gab es damals innerhalb des Ordens noch keine festen Normen. (Aus der Angabe Nicolaus Glasbergers . Anal. Franc. 2, 74, z. J. 1256: Bertholdus - exsequens injunctum sibi praedicationis officium, wird man nicht schließen dürfen, Berthold sei zum Predigtamte genötigt worden.) Darf man die Giltigkeit der Generalkonstitution von Narbonne aus dem Jahre 1260 (Ehrle, Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters 6, 88), in deren Redaktion ja die älteren Konstitutionen zum guten Teil Aufnahme fanden, für jene frühere Zeit voraussetzen, dann erfolgte der Eintritt in den Minoritenorden der Regel nach nicht vor dem 18. Lebensjahre, nur ausnahmsweise wurden jüngere Kandidaten aufgenommen, herab bis zum vollendeten 15. Jahr. Zu der Festlegung eines solchen Termines war man dadurch veranlaßt, daß für den künftigen Geistlichen des Ordens anfangs die Kenntnis des Lesens und Schreibens, später für den clericus Vertrautheit mit Grammatik und Logik gefordert wurde, was nicht leicht vor fünfzehn Jahren zu erlangen war. Nach dem Eintritt folgte ein Jahr Noviziat, gemäß der Bulle Honorius III. vom 20. September 1220. Darnach waren dem Minoriten, der sich auf das Predigtamt vorbereitete, Studien vorgeschrieben - wofern er nicht schon vorher eine gelehrte Bildung sich erworben hatte -, die gewöhnlich zwei bis drei Jahre dauerten. Erst nach diesen kamen diejenigen Ordensgenossen, welche sioh zu Lektoren ansbilden sollten, nach absolviertem Provinsialstudium an das Generalstudium in Paris (Ehrle a. a. O. 108, 6 ff.; Felder, S. 364), wo sie mindestens vier Jahre zubringen mußten. In den frühen Jahrzehnten des Ordens fand man sieh allerdings ans Mangel an geeigneten Persönlichteiten genötigt, anch solche Ordensmänner zu Lektoren von Hausstudien zu bestimmen, welche weder das Pariser Generalstudium noch sonst eines absolviert hatten. Überschlägt man diese Umstände für Bertholds Lebensgang, bevor er sein Predigtamt 1240 antrat, so gelangt man zu der Annahme, er seit ungefähr 1210 geboren worden, ein Jahr, das dafür jetzt schon von anderor Seite gleich-falls vorgeschlagen wurde.

Etwas verschicht sich die ganze Sachlage, und zwar so, daß man mindestens 1210 als Geburtsjahr Bertholds vermuten mnß. vielleicht ein früheres, gewiß kein späteres, wofern es wahrscheinlich wird. Berthold habe selbst ein Lektorat bekleidet. Stndion 6, 152 habe ich das späte Zengnis der St. Galler Handschrift erörtert, welches dadurch bedentsamer wird, daß die zweifellos Bertholdschen Texte der dort mit seinem Namen überschriebenen dentschen Predigten anf eine gute alte Vorlage zurückgehen. Überlegt man, so ist manches zn crmitteln, was in der Tat dafür spricht, Berthold habe anch als Lektor gewirkt. Vor allem hat er gewiß - wenn sie auch vielleicht nicht ganz gemäß dem Schema der späteren Vorschrift erworben waren - die Kenntnisse besessen, deren er für ein solches Lehramt bedurfte. Das ergibt sich zweifellos aus den lateinischen Predigten, das wird auch vorausgesetzt durch die von Salimbene überlieferte Abfassnng eines gelehrten Kommentares zur Apokalypse, der sich leider (ich habe viele anonyme and mit Namen ansgestattete Kommentare daraufhin angesehen) bis jetzt nicht hat auffinden lassen. Ganz wesentlich scheint mir nnn, daß bei dem Dekrete, betreffend die Revision des Klosters der Benediktinerinnen am Niedermünster zn Regensburg im Jahre 1246, das unter Pfeiffers Historischen Zengnisson' die erste Nummer bildet, dem Bruder Berthold Bruder David beigegeben war, sichtlich der jüngere, wie schon die Stellnng der Namen gebietet. Eine Reihe von Quellen, anhebend mit dem gleichzeitigen Angsburger Anniversar, bezeichnet David als den socius Bertholds (Rieder S. 12). Daraus

allein wäre schon zu erschließen, daß Berthold von Regensburg Lektor war, denn nur dieser erhält an den Schulen der Dominikaner und Minoriten zur Unterstützung einen socius (Felder, S. 374 ff.). Dessen Funktionen beschreibt Felder in seinem Buche über die Franziskanerstudien, hauptsächlich nach den Briefen des Adam von Marsh, folgendermaßen (S. 375): "Zufolge dieser Nachrichten hatten also die Lektoren gewöhnlich einen Gehilfen, welcher den Titel socius führte. Derselbe war vom Sublektor oder Bakkalar durchaus verschieden und stand überhaupt in keiner Beziehung zur Schule. Er war ausschließlich nur zum Dienste des Lektors da, begleitete ihn auf der Reise, weilte ununterbrochen in seiner Nähe, teilte mit ihm die Arbeit des Tages wie der Nacht, war ihm in Ausarbeitung seiner Vorlesungen und Bücher behilflich und diente ihm vor allem als Sckretär. Nur als Mißbrauch kam es wohl bisweilen vor, daß der Lektor, wie Ubertino von Casale schreibt, den Socius schlechthin als Diener behandelte. Nach Humbert de Romanis verpönte man es in den Klöstern streng, wenn der Lektor seinem Soeius knechtliche Dienstleistungen aufbürdete, sich von ihm Bett und Zimmer ordnen, die Bücher in die Schule tragen, die Schuhe anziehen ließ. Nicht als Hausdiener oder Pedell, sondern als socius frater sollte der Lektor seinen Gehilfen betrachten'. Demnach war David von Angsburg der jüngere Gehilfe, Amanuensis oder Sekretär Bertholds von Regensburg, nicht aber dessen Lehrer und Meister. wie man bisher geglaubt hatte. Die ältere Meinung stützte sich vornehmlich auf ein Begleitschreiben an Berthold, das David seiner Schrift De exteriore hominis compositione beigegeben haben soll. Nun hat jedoch K. Rieder a. a. O. S. 13-16, vgl. S. 43-45, meines Erachtens durchaus überzeugend nachgewiesen, daß dieser Brief in Wirklichkeit nur einen Prolog zu der Schrift Davids darstellt, der an die Leser des Büchleins überhaupt gerichtet ward und den man irrtümlich auf Berthold bezog.

Aus Bertholds Mitwirkung bei der Visitation eines Regensburger Frauenklosters erhellt allein sehon, daß er 1246 ein Mann von reiferen Jahren und gutem Ansehen gewesen sein muß, obzwar bei solchen Vermutungen zu beachten ist, daß zwischen der Auffässung der Lebensdaner im Mittelalter und der in der Gegenwart ein nicht unerhoblicher Abstand besteht. Der Angelegenheit dieser Visitation muß ich aber hier noch einige Aufmerksamkeit zuwenden. Pfeiffer hatte nach einer Mitteilung des bekannten Dr. Karl Roth aus München zuerst in der Zeitschrift für deutsches Altertum 9 (1853), S. 6 Anm. die Abschrift einer Urkunde gedruckt, in der Philipp, Bischof von Ferrara, päpstlicher Legat, am 31. Dezember 1246 von Nürnberg aus der Abtissin des Klosters Niedermünster zu Regonsburg zusichert, die auf ihren Wunsch veranstaltete Untersuchung der Zustände dieses geistlichen Hauscs habe ergeben, daß es bei den bisher geübten Freiheiten und Gewöhnungen sein Verbleiben haben dürfe. Die Kommission, welche für diese Untersuchung von dem päpstlichen Legaten eingesetzt worden war, bestand aus dem Regensburger Domdekan Heinrich. aus dem Regensburger Kanonikus Ulrich von Dornberg und den beiden Minderbrüdern Berthold und David. Nun ist es höchst wunderlicherweise bis jetzt überschen worden (eine auszugsweise Übersetzung gibt Janner, Geschichte der Bischöfe von Regensburg 2, 419f.), daß der Bericht, den die Kommission in dieser Sache dem Erwählten von Ferrara erstattete, noch auf dem Münchner Reichsarchiv unter den Regensburger Sachen im Originale vorliegt. Er lautet:

Reverendo in Christo patri ac domino Phillippo, Ferrariensi electo, Apostolice sedis per Alemanniam generali legato, Heinricus, Dei gratia Ratisponensis decanus, Ulfricus) de Dornberch, ejuadem occlesie canonicus, fratres Bortoldus et David de ordine Minorum, reverentiam in omnibus debitam et devotau.

Sanctitatis vestre receptis littoris et ipsarum continentia studiose intellecta, prout in eis nobis injunctum fuerat, ad Inferius Monasterium et Superius, assumptis nobiscum viris discretis, personaliter accedentes, per preceptum obediente salturis super institutione ac statu locorum corundem secundum testimonium conscientie nostre requisivimus diligentissime veritatem, quam et discretioni vestre tence presentium curavimus per ordinem explanare. Noverit itaque vestra paternitas, quod, cum olim in momoratis locis ex institutione primaria vita canonica servaretur et, extra septa claustrorum unaquaque domina singulariter residente, nimitum ex hoc multe dissolutionis et libertatis ciadem materia prestarotur, beatus Wolfgangas, Ralibertatis ciadem materia prestarotur.

tisponensis episcopus, uon sine conatu multiplici et labore ipsas de ritu cauonico transfereus, infra septa mouasteriorum suorum juxta formam regule Benedicti statuit communiter habitare, non parum reputaus studii sui lucrum, quod persone tam nobiles et sublimes ad relinqueudum cousuete libertatis solacium poterant inclinari, quarum nobilitas, gloria et excellentia dignitatis usque nunc laudabiliter perseverat, eo quod ex illustri prosapia generate, regalis pariter exemptionis titulo decorentur, recipientes ab imperiali majestate cum sceptro regalia, sicut et ceteri regni principes suscipere consueverunt, a primo quoque tempore sue translationis quedam ipsis consuetudines remauserunt, usus scilicet caruium et vestium vulpinarum, et quod secundum consuctudinem vite canonice cuilibet in exhibitione prebende sue singulariter ministratur, uec aliud potest fieri, eo quod ab antiquis temporibus ipsarum sunt predia taliter ordiuata. sed et iu Monasterio saucti Pauli, secundum cujus institutionem et formam prefata duo claustra per sauctum Wolfgangum fuerant ordinata, usque in hodiernum diem omnia hec perdurant. Preterea regulam sancti Benedicti minime profitentur. sed tautummodo statum illum, quem per consuctudiuem invenerunt, cum pene omnes iu etate puerili, nou voluntarie, sed coacte a parentibus intrudantur. Hec omuia in inquisitioue utriusque loci Hiltigardis abbatissa, Diemūdis decana, Willeburgis celleraria Inferioris monasterii, de Superiori vero monasterio Richza abbatissa, Diemudis celleraria, Liukardis, Adelheidis. Chunegundis. Friderúnis jurate dixeruut, ct cum eisdem omnes alie couseuserunt. quamvis vero nou ostendatur privilegium et scriptum aliud, per quod libertatis hujusmodi eis gratia sit collata, tamen verisimile videtur, quia, cum ex antiquo predicta monasteria, in principatu pariter et persona tam precelsa fuerint nobilitate ditata, exemptionum multarum de facili potuerint obtiuere beueficia, que fortassis per iucendia vel casus alios, ut creditur, periere. Diversis autem temporibus diversi Apostolice sedis legati, venientes ad monasteria memorata, habitum et vitam dominarum diligentius cognoscentes, nullam nove mutationis varietatem tradiderunt eisdem, sed cousolantes ipsas affabiliter, ut reperte fueraut, dimiseruut, verum quia meutes habent timidas et conscientias delicatas, nutant sepius animo et formidaut, status habere certitudinem et salutem omuimodam

cupientes, maxime cum diversorum opinionibus nunc erigantur ad spem et gaudium, nunc desolationis mesticia quatiantur. Quare paternitatis vestre dulcedinem pro ipsis humiliter imploramus, quatinus his, que premisimus, plenius intellectis. secundum benigne compassionis debitum ipsis aperire dignemini thesaurum gratie et viscera pietatis, atque misericordia comite super memoratis articulis eisdem optatum diu dispensationis beneficium porrigatis, nec parum ad exhibendum hanc gratie largitatem sanctitatis vestre debet animum permonere, quod videlicet dictorum locorum Abbatisse venerabiles subditarum suarum nituntur salutem fidelissime promovere, quas nullatenus ad sublimiora trabere prevalentes, pro pace conscientiarum et securitate finali a misericordia vestra super premissis petiture dispensationis gratiam, hoc negocium, nequaquam ab aliis hactenus acceptatum, devotione, qua poterant, sunt aggresse. Ceterum circa monasterium sancti Pauli nullam inquisitionem fecimus, co quod a nobis non fuerit expetita, quamquam amici quidam spirituales ipsis ex parte nostra familiariter obtulerint inquisitionis negocium, et super statu suo consilium salutare.

Valeat vestra paternitas in Domino sinc finel -

Demnach verhielt sich die Sache so: die beiden königlichen Frauenklöster Ober- und Niedermünster zu Regensburg
(sie waren beide Reichsstände) hatten, als Kanonissenstifte für
die Töchter des bayrischen Adels zu Karolingischer Zeit begründet, unter dem heiligen Wolfgang (Bischof 972—994) die
Benediktinerregel annehmen müssen, dabei jedoch als Verorgungsanstalten für adelige Damen eine Menge von Freibeiten
der Lebensführung bebalten, die sie sich immer wieder vom
Papst und dessen Legaten bestätigen ließen. So wandten sich
auch im Jahre 1246 (wahrscheinlich, als nach dem am 19. Marz
gestorbenen Bischof Siegfried der vom Papste ernannte Albert In
sein wechselvolles Regiment antrat) die beiden Fürstählissinen,
geängstigt durch Gerichte und Bewegungen, an den päpstlichen
Legaten um Bestätigung ihrer alten Gepflogenheiten. 10 bie ein-

Sie hatten sehon vorher Schritte getan: das Münchner Reichsarchiv bewahrt ein Schriftstück vom 26. Juli 1244, worin Erzbischof Eberhard II. von Salzburg der Abtissin von Obermünster erklärt, er habe aus ihrer Bittschrift entnommen, daß man consecudiors antiquae et a suis ontecessoribus observatus, imn im een oranium quam in fectifernise is in exteriori.

gesetzte Untersuchungskommission enthielt außer zwei hohen adeligen Geistlichen, vermutlich als die eigentlichen Arbeiter. die beiden Minoriten Berthold und David. Schwerlich sind diese beiden Männer ganz zufällig mit der Untersuchung betraut worden, wahrscheinlich standen sie bereits mit den beiden Klöstern als spirituale Berater in näherer Bezichung (Ähnliches wird für das Kloster St. Pauli vorausgesetzt): davon soll noch später die Rede sein. Die Visitationsarbeit werden wohl die beiden Minderbrüder besorgt haben, von ihnen ging auch der Bericht aus, der sorgfältig im Kursus geschrieben ist, den David zu handhaben wußte. Er ist in einem für die adeligen Damen sehr respektvollen und wohlwollenden Tone abgefaßt und endet in dem Vorschlage, daß die Privilegien der beiden Klöster wieder bestätigt werden möchten. Das geschah dann auch wirklich durch die Urkunde, welche Dr. Karl Roth an Pfeiffer übermittelte und von der eine feierliche Ausfertigung. aber nur für Niedermünster, im Reichsarchiv zu München erliegt. Die Visitation und der Bericht bilden gemäß unscrem heutigen Wissen das früheste Zeugnis dafür, daß Berthold zur Ordnung von Angelegenheiten des Adels herangezogen wurde, eine Situation, in die er nachmals noch öfter geraten ist.

Numehr kann sich die Darstellung wieder auf den Bildungsgang Bertholds zarückwenden. Schon im Jahre 1221
waren Mitglieder der Minoritenmission unter der Leitung des
Caesarius von Speyer nach Deutschland gekommen: Bruder
Joseph von Treviso wurde gemß dem Berichte des Jordanus
a Jano (Analecta Franciscana 1 [Quaracchi 1885], 1—19) mit
drei unbenannten Genossen nach Regensburg geschickt, wo sie
verblieben (Eabel, Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovins, S. 4f.; Müller, Die Anfänge des Minoritenordens
S. 94f.). 1226 bewilligt Bischof Konrad die erste dauernde

votima altemptati funutare, occasione pretudeus religionis et ordinis, quem situ profess acuitamente acuitamente acuitamente acuitamente provincia nostra sumus tam majoribus quam minoribus in una justitia debioros, adatonates funulationem ejadem monatestri et ab imperatoribus traditar libertates necono et fragilitatem sexus, emm caraniam, stratam mallem et abbitum compostemente a processiones es ollemposte cum alia connectadiribus, quibas une sunt apud antecessores nostros confirmante. Landolt, VI. Kal. Angusi.

Niederlassung der Minoriten zu Regensburg, indem er ihnen die Salvatorkapelle anweist, die zur Kirche Johannes des Täufers gehörte und bis dahin von Wernher, Kanonikus dieser Kirche, versehen ward. Die Urkunde im Münchner Reichsarchiv trägt den Dorsalvermerk: De area nostra fratrum conventus Ratisbonensis 1226 und beginnt: Volentes animarum providere saluti vocatos ad nos viros bonos, qui dicuntur Fratres Minores, quorum vita sanctitatem redolet et morum honestatem, a quibus etiam verbum Dei seminatum eo amplius edificat ad correctionem hominum, quanto evidentius hoc ipsum affirmant eorum actiones, quod docere solent, ex injuncto sibi officio predicantes -. Doch wird noch die Möglichkeit des Mißglückens der Minoritenmission offen gelassen: si vero Fratres Minores in codem loco institutos aliquo casu emergente abire contigerit -, dann soll alles in seinen früheren Zustand zurückkehren. Solches Schicksal wird nicht mehr befürchtet von der Urknnde des Jahres 1233, durch welche der Graf Albert von Bogen mit Zustimmnng seines Bruders, Herzogs Otto von Bayern, seiner Mntter usw. den Minoriten zu Regensburg seinen Hof schenkt, der an jene Salvatorkapelle stößt: - in remedium peccatorum meorum libere delegavi, tam in usum precipue et residentiam Fratrum Minorum, illic Deo famulantium, quam etiam in alias necessitates ante dicte capelle perpetualiter devolvendas -. Das öfters gedruckte Stück liegt auf dem Münchner Reichsarchiv in feierlicher und in einfacher Ausfertigung vor: iene, mit einer großen Zahl von Zeugen und vier Siegeln ausgestattet, bildete die Grundlage der mehrmals wiederholten öffentlichen Verkündigung; ihr liegen Blätter bei, auf denen die Bestätigung dieses Aktes, der als die eigentliche Gründungsnrknnde der Regensburger Minoriten gelten darf, von 1237 ab verzeichnet sind, (Vgl. die Geschichte des Regensburger Minoritenklosters in der Geschichte der Ostervorstadt von Schuegraf in der Nenen Folge, 13. Band der Verhandlungen des historischen Vereines der Oberpfalz und Regensburg, 1862, S. 101-104.) Anch wenn Berthold erst im Jahre 1226, nach der Überlassung der Salvatorkapelle an die Minoriten, in den Orden eingetreten ist, muß er zu dessen frühesten Regensburger Mitgliedern gehört haben. War er damals etwa 15 oder 16 Jahre alt (Vigil Greiderer in seiner Vita B. Bertholdi de Ratisbona, Germania Franciscana, Tom. 2, Oenoponti 1781, Nr. 194—203 im 6. Kapitel des 2. Buches = S. 360—365 agt von linn: in juscenili satate militiae Minoriticae in provincia Alemannica nomen dedit und zitiert dafür auch Raders Bavaria Sanata 1, 153, reclunte man ein Jahr Novijait hinzu sowie ungefähr drei Jahre Hausstudium (vgl. ohen S. 4f.), so war Berthold um das Jahr 1230 reif, in ein höheres theologisches Studium einzutrent.

Gerade auf diesen Zeitpunkt fällt die Gründung der ersten theologischen Studienanstalt für die Minoriten Deutschlands. Diese hatten bisher keine Lektoren gehabt und waren deshalb gar nicht in der Lage, in ihrer deutschen Provinz theologischen Unterricht zu erteilen und ihre jungen Leute dadurch zum geistlichen Amte vorzubereiten. Als daher beim Generalkapitel von 1227 Simon Anglicus zum Minister Deutschlands ernannt wurde, galt seine erste Sorge der Befriedigung dieses dringendsten Bedürfnisses. Er bewog den Generalminister Johannes Parenti, ein theologisches Studium für Deutschland zu begründen, als dessen Sitz Magdeburg bestimmt wurde, wo die Minoriten schon seit 1223 ansässig waren. So hoch und dringend erschien die Pflicht, ein theologisches Studium für die deutsche Provinz einzurichten, daß Simon Anglicus selbst auf das eben übernommene Ministerium wieder verzichtete und sich zum Lektor des neuen Magdeburger Studiums ernennen ließ, an das er sich mit einigen deutschen Lehrern alsbald begab. Wir sind über diese Dinge sehr gut unterrichtet durch die Darlegungen des Jordanus von Giano, der a. a. O. Kap. 54. Nr. 16 erzählt: eodem anno (1228) frater Johannes Parens, generalis minister, audiens, quod Theutonia lectorem in theologia non haberet, absolvit fratrem Simonem a ministerio Theutoniae et lectorem instituit, et fratrem Johannem de Plano Carpinis ministrum Theutoniae destinavit. — frater ergo Johannes de Plano Carpinis Saxoniam honorare volens et exaltare, misit fratrem Simonem primum lectorem in Magdeburg et cum eo viros probos, honestos et litteratos, fratrem Marquardum Longum de Aschenburg (wohl Aschaffenburg) et fratrem Marquardum Parvum de Moguncia et fratrem Conradum de Wormatia et alios (vgl. Felders Franziskancrstudien S. 174, 245 ff.). Schon am 14, Juni 1230 starb jedoch Simon Anglicus und als sein Nachfolger wurde Bartholomaeus Anglicus (Jordanus a. a. O. Kap. 58, S. 17) zum Magdeburger Lektorat herafen und dahin feierlich eingeholt, der vorher an der Pariser Minoritenschule einen vollen Kursus der Schrifterklärung vorgetragen hatte (Felder, S. 248).

Es ist nnn an sich höchst wahrscheinlich, daß Berthold von Regenshurg, wenn er um 1230 alt genug für den Betrieh der theologischen Studien wurde, diese dann an der eben für die Minoriten der deutschen Ordensprovinz geschaffenen Studienanstalt absolviert hat. Es lassen sich aber für diese Annahme noch unterstützende Umstände anftreiben. In meiner Abhandlung über die Legende vom Erzhischof Udo von Magdehnrg (WSB. 144, vom Jahre 1901) habe ich S. 19 eine Stelle gedruckt und besprochen, die sich im ersten Bande der Freihurger Handschrift von Bertholds lateinischen Predigten, Nr. 43 (nach einer Bezeichnung Sermo V.), p. 66ª findet: unde dico tibi, ut Dominus cuidam peccatori, sed non valuit: ,finem da ludo, quia lusistis satis, Udo! Das ist der warnende Vers ans dem Udomirakel (sichtlich gehildet nach Horaz, Ep. II, 2, 214: lusisti satis, edisti satis atque bibisti, was wiederum den gelehrten Ursprung der Legende bezengt), das in dieser Gestalt sich für iene Zeit außerhalb Magdeburg nicht nachweisen läßt. Zitiert also Berthold diesen Vers, so ist zn vermuten, daß er ihn zn Magdehurg selhst im Kreise der dortigen Geistlichkeit gehört haben wird. Es soll nicht unerwähnt hleiben, daß Bertholds Zitat keinen Schluß darauf gestattet, er habe die Legende wahr und Udo für einen historischen Erzbischof von Magdehurg gehalten.

 quardus geheißen habe. Das Ritsel löst sich, wenn unn dieselbe Predigt im sweiten Bande der Freiburger Handschrift liest, wo sie 69 ff. steht (Nr. 181, vgl. Stud. 4, 164 f.), dort heißt es anmlich 70 · sie diziti mogister Marquardus, Goutyredus dieit —— Es werden also zwei Autoritäten sitiert, der Magister Marquardus und Gaufredus. In der kanonistischen Literatur ist mir ein magister Marquardus nicht untergekommen, wohl aber lehrten mit Simon Anglieus und Bartholomaeus Angliens von 1230 ab an der Magdeburger Schnle, wie eben angeführt wurde, zwei Markwarde, ein Langer aus Aschaffenburg und ein Kurzer aus Mainz. Einen von diesen wird Berthold wohl gemeint haben, der, wie seine ganze Predigtätigkeit ausweist, sich mit dem kanonischen Rechte wohl vertraut gemacht hate, das erst durch die Narbonner Generalkonstitution von 1260 in den Minoritenstudien zurückerdirinet wurde.

Der Lektor, welcher an die Stelle des Simon Anglicus als Haupt des Magdeburger Studiums trat, war Bartholomaeus Anglicus. Dieser bedeutende Mann (vgl. über ihn Felder. Franziskanerstudien, S. 248 ff. und meine Darlegungen in den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 27. 54-90) hat eine ungemein erfolgreiche Realenzyklopädie unter dem Titel De proprietatibus rerum verfaßt, und dieses Werk ist die Hauptquelle der naturwissenschaftlichen Kenntnisse Bertholds von Regensburg. Allerdings nennt er es gar nicht (ich weiß nur eine unsichere Stelle, die man für einen Hinweis halten könnte), aber erstens ist das gar keine so ungewöhnliche Praxis in der Literatur des Mittelalters, daß nebensächliche Schriften des öfteren angezogen werden, das meistbenutzte Buch eines Hanntautors aber nicht; zweitens entfiele ieder Vorwurf für Berthold, wenn dieser seine Zitate aus den Vorlesungen des Meisters schöpfte oder aus dessen noch unveröffentlichtem Werk. Die Abfassungszeit der Enzyklopädie ist nämlich nicht bekannt. Wie ich a. a. O. auseinandergesetzt habe, sind Teile der Beschreibung Doutschlands darin sicherlich erst nach genaner Bekanntschaft mit den Gegenden und längerem Anfenthalt dort niedergeschrieben, aber es läßt sich wohl vermuten, daß sie erst nachträglich in das bereits abgeschlossene Werk mögen eingeschaltet sein. Dieses war zuvörderst für das Verständnis der Realien der Bibel bestimmt

und wird also von Bartholomaeus Anglicus bereits hergestellt gewesen sein, als er zu Paris seinen Bibelkurs hielt, vielleicht hat er es schon in Eugland kompiliert, denn es schließt sich durchaus an die von Robert Grosseteste begründete wissenschaftliche Richtung des Schrifterklärens an. Berthold von Regensburg schöpft daraus bereits in seinen frühesten lateinischen Predigten, gewiß in seinen Rusticanis, also mindestens um 1250, vielleicht um 1240. Die 19 Bücher De proprietatibus rerum sind in der Tat sein wichtigstes Quellenwerk, das ergibt sich einmal aus dem Umstande, daß keiner der seltenen naturwissenschaftlichen und medizinischen Autoren, die er nennt, bei Bartholomaeus fehlt, und andererseits keiner von Berthold angeführt wird, der nicht bei Bartholomacus vorkame. Der entscheidende Grund aber ist, daß die Zitate Bertholds, und zwar gerade aus den rarsten Schriften, immer gerade so weit reichen wie bei Bartholomaeus: das huc usque Constantinus, Jorath, Isaac usw. Bertholds entspricht jedesmal der Ausdehnung des Zitates in den Libri de proprietatibus rerum. Doch werde ich später noch auf dieses Verhältnis zurückkommen müssen. Hat Berthold das Werk des Bartholomaeus Anglicus kennen gelernt und exzerpiert, als es noch nicht herausgegeben war, dann zeugt das mit aller Bestimmtheit für seinen Aufenthalt am Minoritenstudium zu Magdeburg, desgleichen, wenn er etwa seine Zitate aus den Vorlesungen des Bartholomaeus schöpfte, denen die Realenzyklopädie entweder zugrunde lag oder aus denen sie hervorging; aber auch in dem Falle, daß Berthold das fertige Werk erst später für seine Predigten studierte und benutzte, gewinnt es einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. daß diese weitaus früheste Beschäftigung mit De proprietatibus rernm aus einer persönlichen Bezichung zwischen Berthold und dem Magdeburger Schulhaupt sich erklärt.

Den Vermutungen, die ich Studien 6, 96 ff. über die Wanderung des Sachsenspiegels aus der Magdeburger Gegend nach Süddeutschland aufgestellt habe, will ich hier kein Gewicht beimessen, denn sie gründen sich eben auf das meines Erachtens nachgewiesene Studium Bertholds zu Magdeburg. War David von Augsburg Bertholds jüngerer Ordensgenosse, aber ungeführ aus derseiben Zeit, was doch angenommen werden muß, so halte ich es nicht minder für höchst währscheinlich,

daß auch er seine theologischen Studien an der Magdeburger Schule zurückgelegt hat.

Begab sich Berthold von Regensburg 1230/1 nach Magdeburg, so muß er dort bis zur Vollendung seiner Studien, ungefähr bis 1234/5, verweilt haben. Es fragt sich nun, ob er darnach die Lizenz zum Predigen erhalten hat oder ob er vielleicht Lektor, ctwa am Hausstudium zu Regensburg oder zu Augsburg (wofern die von Benedikt Greiff a. a. O. aufgezeigten Beziehungen Bertholds zu dieser Stadt die Annahme rechtfertigen), geworden ist. Wie schon früher bemerkt, wird Berthold zu seinen Lebzeiten niemals Lektor genannt, auch nicht in den Urkunden von 1246, aber aus diesem Schweigen ist nichts zu schließen, denn die Bezeichnung als Lector mit Amtsqualität ist bei den Minoriten ganz unfest, zumal im Vergleich mit den Dominikanern, wo sie bald gebräuchlich wurde. Die Regensburger Urkunden nennen gelegentlich einen Minderbruder lector, dann wieder nicht; so befindet sich z. B. unter den Hochstift Regensburgischen Sachen des Münchner Reichsarchivs ein Stück vom 5. Dezember 1268, wo Bischof Leo (Thundorfer, von 1262-1279) Heinrich, den abgesetzten Pfarrer von Otringe, wieder aufnimmt ad instantiam virorum discretorum magistri Ulrici custodis et fratris Friderici lectoris Fratrum Minorum - (das Stück ist auch gedruckt bei Ried, Codex diplom. Ratisbonensis S. 505 f., vgl. S. 509 vom 29. Mai 1269: maister Ulrich der Guster), Eine Urkunde vom 5. August 1263 (bei Ricd, S. 470f.), worin Bischof Leo den Dominikanern von Regensburg einen Hof schenkt, unterzeichnet als zweiter Zeuge nach dem prior Herwicus ein frater Bertoldus lector, das ist aber natürlich ein Dominikaner, wie er denn als solcher in einem Akt von 1264 (bei Ried, S. 477) ausdrücklich vorkommt. Nebenbei bemerkt, ist mir bei der Lektüre der Regensburger Urkunden des 13. Jahrhunderts der Name Berthold so oft untergekommen, daß er mir geradezu der am häufigsten gebrauchte Name in dieser Stadt scheint. Zwischen dem Lektorat nun und dem Predigeramt bestand, soweit wir es wissen, während der älteren Zeit des Minoritenordens keine bestimmte Relation. eines bedingte das andere nicht, noch hingen sie untereinander zusammen (Felder, Franziskanerstudien, S. 357). Es läßt sich also darnach nichts Sicheres ausmitteln. Darf ich eine persön-

liche Meinung äußern, so ist eigentlich nur zwischen 1235 und 1240 Platz für ein Lektorat Bertholds: dafür zeugt noch die Stellung des David von Augsburg, der 1246 nicht mehr Bertholds socius genannt wird und neben ihm an dem Geschäfte der Visitation teilnimmt, dafür die Aufhäufung der Gelehrsamkeit (vgl. Rehorn, Germania, 26, 336) in Bertholds Redaktionen der Rusticani; er wird diese Tätigkeit nur in seiner Vaterstadt, jedesfalls nicht in erheblichem Ausmaße geübt haben, darum hat sich die Bezeichnung lector für ihn nicht festgesetzt; wührend dieses Zeitraumes wird seine außerordentliche Rednergabe au den Tag gekommen sein, die dann veranlaßte, daß er gauz zum Predigtamt überging. Dieses übte er von 1240 an aus. 1250 war er sehon ein weitberühmter Mann und von diesem Jahre bis zu seinem Tode können wir doch sein Wirken im ganzen so weit verfolgen, daß sieh nirgends mehr ein rechter Platz für eine längere Betätigung als Lektor findet. Irre ich nieht, so bildete das Lehramt nur oine Episode im Leben Bertholds, unmittelbar nach seiner gelehrten Ausbildung und vor seiner Betätigung als Prediger. (Chr. H. Kleinstäuber weiß in seiner ausführlichen Geschiehte der Studienanstalten zu Regensburg, Verhandlungen des Histor. Vereins für Oberpfalz und Regensburg, N. F. 27 [1880], 6 ganz bestimmt, daß an der Franziskanerschule zu Regensburg Bruder David und Bruder Berthold als Lektoren wirkten; ieh glaubo jedoch nieht, daß dieser Mitteilung irgend wolcher Wert zukommt.)

Noch ließe sich die Frage aufwerfen, ob für Berthold ein Studium anderwirts als im Mageburg, etwa un der Universität Paris, wohin der Minoritonorden die begabteaten seiner Jünglinge zu senden pflegte, vermutet werden darf. Ich kann keine entscheidende Antwort geben. An sich wäre es ja nicht unwahrscheinlich und, denkt man sich den Magdeburger Studiendenthalt kurz, so erübrigt in den dreißiger Jahren noch so viel Zeit, um Studien in Paris vor einer geringen Praxis als Lektor untorzubringen. Es muß aber auch gesagt werden, daß Bertholds lateinische Predigten kein irgend verhäßliches der auch nur erhebliches Zeugnis dafür gewähren. Zwar spricht er öfters von der Pariser Hochschule (z. B. ad Reig. 105, 24: at enim Parisis sunt excellentissinne scholae logicorum, Mons Pessalauss medieorum, it as anatea oongregatie claustralis

Sitzungeber, d. phil.-hist, Kl. CLIV. Bd. 1. Abh.

schola est excellentissima meritorum) und von der Autorität ihrer Gelehrten, die er sogar gelegentlich etwas ironisch anführt, als ob eine starke Spannung schon bestünde, wie sie dem Kampfe zwischen Wilhelm von St. Amour und den Pariser Professoren mit den Meudikantenorden voranging. Auch zitiert er weitläufig die Schriften des Alexander von Hales, des Johannes von Alta Rupella, vielleicht nicht nach den abgeschlossenen und veröffentlichten Werken, sondern nach Vorlesungen. Allein, selbst wenn dies der Fall wäre, braucht Berthold nicht persönlich zu den Füßen dieser Lehrer gesessen zu haben, sondern es mag seine Kenntnis sehr wohl aus den Nachschriften anderer Minoriten vom Pariser Studium stammen. Ich sollte meinen, wenn Berthold an der Universität Paris sich ausgebildet hätte, dann besäßen wir irgendwoher, bei Salimbene, bei Roger Bacon u. a., eine Bestätigung dieser Tatsache, oder eine seiner Überlieferungen hätte sie festgehalten, z. B. der Berieht über das Gespräch des berühmten Volkspredigers mit dem König von Frankreich (Analecta Franciscana 1, 417), wo iedoch ein Hinweis auf Bertholds früheren Aufenthalt in Paris vermißt wird. So wird es vorläufig bei der Ausbildung Bertholds am Magdeburger Studium sein Bewenden haben dürfen. Jene Visitation der Frauenklöster Ober- und Niedermünster

zu Regensburg im Jahre 1246 ist das früheste Zeugnis dafür. daß seine Tätigkeit über sein unmittelbares Wirken im Orden hinaus in Anspruch genommen wurde. Ich habe sehon darauf hingewiesen, daß die Erteilung dieses Auftrages an die beiden Minderbrüder Berthold und David mir keineswegs zufällig scheint, sondern, daß man wird annehmen dürfen, zum mindesten Berthold, der ältere von beiden, sei schon vorher in Beziehungen zu diesen Klöstern oder einem davon gestanden. Das könnte natürlich nur der Fall gewesen sein, wenn Berthold die Stelle eines geistlichen Beraters, Spirituals oder Beichtvaters, bei den Frauen dieser vornehmen Stifter bekleidet hätte. Dürfte man glauben, daß die Bestimmungen des Tridentinums über Funktionäre dieser Art in ihrer Tradition bis auf Bertholds Zeit zurückreichten, dann müßte mau auf eine solche Kombination wahrscheinlich verzichten, denn sie verlangen ein Alter von mindestens vierzig Jahren für die Bestallung eines Beichtvaters für Nonnen. Auch ist in Betracht zu ziehen, daß der heil. Franz von Assissi einer solchen Betätigung seiner Jünger ganz abgeneigt war, später ist das für die Minoriten sogar zur Vorschrift geworden; es haben also da die Dinge einen ganz anderen Verlauf genommen als hei den Dominikanern, wo der Orden selbst sehon Franenklöster besaß, deren geistliche Leitung den Fratres Praedicatores zustand. Gleichfalls wird man für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts die späteren Verordnungen nicht sehon als in Kraft befindlich voraussetzen dürfen, wornach für eine außerordentliche Angelegenheit, wie eine solehe Visitation war, auch ein außerordentlicher Beichtvater aufgestellt werden muß, war is doch damals alles viel weniger geregelt, mehr an die Knappheit der realen Verhaltnisse gebunden und überhaupt vertrauensvoll naiver. Die Tatsache, welche zu der Vermutung lockt, Berthold sei in dem angedeuteten Bezug zu den Kanonissen von Regensburg (denn die Herrschaft der Benediktinerregel war bei ihnen sehr beschränkt, wie man aus dem Visitationsbericht ersieht) gestanden. besteht darin, daß er wirklich Predigten an Frauen einer geistlichen Kongregation gehalten hat. Das sind gang sieher die sogenannten sechs .Klosterpredigten', von denen Studien 6, 91 die Rede war. Dort ist S. 100 auch schon auf das Erbauungswerk hingewiesen worden, dessen Handschriften hauptsächlich die "Klosterpredigten" überliefern und das ein Gebetund Lesebuch für geistliche Frauen darstellt. Es ist nun dieses Werk zum großen Teile aus Predigten Bertholds und überwiegend aus Absehnitten der Schriften Davids von Augsburg zusammengesetzt, wie meine Untersuchung (Studien 8) zeigt, und seine Herstellung wird man wohl auf David selbst oder zum mindesten auf seinen Kreis zurückführen dürfen. Jedesfalls betrachte ich die Aufnahme von Niederschriften Bertholdscher Predigten an geistliche Frauen als ein Zeugnis dafür, daß er eine Wirksamkeit als Spiritual oder Hausprediger tatsächlich ausgeübt hat. Daraus jedoch etwa auf Bertholds adelige Abkunft zu schließen, weil diese Regensburger Kanonissen adeligen Familien angehörten, das wäre ganz unstatthaft.

Ebenso unberechtigt müßte ein ähnlicher Schluß sein, wenn er sich darauf gründete, daß urkundlich Berthold von Regensburg mehrfach in Besitzstreitigkeiten zwischen großen Familien vermittelnd und schlichtend eingegriffen hat oder deutschen

Fürsten in religiösen Angelegenheiten beratend nahe getreten ist. (Rieder hat neuerlich diese Zeugnisse aus den Jahren 1253 [Landshut], 1253-1257 [Pfäffers], 1257/8 [Schlesien], 1259? [Pforzheim] wieder untersucht und besonders Bertholds Intervention zu Gunsten des Herzogs Boleslavs von Schlesien förderlich erörtert.) Vielmehr ist es einfach dem großen Ansehen Bertholds (das wohl night nur auf seinen Predigten, sondern auch auf seiner Beichtpraxis beruhte) zuzuschreiben, wenn seine Hilfe in besonders schädlichen Fehden oder sehwierigen Verhältnissen angerufen wurde: nicht umsonst liegen diese Fälle sämtlich nach dem Jahre 1250, um welche Zeit uns Bertholds Berühmtheit als Volksprediger sehon gut bezeugt ist. Seine Stellung muß also aufgefaßt werden wie die Alberts des Großen und Bouaventuras oder die Adams von Marsh in England, die gleichfalls wiederholt zur Schlichtung schwerer Fehden und politiseher Zwistigkeiten herangezogen wurden. Man wird sieh erinnern dürfen, daß damals der Einfluß der Kirche auf Angelegenheiten des weltlichen Rechtes und ihre Ansprüche darauf erst allmählich zurückgedrängt wurden, und daß Berthold einige juristische Bildung sieher genossen hat, obgleich sie auf das Gebiet des kanonischen Rechtes beschränkt gewesen sein mag.

Jedesfalls hat sich Berthold von Regensburg in den fünfziger Jahren auf der Höhe seiner Wirksamkeit befunden; fällt ia doch in die erste Hälfte dieses Jahrzehntes auch die Redaktion seiner drei Rusticani (den Plural des Namens bestätigt Johannes von Winterthur, aber auch die Vermerke der Handsehriften, welche einen vetus [auch antiquus] Rusticanus = de Dominicis, und einen novus Rusticanus unterscheiden, worunter der de Sanctis oder de Communi zu verstehen sein wird: vgl. K. Hofmann in den Münchner Sitzungsberichten 1867, 2, 386 f. Sermones excepti de novo Rusticano überschreibt sich die Sammlung Bertholdseher Predigten in der Einsiedler Handsehrift 73). Nicht unwichtig scheint mir, daß man, wie später dargelegt wird, auch die Entstehung der Vorlagen für die Freiburger Handschrift nicht über 1263 hinaufrücken darf, weil in dieser Sammlung Berthold sieh noch ausdrücklich wider die Lehre von der unbefleekten Empfängnis Marias erklärt. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit um ein Bedeutendes, daß auch die übrigen unautorisierten Samulungen vor diesem Zeitpunkte werden hergestellt worden sein. Für die sechziger Jahre und bis zu Bertholds Tode gebricht es an solchen historisehen Belegen, doeh wohl nur zufälig, denn gerade während dieses Dezenniums war seine Tätigkeit sehr ausgebreitet und hat er, uieht bloß im Interesse der 1263 begonnenen Kreuzpredigt (vgl. Eubel, a. a. O. S. 29 ff. 251 ff.), auch außerhalb Deutschlands gewirkt.

Das bezeugen uns außer der urkundlichen Überlieferung und den Notizen der Geschichtsschreiber noch Stellen aus Bertholds lateiuischen Predigten, die ich hier anführe, indes, was die dentschen Predigttexte unzuverlässig gewähren, längst ausgebeutet ist. Berthold spricht über den Begriff des irdischen Vaterlandes im Vergleich mit dem himmlischen, und die Liebe dazu Freib. 2, 844: hie dic aliqua de patria, dic sieh auf die Wertschätzung des Eigentums begründet: si res temporales diligeret, ut peregrinus baculum, esset tolerandum. Vicileicht ist es eigene Erfahrung, wie bei Otfrid, aus der er Sauct, 148, 2 die Trauer des Jünglings besehreibt, der seiner Studien wegen das Vaterland verläßt; exemplum de pucris studentibus, quibus primo durum videtur studium, sed postmodum sinc coactione studeut, student immo ex delectatione et amorc studii, relinquentes patriam et in exilium vadunt, res, quas habent, expendunt, mane surgent, male comedunt, ut studere valeant, si igitur consuctudo hornm mundanorum facit labores dulecs. quanto magis servitium Dei celestis consuetudo dulee facit, anod gratia supercelesti adiuvatur! So rechnet er auch zu den Leiden Marias ihreu Aufenthalt in der Fremde Freib. 1, 93°; propono tertio magnam paupertatem et laborem, quem habuit in Egiptum iens et ibi morans per sex annos in aliena lingua (braucht ja bloß eine andere Mundart zu sein), iu populo sine omni devotione. - Als selbstverständlich gilt die Anschauung der Dinge vom deutsehen Boden aus: wenn der König aus der Fremde kommt, zieht er aus Italien heim Freib. 1, 123°; cum rex venit de Transalpes (!), recipitur eum processione ab omni populo, dignius, cum ipse rex regum pro dilectione nostra. anidam ungewizzen, quorum timeo hic aliquos habeo, cum venit, non curaut et contempnunt illue venire, qui pro obulo illue irent et per missam starent. Vgl. Stud. 5, 46. Das deutsche

Reich ist regnum Teutonicorum an einer Stelle Freib. 1, 91\*, wo es neben requum utalicum genannt wird. Vom Totsehläger heißt es Freib. 2, 81°: eeco est hie corpus pauperis, rustici, infirmi vel leprosi; facilins parcerct tibi Deus, anod omnes fruges istius terre Teutonie, Ecclesiac, mundi, castra, civitatos destrueres, quam corpus unius illorum. Spec. 84, 5 (= Freib. 1, 24b); bons, one bio seminamus et facimns, parva videntar hic, ot in celo magna sunt, sieut stelle hie parve apparent, ibi valde magne sunt super modum, eum enim hie vix videantur quasi palmus manus, vel mnlto minores, in eelo tamen sunt multo majores quam Colonia, quam Alsacia, quam Suevia et hujusmodi, et liee propter distanciam sie parve videntur, multa enim distaneia est inter firmamentum et terram et magnum chaos. Freib. 1, 845; tenetur ei peccator, quod ita diu ardeat, quamdiu Deus vivit et tot milibns annorum pro quolibet mortali, quot snnt athomi in sole, taeco do athomis, numcra guttas Danubii, Reni, sed quid sunt illi respectu athomorum? omnia illa debita vult relaxare pro una vera contritione in oratione. Spoc. 79, 4; eum enim tamdiu fueris in celo, quot qutte sunt in Mogo. (ntiaco? vielleicht verschrieben für Moino), tune nee unum momentum temporis tui ibi expendisti, enm tot, quot gutte in mari etc. multiplica! Vgl. Argentina - Straßburg, Stud. 3, 18. (Verehrung der Eucharistie) Freib. 1, 124°: primus honor est, ut, quandoque ipsum videmus coram nobis deforri, reverenter adoremus. - tantus enim est Christus et tanta gloria dignus, ut, si sancti et angeli ex una parte starent, ipse solus ex altera, ad ipsum adorandum nos convertere ab ipsis omnibus debemus. nee mirum, eum omnes ipsos excedat in dignitate et gloria in infinitum. secundus honor, quem a nobis requirit, est, ut, si fieri posset, cottidie missam audiremus, cnm pro nobis a summo eelo miscricorditer venire dignatur. amplius dieo; si missa audiri non posset nisi in partibus transmarinis, potius vellet hominem devotum mare transire, quam semper sine missa remanere. quod aperte ostendo. sunt quidam fideles, et in hoe bene faciunt, immo valdo benc, qui ad sanctum Jacobum eum magnis expensis peregrinantur per longas vias, vel ad sanctam Elisabet. scd cum veniunt, quid ibi inveniunt? in Galieia solum eorpus sancti Jacobi mortuum, anima enim est in paradiso; similiter in Marhburch solum corpus beate Elisabet, sed quid in missa

inveniuut fideles? Jhesum Christum, Filium Doi et beate Virginis, Domiuum coli et terre, nou mortuum, sed vivum, uou tantum sanctum, sed Deum et hominem, sanctum sanctorum in corpore ot anima ac deitate viva, a quo omnes sancti omne. quod habent, gratie et glorie acceperunt. (Wider Frauenputz) Freib. 1, 140d: nota ergo, quod nou dieit (Rom. 8, 28); diligentibus opes, divitias, dignitates, honores, parentes, uxores, filios, pepla crocea et hujusmodi trufas, non serica pepla, non (141\*) varias supellectilos, non aurum, argentum, vinum, frumentum, oleum et huiusmodi, non sumptuosas et pretiosas vestes et longas caudas, exomplum uota de domina. N., que dicit et rixatur cum viro suo nee patitur cum dormire, quietis impatiens, nisi emat illi pallium rubeum, viridia, crocca pepla, pelles agninas, vulpina pellicia, varias pelles et vestes pro festo, et forte sit camisia uxoris vel fascia serica vel maujca pretiosior quam mariti tota tunica. dieit se pro illo facere, et ille forto est in Colonia, cum se ornat hie, quantum potest, et si ille linceos haberet oculos, non posset cam huc videre, cum tamon dicat propter ipsum solum se ornare, ne alias femiuas habere incipiat et ipsam contempnat. convitiatur et objurgat maritum, dicit: .considera, quod convicina mea, pauperior me, ignobilior me, in omnibus posterior, habet tanta et tanta vestimenta l' non quiescit, nune gemit, plorat modo, si dicit ille, ubi accipere possit, respondit: ,ubi diabolus accipit elericum, ibi accipe mihi pallium! et sic virum cogit rapinas facere vel usuram et hujusmodi, nota: vir tuus posset in casu minus malo, quam tuus sit, triginta viros occidere, triginta deuarios acquirere iujuste, non pervertas verbum, sed audi tacens! audi expositionem et Veritatom intelligens! vir tuus te dolente occideret illos, te autem volente et instigaute et comedente et vestiente et cousentiente acquirit injuste denarium. . . . domina, domina, quia tu virum tuum inducis, tu vadis cum viro in infernum! (Deutscho Herrscher und Bischöfe als Hoilige) Freib. 2, 95d und etwas variiert 227a; sie quoudam priucipes magni et alti fueruut in vita, ut ille et ille, hii fecerunt pacem magnam ecclesic ct in se magne vite fuerunt, quasi fuit sanctus Karolus, Theutonie rex et Francie, et sanctus Oswaldus, rex Anglie, sanctus Sigismundus Anglie (falsch, vielmehr von Burgund, † 524, Reliquien im Elsaß und der Schweiz, volkstümlicher Fieberheiliger). immo multi principes simul sancti officiebantur uno tempore, sanctus Heinricus imperator (1002-1024), uxor sua sancta Chunegundis, mater uxoris, maritus sororis (227°: similiter sanctus Stephanus, rex Ungarie, cui imperator Heinricus sororem in uxorem dedit, ut eum ad fidem converteret. similiter sanctus Wolfkangus, episcopus Ratisponensis [972-994]). eodem tempore sanctus Udalricus, princeps episcopus Augustensis (923-973, princeps bezieht sich auf die Abstammung von den Grafen von Dillingen. seine Muter Thetbirga war die Schwester Burchard I., Herzogs von Sehwaben), sanctus Chunradus, princeps episcopus Constantiensis (935-976, aus dem Welfenhause), (227a: Anno Coloniensis [1056-1075] et plerique alii sanctificati sunt). immo quandoque princeps cum omni exercitu suo, DC militibus nobilibus et armigeris et hujusmodi, ubi nunc talem curiam invoniemus? si adhuc pacem facerent, ccclesia in bono statu esset. muri milites, illi tunc cum dominis optime defenderunt Ecclesiam. claustra, monasteria etc. (Ein Herzog wird vorausgesetzt) Sanct. 147, 2: si quis incarceratus sciret pro certo, ducem velle ipsum condempnare pro offensa, qua illum offendit, modis omnibus instaret, ut suam gratiam recuperaret, sic ctc. Freib. 1, 2234: verbi gratia: ut si comes noster vel dux veniret Romam, et papa eum omnibus cardinalibus, clero, religiosis, omnes cives, milites, ornati sibi cum magnis accensis candelis ad suam reverentiam occurrerent, licet non melius ex hiis videret, pro magna tamen gloria sibi ascriberet et haberet, sie rex celestis etc. similiter; si omnem copiam sibi preparasset et omnem superhabundantiam, et esset in curia imperatoris, ubi omnes principes essent congregati, et plurimi principes alia fercula delicata offerrent, et quisque illorum dicerct: .dignemini de hoc ferculo meo degustarc! ego ipse enim personaliter de coquina mea preparavi vobis ad honorem', licet non indigeret illorum, maximum tamen sibi honorem reputaret per illa et multum in hoc et hujusmodi gloriaretur, licet sua sibi sufficerent per omnia, sic rex celestis etc. (Stadt) Sanct. 229, 1: quia gaudium, pro quo illa vendidistis, non est centesima vel millesima pars lentis hujus, id est, gaudii hujus. cum cnim diviserit eam Deus in LXXII partes, LXXII linguas, quarum unam tantum dedit lingue teutonice (deuthonice Baumgb.), alteram latine, tertiam slavice, quartam ungarice, quintam persice, sextam caldaice, septimam hebraice, octavam

stirice (bezeichnender Schreibfehler für syrice), novam ethiopice, decimam Grecie, undecimam Rusie, duodecimam bulgarice, et sic de singulis. ex hac LXXIIª parte, que data est omnibus in Teutonia, priusquam omnes principes suas partes inde reserent. item omnes clerici sive omnes barones, et sie de singulis, modicissima est portiuncula, que nobis in hac civitate remanebit, quia enim modicum unicuique remanet, item omnes esurimus plura gandia, divitias et delectamenta, nec tamen satiari possumus, cum etiam, si unus totam lentem habeat, id est, totum gaudium terreuum, satiari non posset, et ideo quilibet plus appetit, hinc est, quod alii rapiunt, alii furantur, alii fenerantur et hujusmodi, hinc est, quod alius alteri invidet, quod se incendunt, preliantes et hujusmodi. Sanct. 147, 2: si angelus de celo nune diceret: ,quicunque jam civitatem non ingreditur, a Domino fulminabitur', omnes contenderent intrare et festinate ad portam civitatis accurrere. Wie eben vorher, so schildert auch sonst Berthold die Gewalttaten des deutschen Adels mit sehr düsteren Farben und stellt sie ungünstig vergleichend neben die Verhältnisse in Frankreich, Freib. 2, 96\*: ibi dicitur, quod destruxit murum per totum circuitum, ex omni enim parte. sive sint comites sive terre barones sive ministeriales sive terrarum judices vel subjudices, sic vitiis destructi sunt, ut rarus sit in via salutis. - videte, ubi nunc sit per totam Theutoniam una turris, unus princeps, qui defendat subditos et vivat in omnibus, ut decet? ubi nunc judicant, ut decet? ut de vita ipsorum taceam. horum principatus principaliter consistat in exaltatione et promotione bonorum, in depressione et refrenatione malorum. in defensione ecclesiarum et pauperum, in judicio quoad omnes. deberent enim frequenter judicare et reddere unieuique jus suum, ut Deus in judicio, cum sint vicarii Dei, summi judicis. sed heu, nunc invenimus, quod citius et districtins indicium invenit perfidus judeus, quam fidelis, sanctus et pauper christianus! - vix enim invenimus aliquam partem muri, id est, aliquem militem erectum, quin omnes ecciderint in vitia, ille in hoc, iste in hoe, ideo communes domus Ecclesie, id est, communis populus, jam communis incenditur a vitiis, unde nunc habundant usurarii, pignorarii, homicide, facinorosi, extortores et oppressores, fures, falsarii et hujusmodi multa genera monstrorum, jam et habundant in curiis dominorum et ab cis singu-

lariter diliguntur, immo et sunt corum consiliarii. Sanct. 90, 2 -Freib. 1, 90a: quod tot hic non salvantur, ut deberent, causa est, quia hoc vel hoc peccatnm plus habundat in hac terra quam in alia. nam de Alemannia pauciores nobiles viri et consules veniunt, quam de Francia, ad celestem patriam, nobiles enim Theutonie fere omnes sunt predones, et de illa terra veniunt pauciores, quia sunt homicide plures ibi quam in alia. de illa, quia adulteri; de illa, quia avari, usurarii et hujusmodi. Spec. 64, 5: in exterius, vel in veste vel in verbis, sou in moribus aut in societate sen enjnsquam familiaritate, aliquando scandalizes (als Religiose). et hoc valde timendum est et necessarie, cum habitent in medio prave et perverse nationis. Möglicherweise gibt aber der letzte Passus nur eine ganz allgemeine Sentenz ohne besonderen Bezug auf Deutschland, wie in den folgenden Stellen "Provinz" vielleicht bloß im Sinne der Terminologie dos Minoritenordens zn nehmen ist; Freib. 2, 87h; quedam peccata sunt periculosiora aliis omnibus mortalibus, que sunt et fuerunt, quorum aliqua nunc dicam. unum est corum major excommunicatio, sive sit generalis, sive singularis, generalis, oue a jure, et hee multiplex, una, cum ouis ineidit in heresim, vel qui scienter recipit vol defendit hereticos. secunda, cum quis verberat elericum, monachum vel conversum vel aliam religiosam personam, tertia, cum quis frangit vel incendit ecclesiam vel cimiterium. quarta, cum quis falsat litteras pape vel utitur scientor falsis impetratis, item, cum quis in hac provincia agnoscit monialem, secunda, que fit a judice, et hanc nunquam facere debet nisi pro solo contemptu, non pro hoc vel pro hoc peccato, sed pro contemptn. Spec. 8, 2: - ut aliquis in hac provincia, Sanct. 151, 2: si quem nostrum (wohl Franziskaner) per X vel XV annos in aliqua provincia morari contingeret, sollicite sibi provideret, quibus ibi indigeret; cnm igitur in futnro seculo nos eternaliter remanere oporteat, si sapientes sumus, sollicite nobis providebimus,

Mchrmals wird Böhmen erwähnt als ein großes Reich, Sanct. 247, 2: si quis daret sibi omne anrum mundi vel argentum, non tantum ei valeret, ut qui daret ei veram contritionem. immo, si quis sibi regnum Bohemie adderet, item regnum Francie, Anglie, Ungarie, immo omnia regna mundi, non tantum ei valerent. Comm. 12, 5: certe, si quis esset sapiens et pro oerto

seiret, auod cederet sibi regnum Bohemie post mortem regis, non venderet illud pro vili aneilla, cum tamen ante regem, qui nunc est, posset mori, vel in primo aut in secundo anno regni. sic est valde stultus et infidelis, qui eternum regnum perdere vult pro tam parvo, quod vere sibi daretur, si a malis delectationibus sibi caveret. Sehr bezeichnend seheint mir die Geringschätzung der Tschechen, die aus fogender Stelle hervorgeht, Freib. 1. 16: in hoc prohibuit mala opera, voluntates, verba. verba, ut non vituperes etc. dieis: ,tantum pueris maledico'. respondeo: etsi etiam Bohemo, et qui te lesit, ergo non illi. qui te nimis diligit, dicis; .non tamen cupio ei malum', verum est, sed maledictio matris valde adheret, prohibuit ctiam peccata aliena et scandala, tu, domina, non vis faccre voluntatem viri, tamen potes habere tales mores ad ipsum, quod dampnaris. tu, vir, libentor truphas cum alienis feminis. haberesno pro bono vel videretur tibi bonum, si uxor tua sic cum alio viro? sicut ipsa pocearet in boc, ita et tu. Freib. 2, 1354: cogita, quid vis gaudii, buic celesti non valet comparari, de illo enim, qui venit de Boemia, de Ungaria, de India etc. (also aus sehr entfernten Ländorn), tantum habebis gaudii de quolibet illorum, quod mundus ab initio nuniquam tantum babuit nec habebit, Freib, 1. 17°: nota, si aliquis sapiens vellet se transferre ad requum Anglie vel Ungarie (also schr weit weg), et ad hoe omni nixu anhelaret et omni affectu desideraret, primo quereret, si esset ibi bona pax. querit deinde: estne pax in requo regis Anglie?" si diceretur, quod optima, multum desideraret illue venire. item secundo quereret, si in illo regno aliquis posset venire ad divitias et ad bona, et tune aliquis responderet, cui notum esset omnino: ,terra ditissima est, et qui ibi habitant, nullam penuriam sustinent, quia rex dat et infoodat eos, qui aliqua non habent, quod nunquam ad paupertatem devenient', tune plus desideraret illue venire, tertio quereret, si homines ibi essent pulchri et formosi; responderet, quod ita omnino. quarto quereret, si aliquod grave servitium regi vel aliis dominis faceret ibi: responderet ille: .non, quia rex ibi liberos omnes facit'. quinto, si aër esset ibi bonus et si homines ibi essent sani et fortes, et responderet, cui totum esset notum, ei, quod supra modum, et diu homines ibi viverent et omnino sani; tune maxime illne desidoraret venire. Modo andite et considerate et attendite

devote, quod ista non inveninutur in aliquo regno terrestri (nomina eal), quin aliquis defectus illorma libi inveniatur, ande ad regnum eelorum anhelandum est eum omni nisu et studio, quia omnia hee ibi invenies integre et perfeete. Sanet 294, 1: quia magnum gaudium de proximo in celis quisquis habebit tantum, quod potius vellet quis, si possibile esset, mille mortes pati, quam earcre gaudio illus salvandi, qui est in Ungarria, etiam quem numquam vidit. (Hier wird Ungarn für ein ganz weit entferntes Land gesetzt.)

An sieh ist es nicht unwahrscheinlich, daß ein deutscher Minorit aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts einmal (z. B. zu einem Generalkapitel) nach Italien gekommen sein wird. Gemäß der legendarischen Erzählnng Salimbenes (Münchner Sitzungsb. 1867, 2, 378 ff.) wäre das sogar ganz sieher. Vielleieht zeugen folgende Stellen für Bertholds Bekanntschaft mit dem Lande. Freib. 2, 5d: terra enim, quod uno tempore anni negligit, seilieet in hieme, fructum homini reddere, in alio satisfacit, seilicet in estate, et similiter, quod ex una parte sua negligit, ex alia reddit, ut quod malogranatum hic non profert et ficum et hujnsmodi, in Lombardia emendat copiose, et quod hie museatum, eariofolum et alias species nobilissimas nobis non producit, hoe in India et Arabia habandanter emendat. sient valt Dominus -, ut nos emendemas. Comm. 9. 3: et presnmit homo superbus, quod, qui ramnm inutilem de oliva bona excidit pro ejus elatione, quod pntridam cannam, que in luto erescit, inseret elatam? (Bartholomaeus Anglieus enthält niehts der Art.) Sanet. 56, 1: - sieut prime ficus ad minimam pereussionem venti eadunt.

Berthold konnt Frankreich als ein bedeutendes Reich und weiß auch einiges darüber. Freib. 1, 1267: nee pro hoe habeat quis, si missam audiat, quod in suis negotiis se negligat. Immo si habet fiden, forte audiende missam plus proficit illo die, quam si toto die laboraret. nota ergo, quod si rex Francte rel imperator pro rustico in Flandria ed in Justria mannets per pedes riet, quia ipsam videre euperet et mnlat ei bona tribnere proponeret, si rasticus egredi domum snam dedignaretur, ni ipsam videret, aho numibas digne fatnos reputaretur, immo de jure ipsum secundum multoram sententiam incarcerari deberet. simile dico de Domino, qui est rex omnium sanctorum, qui cottidie

veniens in altari de longinquo, nam a summo celo egressus est, et eum venire proponit, eum saeerdos nuntios non habeat, quos ad quoslibet singulorum transmittat, dat signum tube novi testamenti, id est, campanam pro signo pulsat omnibus acclamantem quocumque sono, et quasi ipso facto dicat vel ipso sono; ,cece Dominus venit, eece obviam eil' sed multi dieunt: ,non possum venire modo', unde oui ex contemptu venire dedignantur, graviter eis irascetur. Freib. 2, 127b: sieut tu gauderes et tibi esset gloria magna, quod jam coronarcris in regem Teutonie et iterum post in regem Francie, ita die sepe, Bohemie, Ungarie, et alia die, ita ipse et millesies plus. Freib. 1, 1724: magnum est regnum Ungarie, Bohemie - super omnia regnum Romanorum, quod omnibus prevaluit. - Romanum regnum tamen non solum est aliis altius, sed omues reges mundi debent ci esse subjecti, excepto quod rex Francie dicit se a Deo exceptum. Freib. 1, 141°: immo omnium bonorum, que a Deo in sanctos fluunt, eris particeps, et qui celum inhabitant, omnes coronant te corona octo stellarum sive felicitatum maximarum cum Deo. ut octo principes in Francia coronant regem cum maximo quadio et gloria. Freib. 2, 211° (Beichtpredigt); unde sicut inurbanus est, qui ante cibum manus abluere vult et post eibum manus non abluit, ita, qui, postquam in Quadragesima bona opera fecit, peccata sua non confitetur, tales laborem septem hebdomadarum perdunt pro labore unius hore, quia plus valeret ieiunium unius diei post veram coufessionem quam Quadragesime valeat illi, qui remanet in peccatis, bonqui quidem est lucrari uuum denarium, sed melius est lucrari maream argenti, sed valde majus est de eodem opere lucrari marcam auri, ita opus factum iu peceato mortali aliquid valet, sed valde parum, ut supra dietum est. sed quando homo contritus est, sed nondum vult confiteri, multo plus valet, quia iam est in gratia, sed incomparabiliter magis valet post confessionem puram. illi, qui Quadragesimam expectant ad confitendum, ducunt carrucam ante boves, qui prius deberent exuere veterem hominem quam iuduere novum, et prius abjicere opera tenebrarnm. - et quid dieam de sacerdotibns in infinita multitudine laieorum, qui eirea Pascha Floridum (= Dominica in Palmis, qua cantatur: .Occurrunt turbae cum floribus et palmis; et nos similiter debemas ei occurrere cum floribus virtutum et

palmis victoriarum', vgl. Du Cange 6, 190), quam tardius possunt, in septimana penosa (= hebdomada poenalis, poenosa, poenitentialis dicitur illa, qua Christus crucem subiit, et quod iciuniis et laboribus transigatur ad memoriam Passionis Christi. vgl. Du Cange 4, 178) confluent ad confessionem, et tunc alii alios sie comprimunt et impellunt, quod multa peccata mortalia et circumstantias gravissimas non confitentur propter suam et sacerdotum ignorantiam et negligentiam et pressuram populi et brevitatem temporis, ita quod sacerdos audit et absolvit in grosso plus quam centum homines in die. et sic in tota vita sua sunt in multis mortalibus et semper communicant et sic ctiam moriuntur, qui, si instruerentur, libenter confiderentur. et omnes prelati hoc sciunt, numquid omnes dampnabuntur, cum laici se habeant pro absolutis et sic faciant etiam in extremis? nonne eeci eecos ducunt in foveam perditionis? frater .H. cardinalis (das ist der Dominikaner Hugo de sancto Charo - von Saint-Cher, Kardinal geworden 1244), quod omnes tales prelati pro tali negligentia sunt in statu dampnationis. confitentes autem, si penitent de peceatis cognitis et proponunt cavere de cetero, salvabuntur, ve dolorosis et dolosis, qui in tanto sacramento confessionis agunt officium negotiationis, non curantes de perditione animarum, sed de repletione bursarum et assignant redditus suos ad Quadragesimam in articulo confessionis, et tune cogunt reddere, quod debent, antequam velint eos audire, quis posset ibi habere devotionem et contritionem et peccatorum suorum memoriam! ve etiam peccatoribus miseris, qui fere omnes expectant vigiliam Pasche, et tunc portant omnes singuli pannos suos putridos et fetidos ad sacerdotem, ut cos lavet. perfecto non est in Francia lavanderia, que tot et tales pannos posset lavare una die. Spec. 62, 1: nota, quod diabolus est ut clamator vini infernalis, id est luxurie, ut ad eam veniamus, ct portat et dat gustare. sed quidam sunt, qui, licet nolint ire ad ejus tabernam, tamen gustant per morosam delectationem, quia quandoque tantum valet multiplex vini gustatio, quantum haustns, tales sunt lecker, qui ut canes post assaturam lambunt vel lingunt veru vel etiam scutellas post cibum sanguinem, tales leccatores litschires (afr. lichard, leeheur, vgl. Du Cange 5, 50) dicuntur vel feragentes, quidam etiam lingunt valde turpia et abominabilia et fetida. ad Relig. 91, 9: in mari Marsiliae de quatuor navibus non perit una.

Es finden sich einige historische Anspielungen in Bertholds Predigten: am wenigsten begreiflicherweise in den Mnsterstücken der Rusticani, etwas mehr in den nuantorisierten Niedersehriften. Freib. 2, 260° wird Ezzelino da Romano genannt, wie ieh glauhe, als Lebender (gestorben ist er 1259); tertio - omnes injusti advocati, symoniaci, usurarii et hujnsmodi. illi ei (Antichristo) quasi communiter adherebant, cum jam nune diabolo adhereant etiam pro paueis. qui Etzelino astitit contra Deum pro parvo et in excommunicatione, ille valde libenter Antichristo pro magno. quid facerent, si Antichristas daret eis castra et terras, uni nune eum diabolo sunt contra Christum pro ita parvis? Auf eine historische Persönlichkeit bezieht sieh wohl anch die folgende Stelle, Freib, 2, 27s; sed dieis: ,volo me in fnturo emendare'. respondeo: vis te, nt adultera, postquam se ruffianis luxuria plus satiavit, quam accepto tunc marito, tu vis facere, ut quain Dominns faceret reginam maximum denauperare, one encurrit in Egiptum et fornicabatur enm omnibus rnffianis et aliis volentibus fornicari cum illa, et dedit illis mercedem. Man denkt natürlich zunächst an Elianor von Poiton (geb. 1122, gest. 1204), deren von den Spiellenten und Minnesängern gepflegtes Gedächtnis (vgl. meine Beiträge znr Erklärung altdentscher Dichtwerke 1, 3 und dazu: Carmina Bnrana Nr. 51, S. 145; Notices et Extraits XXXII, 2 [1888]. S. 63ff.) wohl noch bis in Bertholds Zeit ausdauern mochte. Doeh vgl. auch die Königin von Cypern, welche in dem Briefbuche des Bernardus von Neapel dnreh den Papst hart getadelt wird, bei L. Delisle, Notices et Extraits XXVII, 2. Daß Berthold tatsächlich bei Gelegenheit lebende Herren in seinen Predigten erwähnt hat, bezengt Freib. 2. 125°: hoe est. quod Dominus dare vult tibi: ut semper pro amore enjuslibet saneti tantummodo obolum restituas, vult tibi dare omne gandium cujuslibet saueti in eternum. quod pro beata Maria obolum restituas, omne eius gaudinm. ita die ad alios: Johannis, anod pro XII apostolis XII obolos etc. pro Mauricio et societate eius, pro beato tali vel tali obolum. dic aliquos notos in illa terra (es ist aber anch möglich, daß aliqui noti hier nnr Heilige sind, die in dem Lande, wo Berthold eben predigte,

besonders verchrt wurden; denn es war kirchliche Praxis, die Namen Lebender in der Predigt nicht zu neunen, vgl. die Stelle, die P. Meyer, Notices et Extraits XXXIV, 406 aus dem Ms. Nr. 88309 der Bibl. Nat. übersetzt - cs sind Franziskancrexempel aus dem letzteu Viertel des 13. Jahrhunderts -: .Que le lecteur se garde bien de mentionner publiquement le nom du seigneur susdit. Il suffit de dire que le diable a uommé un grand personnage vivant à cette époque en Angleterre', Dazu vgl. die Stelle des Graec. 730, abgedruckt in meiner Abhandlung Über eine Grazer Haudschrift lateinisch-deutscher Predigten, S. 109; exemplum de Vi(u)cheustainario (Vichtenst.?) et inimicis suis, qui eum in elevatione corporis Christi occidere voluerunt, sed non potuerunt). Iu der Beigabe drucke ich die Predigt de Apostolis aus dem Baumgartenberger Rusticanus de Sanctis, in der die Greuel der Pastorellen wider den Klerus und besonders wider die Minoriten erwähut werden, die sich 1251 iu Frankreich ereignet haben (vgl. darüber die Briefe Nr. 24 und 29 des Adam von Marsh, Monumenta Franciscana ed. Brewer 1, 109, 121), die Worte scheinen unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse gesprochen. Einen Fall aus seiner eigeneu Zeit berichtet Berthold Freib. 1. 8°: item nota aliud exemplum. Magister Jordanis, cum esset Colonie, oblatus est ci quidam rusticus, obsessus a demone, qui loquebatur omni genere linguarum, a quo magister Jordanis quesivit. de quo ordine angelorum ipse esset, et ille respondit, quod de Seraphiu. postca quesivit, quid diceret ei de claritate Dei. respondit: .quid prodesset hoc, quia cor tuum non potest hoc capere?' et Magister Jordanes: .die mihi tamen, quantum possit capere', et ille dixit: ,respice solem, post diem judicii in septuplo lucidior erit, quam modo sit. et si omnes stelle celi splendorem solis haberent, magna esset claritas, sic erit post diem judicii super celum, quando quilibet electus erit quasi sol, quando autem omnes sancti in celo congregati fuerint, magna

¹ Darum geleraucht Berthold Pseudonym, wo er Lebende nicht nennen will, e. B. Comm. 15, 2: varstill = nageles habet in cura - allus avaram elericam dichinura, alius Meudona —, nec curare ces potucrust. Fevrard von Villebaue (Grace Kodex 818) erfindet sich Namas solchem Zweck; (89) dominus Amplitates — dominus Addutus in suis deliciis.

erit bit elaritas, sed eum Dominus apparuerit, tune omnes angeli et sancti sieut stelle oriente sole observantur, sie et ipsi respectu Christi', idem dixit aliam comparationem: ,pone, quod omnia ligna silvarum et edificia ad unum eumulum comportentur et incendantur, et parvus etiam calamus ineendantur; tum modicam lucem, ut calamus ille preberet respectu ignis illius, ita omnis claritas sanctorum respectu Christi, eum apparebit'. Maginter Jordanis ist der zweite General des Domini-kancorodens, Jordan von Sachsen, † 1236 (seine Schriften hat J. J. Berthier heraussgegeben, Freiburg i. Schweiz 1891), und die Geschichte stellt im Bienenbuch des Thomas von Chantimpré, das ich jetzt uur in der Arbeit von Dr. W. A. van der Vet ('sGravenhage 1902) sitteen kann, S. 209 ff.

Nicht zu den historischen Anspielungen wird man eine Stelle zählen duftren, an der Berthold darard hinweist, daß auch noch in letzter Zeit der Kircho Heilige zugewachsen sind, 1 Freib. 2071: in XIII- autem horn, que nune preteriti, adhue a multis honorabatur Ecclesia, per vitam bonam, tam a clericis quam a laicis, ut patet, quia tunc adhue multi sanctificabantur, Ber. Mal. Rubertus. deduxernut usque ad XIII. horna, ut dies desiit, nox et tenebre dominantur, id est, ad tempora nostra. Gemeint sind Bernard von Clairvaux, † 1153, heilig gesprochen 1174; sein Freund, der Abt Malachias, † 1148, heilig gesprochen 1174; Robert von Molesune, † 1110, heilig gesprochen 1274.

Auf sein eigenes Erlebnis beruft sieh Berthold, Freib. 2, 1474: nam ille (adamas) frangitur dupliei sangnine, sciliect hirci et quarundam virgimun sangnine, wield; sed ille (avarus) non; yel. Studien 5, 95. — ad Relig; 90, 5: sed quorundam corda sunt quasi carnes veteris gallien ienubantis, immo quasi auseris antiqui silvestris, qui vix decoquantur; unde anser fuit apad nos silvester captus, qui clixatione trium dierum saturaliter emolliri non potuit, et tantum induratus fuit, ita quod cultello seindi non potuit nec aliqua bestia dei pse voluit guatare. — Maglicherweise goht Folgendes auf eine Reminiszenz zurüch, Freib. 2, 89:; indigna perceptic corporis Christi, et quod no honoratur, ut decet. cum ad cos venit, vix sibi dignantur assurgere quidam et recipere. quidam ineatus ferunt vel recipiunt. Ita ut cadat, quidam ineatural cum co (vgl. Studien 2, 26f.) et

Sitzungeber, d. phil.-hist, Kl. CLIV Bd. 1. Abh.

hujusmodi: hic de Frisone et plus quam quindecim milia hominum: ideo puto, quod querra fuit inter papam et imperatorem, qui non honoratur. Die Erzählung von dem Friesen, der durch ruchlose Behandlung der Eucharistie eine große Überschwenmung Frieslands verursachte, bei der viele Tausende von Mensehen zugrunde giengen, steht im Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbach, Dist. 7, cap. 3 (Strange 2, 3ff.) und wird dort ans dem Jahre 1218 beriehtet. In dem letzten Satze wird nicht gesagt, welcher Papst und welcher Kaiser gemeint seien, doeh kann es sieh kaum um jemand auderen als um Kaiser Friedrich II. handeln und am wahrscheinlichsten ist unter seinem Gegner Papst Innozenz IV. zu verstehen. Zwischen beiden sind auläßlich ihres großen Zwistes die heftigsten Beschuldigungen aktenmäßig gewechselt worden: unter den Vorwürfen des Papstes befindet sieh der nicht, daß der Kaiser das Altarssakrament verunehrt habe. Doch mag eine Volksmeinung dieses Inhaltes sich gebildet haben, anf die dann Berthold hier anspielt, sie hat jedesfalls durch die vielen Gerüchte über Friedrichs II. Abneigung wider das Christentum reichlich Nahrung erhalten.

Im Folgenden soll versucht werden, auf Grund der lateinischen Predigten die Bildung Bertholds von Regensburg darzustellen, und zwar zunächst, was er sich auf der Schule, durch Studium und Leben au Kenntnis über Gott, Glaube und Kirche erworben hat. Selbstverständlich kann ich nicht daran denken, Bertholds Ansiehten erschöpfend darzustellen: einmal, weil dazu schlechtweg das ganze Material abgedruckt werden müßte; zweitens, wäre aber diese Aufgabe nicht interessaut und lohuend genug, weil zuviel Allbekanntes vorgebracht werden müßte. Berthold befand sich völlig auf dem Boden des Christenglaubens seiner Zeit, der iu allem Wesentlichen ideutisch ist mit dem der katholischen Kirche überhaupt. Daher darf ich hier nur in aller Kürze solche Stellen ausheben, an denen Bertholds Ansichten etwas Eigentümliches bekunden oder in einer besonderen Weise ausgedrückt werden. Wenige Fälle ausgenommen, wird es diesmal nicht erforderlich sein. Bertholds Außerungen zur durchschnittlichen Meinung seiner Zeit in Bezug zu setzen und damit zu erläutern, wie das Studien 2 und 3 geschehen war. —

Aller Unterrieht beginnt mit dem Alphabet, Freib. 1, 1994; disce igitur ju parvis patientiam habere, si vis habere in magnis. incipite ergo ab alphabeto, id est, a minimo, ut pueri, ut ad maxima pervenire possitis. Die Rute muß die Schüler ziehen, Sauet. 1, 1: si nolueritis recipere disciplinam, percutiam vos septies propter peccata vestra inducamque super vos gladium ultorem (Levit, 26, 23-25), non virgam, ut in scola grammatice. Auch schleehte Lehrer verlangen Bezahlung, 1 Freib. 2085; compatimini ergo nune Ecclesie, quia heu jam avaritia prevaluit nimis, in tautum, quod Ecelesic jam aures precidit, id est, Religiosos, quos Spiritus Sanetus aures Ecclesie dicit, et in infernum diaboli canibus infernalibus, ut semper masticent, projicit pro magna parte, oculos similiter, nasus, qui sedet super os, quod loquitur: judices alte sedentes, advocati, dentes consiliarii, manus milites Eeclesiam defendentes, dorsum cives et negotiatores, ubera, que parvulos nutriunt, magistri pueros docentes. Ezceh. (23, 3): ,confracte sunt mamme pubertatis corum', quia magistri recipiunt pecuniam, sed quidam illorum parum docent, et ita scolares pereunt, non docent declinare, regere et huiusmodi, sed vagantur et cantare faciunt, et ita, quia illi idiote fiunt, isti dampnantur, isti confringunt ubera pubertatis ejus. qui autem (208b) fideliter docent, digni suut cibari auro, vestiri sole et potari balsamo, pedes rustici et servitiales, et ita quasi truncus (Ecclesia) est inutilis, ideo puto, quod vix venict cum aliquo honore. Reinlichkeit wird Schülern und Klerikern empfohlen (im Hinblick auf die Unreinlichkeit, den Hauptschaden des mittelalterlichen Lebens) 1 Freib. 118e: unde scolares et clerici semper debent esse mundi. Die Studien sollen cifrig betrieben werden, doch darf man (ein Minorit) dazu sclbst der Predigt wegen nicht den Sonntag benutzen. Comm. 29, 5: talpa enim secundum legem immunda est, que nunquam venit ad aërem, sed semper sub terra quasi subfossa est. unde pro nullo negotio, etiam pro predicatione, non debet sc quis sic studio immergere vel aliis curis, ut se a familiaritate Dei subtrahat omnino.

Bertholds Kenntnis der lateinischen Sprache war ganz erheblich. Das zeigt sieh bereits darin, daß er gelegentlich Etymologien vorbringt, die freilich über das Niveau des damaligeu Schulunterrichtes nicht hinausreichen, ebensowenig wie seine grammatischen Darlegungen; beides dient in den lateinischen Predigten nur zur Belehrung der studierenden Minoriten, wo es aber mit dem Zusammenhange der Rede verknüpft wird. hat man sich diese lateinisch an Geistliebe geriehtet zu denken. Eigentlich nicht hierher gehört die Erklärung von Ave Dom. 12, 2, weil sie im Mittelalter ganz geläufig war. Comm. 26, 6: sieut et medieine dieuntur dispensari, quando proportionaliter distribuuntur, sicut autem parvulis, ut proficiant in augmentum, datur cibus debitus sub mensura (ein höchst merkwürdiges Zeugnis für eine anscheinend ganz moderne Praxis beim Aufziehen vou Kindern), si euim indebitus daretur, ut venenum, vel inmensuratus, id est, supra modum nimius vel omnino nimis modieus, perirent, sie et fidelis dispensator cibum spiritualem dispensare debet familie Domiui sub mensura, id est, proportionaliter dare. (Da diese Mitteilung der Disposition zugrunde gelegt wird und Berthold somit auf volles Verstäudnis der Tatsache bei den Zuhörern rechnen mußte, kann er diese Predigt wohl nur für ein städtisches Publikum bestimmt haben.) Spee. 59, 6 - ad Rel. 106, 22: et dicebatur conventus corum ,cuneus', quasi ,councus', Spec. 64, 3; nota, quod valve dienutur quasi volve a volveudo. Spee. 68, 4: bravium, id est, paravium premium virtutis dicitur. Freib. 1, 25°: debent justi esse ut stelle in celo, que tam in latino quam in vulgari dicuntur a "stando". Relig. 103, 10: ecce est adverbium demonstrandi, importans saepe aliquid magni. 1 Freib. 90b; nota, quod dieit quicunque, nullum excipit, quicunque est signum utile distributivum et pro omnibus distribuit, tam elerieis quam laieis, tam sapientibus quam insipientibus (phaffen unde leien, wise unde tumbe). Freib. 1, 974: et ululatus dieitur ab ulula, que -. Freib. 1, 1874: gemme dicuntur eo, quod lucent ad instar gummi. Freib. 1, 240°: in latino dicimus castra a castrando, quasi a castitate, quia antiquitus sapientes bellatores castos esse oportebat, quia incontinentia nimis hominem debilitat, ut patet in minutione, que in duplo debilitat. Freib. 2, 121°: et nota: revertimini (ad me!) est imperativi modi, presentis temporis; vult enim, quod statim in presenti revertantur ad eum. - Bertholds Beherrsehung der mittelakterlichen Latinität erhellt auch aus dem Umstande, daß

er häufig seltene Worte verwendet, wofür ich außer den in früheren Heften der Studien erwähnten Beispielen noch etliche beibringe. Comm. 12, 3: moriones; 20, 4: cyriaca; 38, 4: alapalis, mallcalis; 46, 4 (Spec, 62, 3, 82, 1); clenodia. Spec, 54, 6; discoli; 60, 5: illargus; 61, 4: idco psallendum est cum intentione, nam sanius et melius est, pareas per species masticare, quam multas integras transglutire. pavea = pavesa, heute bayrischösterr, pofese DWU, 1, 1075. Sehmeller 1, 383; das Wort ist also viel älter, als man bisher meinte. 62, 3; gargarismus; 62, 5; Unterschied von animus und anima; 65, 1; confemina, Sanet, 8, 2: elementata; 28, 2; efficacia; 42, 2; est hominibus ut sultrioni (saltrioni?), vgl. Du Cange 7, 288 eine Stelle aus dem Computus Eccles. des Petrus de Mora (von Benevent, Kardinal unter Papst Innozenz III.): octava plaga fuit multitudo locustarum, quae devoravit herbarum et lignorum viventia, quae residua fuerunt grandini. hos appellat vulgus salterellos (frz. sauterelle == locusta), eo quod saltent in pratis; 78, 1; patrissare. Freib. 1, 1334; alti, bassi; 2, 1175; carrina; 2, 1475; in busco; 2, 158°: globatores; 2, 163°: Unterschied zwischen salvare und sanctificare; 2, 2504; de parinno vel parvo (vgl. Stud. 5, 92). - Sehr beachtenswert scheint mir, daß Etymologien und grammatische Erklärungen in den Rusticanis gar nicht vorkommen. ein deutliches Zeichen, wie sorgsam bei der Redaktion dieser Sammlungen die Merkmale der Zufälligkeiten wirklich entworfener und gelialtener Predigten ausgetilgt wurden.

Durftig sind die Spuren von Bertholde Bekanntschaft mit dem Griechiechen. Domin. 26th (= Studien 4, 13, 34): illis enim crit cerastes, qui dieitur serpens cornutus. unde ceraste gracce, latine cornua dicuntur. Spec. 52, 4 (Freib. 1, 2217), wo jedoch die sprachlichen Bemerkungen fehlen): — sieut griphes, qui equis et hominibus est infestus. nots hoe: griphes griphis sunt, qui magna injuste conquerant, ut sunt isti magni raptores, tales et tales, magni usurarii et hujusmodi. 81, 4: quanto major es nobi-litate, dignitate, scientia sive aliis, tanto humilia te in omnibus, et invenies gratiam, seilicet sumendo eucharistiom, que dictur bona gratia. Sante 242, 2: exct dicitur platunus propter lattudinem. platos enim grece amplum dicitur latine, et a lattudinem. platos enim grece amplum dicitur latine, et a lattudine foliorum sei est vocata, et sunt folia ejius mollia et valde

lata, ut seuto similia, nnde, quot hahet folia, tot hahet senta et multo plura, quia quodlibet folium multa habet seuta, item de platano nobilia fiunt instrumenta ad quiescendum et convivandum. nam inde fiunt nobilia sedilia, leeti, eifi, parapsides, mense et hujusmodi. Freih. 1, 88b: mysterium dieitur a greeo mystis vel mysticen, anod est secretum, quod est in momento, in ietu oculi, quod omninm cinerum nostrorum tam late dispersorum tam subita potest fieri collectio et reintegratio et omnium membrorum integra dispositio et compaginatio, animarum et corporum conjunetio, quis nuquam poterit hec mirabilia disentere et rationem assignare? Freib. 1, 100a: sed attende, quod hoe saeramentum dieitur mysterium fidei. mysterium, quia secretum, unde dieitur ab hoc verho moy (μόω) greeo, quod in Lihro de mystica theologia legimus idem esse quod claudo. Das erste nnd letzte dieser Beispiele stammen aus der theologischen Literatur (der Liber de mystica theologia bezeichnet hier nicht die Übersetzung der Schrift des Dionysins Arcopagita περί τῆς μυστικῆς θερλογίας dnreh Joannes Scottus hei Migne 122, 1171 ff., sondern desselben Eringena Glossen zu diesem Traktat a. a. O. S. 267 ff., wo Bertholds Anführung sieh 269 B findet), die übrigen jedoch konnte Berthold sehr wohl einem gewissen Unterricht in Griechischen verdanken, der an den englischen Minoritenschulen nnter dem Einflusse des Robert Grosseteste wirklich hetrieben wurde und von da leicht nach der zeitweilig von Engländern (vgl. oben S. 12 f.) geleiteten Magdeburger Schule kann übertragen worden sein. Dagegen reichen die Anführungen und Übersetzungen

hebrüiseher Worte durehaus nieht hin, um Bertholds Bekanntsehaft mit dieser Spraehe aneh nnr zu vernuten; wenn er also
Kenntnis jüdiseher (Jiahensenvistellungen eigt (Sudien 3, 123ff.),
so kann ihm diese nur dureh Vermitthung zugekommen sein.
Domin. 20, 4: in mense casten (= Kislev), id est, norembre
(richtig). Sanet. 80, 2: bene antem dieitur Jhesus, id est, selestei vie veslutaris. 85, 1: zn den Magierannen vyl. Stud. 5, 211.

— 144, 1: dies sabbati, qui interpretatur requies. Nur die erste
Stelle braucht aus mindlieher Überlieferung zu sehöpfen, die
anderen gehüren der ganz geläufigen Seluttradition an.

Uber Bertholds Bibelkenntnis ist hereits eingehend Studien 5, 7, 20, 62, 76, 6, 2ff. beriehtet worden, es sollen hier nur ein paar Beispiele nachgetragen werden, aus deuen im Zusammenhalt

mit den früheren sich vermuten läßt, daß der Bibelkurs, den Berthold iu Magdeburg gehört hat (abgesehen von seinen eigenen Bibelvorträgen als Lektor) von ihm auch bei den Predigten verwertet seiu mag (vgl. Felder a. a. O. S. 368 Aum.), Spee, 65, 4 (wenn die vita innocentie zerstört wird, der ersto Tempel): et dic textum, ut supra est aute positus, et repeto valde parum plus quam infra, que ad expositionom pertiueut historie. et post hec die, que hie secuntur (uamlich über den Zustand der Zerstörung, welcher dem Wiederaufbau vorangeht. Der zweite Abschnitt begingt 65, 6 mit der eigenen vollen Überschrift: Per quatuor reedificatur templum anime que designatur per interpretationes quatuor nominum): Cyrus interpretatur ,hereditas' vel ,hereditator'. Darius ,fertilis' vel ,augmentatus'. Jhesus ,salvator' vel ,salutaris', seu ,salus' aut ,salutare'. Zorobabel aliena trauslatio' vel ortus in Babilone' seu liste princeps translatiouis' aut ,iste moraliter confusibilis'. et concorda has predictas quatuor interpretationes hiis quatuor necessariis ad reedificatiouem domus Domiui. Sauct. 84, 1; magi nou ,malefiei', sed philosophi Chaldeorum, qui de singulis philosophantur, nam. ut dicitur in Historia, a magnitudine scientie' magi nuncupantur, quos euim Greci philosophos, Perse magos appellant, Judei seribas, Latini magistros, et licet philosophi, uon tamen hoc de Christo nato per philosophicas rationes tautum, sed etiam per Spiritum Sanctum didiceruut. Über die Entstehung der Septuaginta wird Freib. 1, 355, 844 ausführlich beriehtet. Buchstabensinu uud goistige Auslegung der Schrift werdeu genau getreuut, Spec. 57, 5: et ideo dicit in lege Dominus: ,qui habet omuino malam et immuudam uxorem, illam abjieiat. hoc non est intelligendum ad litteram. Darin geht Berthold so weit, daß er biblischo Geschichten ohne solche Auslegung als wertlose Fabeln bezeichuet, Spec. 48, 1 (= Freib. 2, 44b): die breviter historiam (von Lia uud Rachel). hec verba sunt ut fabula, et minus valent quasi fabula secundum litteram, sed secundum spiritualem sensum sunt incomprehensiva (unschätzbar), sunt ut mons argenti profundus, qui quauto profundius foditur, plus do bouo argento invenitur. Das führt allerdings zu den mythologischen Konstruktionen, von denen Studien 6, 45 ff. die Redo war. Berthold erweitert gelegentlich die Augaben der Schrift durch fromme Überlicferung, wodurch er bisweilen iu bedeukliche Nähe der Pfennigprediger gerät. Domin. 69, 2: et hee septiformis effusio signata est in Levitico IIII (4, 6), ubi dicitur, quod sacerdos aspergebat septies sanguinem in conspectu Domini pro populo; et Christus, noster sacerdos in eternum secundum ordinem Melehisedeeh, aspersit septies sanguinem suum pro populo in conspectu Domini, quia septies sanguinem suum fudisse dicitur, et hoc contra illa inquinamenta, prima effusio fuit in circumcisione, secunda in oratione, tertia in flagellatione, quarta, ut dicitur a quibusdam, fuit in eoronatione, quinta fuit in manuum perforatione, sexta in pedum confixione, septima in lateris aspersione. Comm. 9, 3: dicitur, quod (Lueifer) vidit, quod ereatura adbue deberet Deo assimilari, ut quidam putant, sed quia nullam ereaturam nobiliorem se vidit, voluit ei similis fieri. (Darnaeh sprieht Berthold von den übrigen Engeln, die, durch Gottes Gnade gestärkt, nicht sündigen konnten und im Himmel blieben: dieser Gedanke mußte dann zu der Vorstellung der neutralen Engel bei Wolfram von Eschenbach führen). Comm. 21, 2; (Christus) nudus pependit in cruce. quam verecundiam beata virgo ferre non valens, velavit vereeunda filii sui, ut dicitur, 31, 4: (Christus) in hujus rei signum voluit virginem matrem habere, virginem preeursorem (Joannem Baptistam), virginem familiarissimum (Joannem Evangelistam), virginem nutritorem, nam Joseph putatur fuisse virgo (Josephsehe), et ipse Christus toto tempore vite sue virgo fuit. Domin. 118, 2: Adam pro terrestri regno flevit centum annis (Adams Klage nach rabbinischer Überlieferung): Nabuchodonosor pro terrestri regno multis annis, ut dicitur in historiis; ergo et tu plange amare pro amissione regni celestis, quale est, quod latro ridet. cum ducitur ad suspendium, puto non esse angelum in celo, qui non dampnaretur, si tale feeisset ut tu. (Den Ausgangspunkt freier Folgerungen bildet der Gedanke) Spee, 60, 1: - et quod hoe sit verum, patet in Adam, quem omnes sancti et justi, quorum tamen magna fuit multitudo, non poterant per quinque milia annorum omni bonitate sua, licet valde erat contritus, Deo reconciliare, donce Christus per suam passionem ipsum reconciliavit. Adam wird zum Symbol Freib, 2, 274; similis es ignobili seutelle vel olle: si aperiris, es intus ut iste. igitur si de nobilitate superbis, contempnenda est superbia tua, quia omnes sumus ex eodem patre et ex eadem matre. non freit Dominus unum Adam argenteum, unde wohlte sesent, et Adam luteum, ex quo ignobilee, sed unieum, et illum de luto, ex quo omnes exivimus unde, si aliquis ex hoe solo nobilis est, quia de nobili patre et matre, ant omnes crimus nobiles, aut omnes ignobiles. Die Einteilung von Noahs Arehe Spec. 75, 5,

Auch davon ist an den erwähnten Stellen bereits gesprochen worden, durch welche Hilfsmittel (Glossen, Summen usw.) Berthold sieh in den Stand setzt, die richtige Interpretation der Schrift rasch zu ermitteln. Den Legenden gegenüber hält er sich öfters zurück, teilweise durch die kirchliche Ansicht bestimmt, z. B. Comm. 1, 2: Andreas, ut legitur in legenda minus tamen autentica, uno die quadraginta suscitare legitur. Sanet. 134, 1: non mirum, si in judicio stabunt in magna constantia (Sap. 5, 1), ut a nullo ledi possiut, eum hie in tanta steterint coram tyrannis, a quibus tanta sustinuerunt tormenta, ut patet in beato Georgio, qui, pluribus christianis timore tormentorum in fide hesitantibus, ut de eo legitur, licet legenda ejus sit apocrifa (und steht auf dem ersten Index librorum prohibitorum des Papstes Gelasius), cum esset tribunus militum, ethnicos inerepabat et fidem publice predicabat. 186, 2: sie enim scriptum de ca invenimus, narratur, quod Maria Magdalena aliquamdiu post ascensionem Domini et Salvatoris nostri pro ardenti caritate et tedio visionis ipsius nunquam hominem videre voluit et ideo in heremum recessit et ibi triginta annos incognita permansit, nullum cibum aut potum humanum sumpsit, sed horis canonicis sancti angeli eau in aëre vehentes, cum orationem impleret, eam ad suam habitationem reveliebant. si hec se ita habent, consideret quisque, quantum ipsum precellat, immo, quantum universos quoad hane gratiam supergrediatur, quis enim nostrum per unicum diem in omni vita sua ab angelis sic elevatur? aut rarus aut nullus talis est. Daß Berthold hingegen die landläufigen Marienmirakel des Mittelalters für wahr gehalten hat, entnimmt man aus folgender Außerung, Sanet. 121, 1: sufficiat aliis virginibus virginitatem servasse, non peperisse, sed hoe privilegium soli Marie. sufficiat sorori sue, Jacobum et Joanuem peperisse, alteri Simonem et fratrem ejns (vgl. Studien 6, 40), Elizabet Joannem Baptistam, sed sola virgo Christum. - exaltata snper omnes choros angelorum. non solum potest orare eum aliis sanctis, sed etiam filio imperare, si voluerit. — potest enim sicut mater regis et imperatrix jubere filium.

Daß Berthold mit seinen Glaubensüberzeugungen völlig auf dem Boden der katholischen Kirche stand, und mit Bewußtsein davon nicht eines Haares Breite hätte weichen wollen. ist bereits Studien 3, 125 ff. auseinandergesetzt worden. Hier vermerke ich nur kurz etliche Stellen, die ich in bezug auf die Ketzer, denen Studien 3 gewidmet ist, in meinen Exzerpten übersehen habe. Es ist jedoch nicht nötig, sie ausführlich vorzulegen, noch zu erläutern, weil sie dem bereits Bekannten nichts Neues hinzufügen. Die Lehren der Ketzer sind gefährlich, man soll sie nicht einmal anhören Dom. 57, 1. Sanct. 149, 1, 248, 2. Comm. 17, 1. Freib. 2, 554. 111b. 1534. 255c. Hauptpunkte davon Spec. 61, 1. Taufe etc. Spec. 96, 3. Letzte Ölung Spec. 96, 5. Freib. 1, 52b. 54s. Laienbeicht Dom. 131, 1. Sie glauben, daß Kinder verdammt werden Dom. 130, 1. Aber diesen helfen ihre Paten Dom. 130, 2. Christus besaß nur einen Scheinleib Dom. 129, 2. Die Ketzer arbeiten am Sonntag Dom. 134, 1. Gute Werke nützen ihnen nichts Sanet. 55, 1. Wie man die Lehre verstehen soll: tu das Gute und laß das Böse Spec. 54, 6. Freib. 2, 27°. Falseli: nichts Gutes und nichts Böses tun Sanct. 78, 2. Der Unglaube wird immer verdammt Comm. 37, 3, Dic Juden (vgl. Studien 3, 123 f.) sind Feinde der Menschen, Comm. 19, 4: ipsi (judei) aliis hominibus adversantur, ut planete stellis, sidera errantia, quibus procella etc. Sie gehören dem Teufel Freib. 2, 92": judei non pugnant contra diabolum, quia omnes sui sunt. Trotzdem rät Berthold beim Erwähnen der Kreuzigung Christi dem Prediger, vorsichtig zu verfahren, damit die Wut des Volkes nicht zu Judenverfolgungen gereizt werde, Freib. 1, 42a (vgl. Comm. 23, 6); et in vobis (Christus) crucifixus, id est, a crucifixoribus peccati quantitate non differtis. expone caute, et die, in quo plus, facit tamen nune erucitixoribus Christianis ut olim crucifixoribus judeis, quibus, cum mundus quasi mirarctur pro tam enormi scelere, quod destrui vellet juxta illud, quia mortem filii Dei clamabat mundus etc., obtinuit eis inducias quadraginta annorum a Patre ex multa dulcedine: ,Pater, ignosce etc. post quos, quia se non emendaverunt, crudelissime punivit eos per exercitum barbarorum. Bertholds Polemik wider die Juden erklärt sich daraus, daß im 13. Jahrhundert das Judentum noch eine

lebendige Macht war, d. b. eine der Propaganda fähige Religion Ein interessantes Zeugnis dafür bespricht Hauréau, Journal des Savants 1890, S. 583 (über Les Registres de Nicolas IV., ed. Langlois): Le 5 septembro 1288 le pape derrit aux inquisiteurs de la foi, dominicains et franciscains, qu'il a le cœur troublé, venant d'apprendre que beaucoup de chrétiens, quam platriai christiuni, so sont faits juifs, se damadolitier ad ritum judaieum transtulerunt. Il ordonne donc quo de sévères poursuites soient partout exercées tant contre ces rénégats que contre leurs séducteurs. Nous ne croyons pas que cela flit connu. On savait que, vers la fin du XIII\* s'écle, la foi s'était notablement amoindrie chez les laïques à demi lettrés mais on ignorait que tant de gens fussont alors retournés au judaisure

Zu den Zeugmissen für Bertholds genaue Vertrautheit mit dem kannischen Recht (vg. Ksulien 6, 57f. 15sff. wird man noch diese Stelle rechnen dürfen, Spec. 15, 4: vident (Verleunder, besonders im Kloster) fratres suos a canibus dilacerari, et non exterrent canes saltem elamoribus, precipue eum sperant se profierer, immo canibus applaudum. Item vilent fratres suos a semptem some der de de l'acceptation de l'accept

Übor die Lebonstührung des Christen. Dieser ist übber daran als ein ekliges Tür, Comm. 5,2 sie tu, christiane, liect major sis in donis ceteris creaturis, villor tamen efficieris ceteris quan rana, quo tamen semel moritru, tu duplicitor, sie et David, liect maximam egerit penitentiam pro solo adulterio, semper in domo sua pertulit gladium per quadringentos annos et plus, et tandem fluir penitus regnum ejus destructum et nunquam restituondum. Auffallig ist die Bezeichnung "evangeliseher Menscht für den Christen (kommt gelegentlich bei Zisterziensern vor), Spec. 69, 1: bos, qui plus ceteris animalibus laborat et artidis pasietur, et qui valde mature incedit, et qui excordabatur et in frusta conscindebatur in odorem suavissimum Domino. poralia, sed parcus et moderatus. Die frommen Christen, die heilig leben, bilden die familia Christi, Domin. 19, 2; - immo dignitate potestatis familie Christi, id est, sanctorum, qui per quatuor animalia significantur, nam per vitulum, qui in sacrificium mactabatur, significantur martyres; per hominem, qui sapientia ceteris animantibus est prestantior, doctores, sibi et aliis bene consulentes; per leonem alii confessores, vitiis fortiter resistentes; per aquilam contemplativi, clare, familiariter ac jugiter Deum inspicientes. Dieser Familie Gottes steht entgegen eine Familie des Teufels, die sich schon durch die Sprache verrät, Comm. 25, 4: si enim quis loquitur, ut, qui sunt supra nos, loquebantur, eum per mundum transirent, signum est, quod sit de terra ipsorum. loquela tua te manifestum facit, si autem loquitur, ut loquebantur, eum hic essent, qui nune in inferno sunt, videlicet ignobilem et nimis rusticanam linguam, de inferno. Oracius: defert animi motus interprete lingua (A. p. 133). - sed quia hoe signum quandoque fallit, nam aliquis interdum discit linguam alienam ita, quod deprehendi per ipsam non potest, ut nunc patet in vpocritis et questuariis et aliis falsis predicatoribus, qui, licet mali sint, bona tamen quandoque loquantur. Besonders die Spielleute gehören zu des Teufels Familie, Sanct. 79, 2: sed quidam libentius dat vestem familie diaboli quam Dei: vivunt quidam in ecelesia valde inordinate, tollentes per vim novas vestes a bonis, antiquas dantes histrionibus. Der Christ übt Tugenden, deren Berthold von den vier Kardinaltugenden an (Sanet, 88, 1) bis 42 weiß, Sanct. 234, 2: - its tamen, quod XLII virtutes attingere oporteat. que necessario ab omnibus requiruntur ad salutem, et hec sunt XLII mansiones, sine quibus non venitur ad veram terram promissionis. Es gibt eine Weisheit der Heiligen, eine Lebensregel, die allein zu gutem Ende führt, Spec. 56, 6: Dedit illi scientiam sanctorum (Sap. 10, 10), cui Dominus hanc dat, magnum et maximum donum sibi dedit. nam lieet omnes ehristiani seiant, quod per tria homo regnum celorum mercatur, scilicet per operationem, locutionem et cogitationem -.. hee est regula, secundum quam vult Dominus omnes salvandos regnari, nullus in Ecclesia sine illa regula salvatur. regula id est quod lima. et licet quilibet ordo regulam suam habeat, seeundum quam oportet illum vivere, est tamen a Domino data omnibus regula

generalis, secundum quam omnes in celo locabuntur et sine qua nulli est salus. quia nou omnes monachi simul ponuntur vel omnes minores simul, sed unus multo altius quam alter, vel omnes grisci etc. hnjusmodi, sed secundum istam regulam generalem. igitur omues docere hodie intendo, ideo illam regulam notate omnes diligenter et semper servate, dico ego et vos doceo, et hoe est scientia sanctorum, per quam et ipsi potestis sanetificari et sanetorum fieri socii, si hoc scitis et secundum hane vos regitis vel regulatis, et hane scientiam sanetorum diligeuter audite et diseite, ut semper sciatis et vivatis, sine qua impossibile est vos posse salvari. (unum, ut bonis operibus nullum mortale peccatum sit admixtum. - secundum, ut, si bona facis, quod illa discrete facias etc.) Dariu darf man nicht unwissend sein, Sauct. 18, 2: - quia hee duo pre omnibus horret (Christus). quorum unum est ignorantia, quam assumere noluit, quia hoe nee homini profuisset, nee Deo deeuisset. Dagegen besteht die Weisheit der Welt eigentlich nur in Habgier, Freib. 1, 240 d: - quos vocamus sapientes, tam clericos quam laicos, qui multis deceptionibus decipere uituntur semper, maxime una, qua plurimos deceperunt. quam si cavetis, vix aliquis vestrum dampnatur, hoc dicitur avaritia. proponuut vobis, quod, qui domnin regere oportet, filios et huinsmodi, multis indiget, et ideo, ne deficiatis vel aliis fiatis contemptibiles, lucremini sicut potestis, rapiendo etc. sed Deus Pater misit Filium snum unigenitum, mandavit vobis contrarium. Unter den zehn Geboten ist das vierte leicht, Spec. 87, 1: qui hoe (4. Gebot) servare noluerit, cum sit leve, juste dampnatur, eum hoc, judei, heretici, pagani serviant, et immo et jumenta et volneres, canes et pulli, sequantur matrem. et ideo non est magnum, hoc servare, sed magnum valde obmittere. Christeupflicht ist das Gebet, bei dem Andacht erfordert wird, aber keine falsche, Freib. 2, 56°; vere magus et inenarrabilis superbia, quod tantum Dominum audes contempnere pro tam modica ro. permittit diabolus cum multa bona facere, dummodo sit in uno mortali et illum per hoe teneat, ut nisus eum ligamine, quem puer docet volare et eum longa zona permittit hine inde volare, et eum ultimo credit avolare, retrahit, sie diabolus bene permittit aliquem ire ad ecclesiam, ad indulgentias, immo ad sauctos, ad sanctum Elisabeth, ad sanctum Jacobum etc. die: item jejunare, ut ille credat se aliquid esse vel esse in via salutis, item eleemosinam darc, orare etc. sed cum vult avolare, id est, tradere se omnino in manus confessoris sui corpore et rebus, tune sustinere hoc non valet, diabolus retrahit zonam, quod scilicet ad hoc vix unquam vel nunquam perveniat. - falsa devotio, andaht. Ausführlich handelt Berthold über das Gebet von Laien und Religiosen, Comm. 7, 1 = Freib. 2, 161°: item, quia tam efficax est oratio (Beispiele lege per totam bibliam), dicere propono de ipsa aliquid, videlicet, quid orandum, qualiter et quantum orandum, ad instructionem simplicissimorum, qui se orationi dare proponunt. quid orandum, necesse videtur mihi scire simplices (schlechte Gebete, vgl. Studien 2, 53 f.). Gute Gebete, ut psalterium, cursus, vigilie, letania et alia ab Ecclesia approbata. Dazu Gebete, die Ambrosius, Gregorius etc. verfaßt haben. Stoßgebete: simpliciter cum Domino colloquendo -, Englischer Gruß, Credo, Paternoster, si scis omnem dominicam salutationem beate Virginis et symbolum. quoad salutem, in quantum orationi attinet, satis scis. si autem has scire non potes, saltem scins Paternoster, et si queris a me, an melius sit vulgariter an latine illud proferre, responsio, quod pro codem Dominus recipit, utramque enim linguam intelligit equaliter, videtur tamen mihi utilius, ut laici vulgariter addiscant et dicant potius quam latine, co quod raro in latino verba perfecte proferant, quia pro magna parte corrumpant, et quia vulgarem melius intelligunt, forte amplius et suavius ob hoc, quod magis intelligunt, afficientur, ideo autem Dominus Paternoster instituit brevissimis verbis, ut nullus se excusare posset, ratione utens, quin discere posset, unde etiam parentes graviter peccant, si prolem etatem habentem hanc orationem docere negligunt. est Paternoster velut diluvium plenum gratia, quod transcendit non tantum valles, id est, omninm simplicium intelligentiam. sed etiam omnes montes, id est, intelligentium omnium sapientiam. et quod mirabile est: licet elephas, id est, maximus quislibet in scientia, satis habeat omnibus viribus suis laborare, ut illud immensum pelagus sententiarum in Paternoster possit transnatare, potest tamen illud agnus, id est, quisque simplicissimus, transvadere, et quia tanta sunt, que etiam indicibilia sunt, ideo eius infinitatem expositionis nunc transco. - (Gebete) in choro vel in horis sunt corde, in foro vel alias et sine omni intentione sunt mente. - in quo invenitur, quod utile esset et valde cxpediens, quod quilibet, qui plus orare nollet, saltem septem horas diceret, die de omnibus Paternoster, que religiosi illitterati pro suis horis dicerc consueverunt, et easdem horas nos litterati, quantumcunque occupati, dicimus cottidic ad laudem septem passionum, quas Christus in illis pertulit. nomina per singula (vgl. Anzeiger für deutsche Sprache und Literatur 7, 241 f.). quas qui dicit, multum meretur. nota, quod dicunt quidam religiosi illitterati XII Paternoster pro Vesperis, pro omnibus, que Christus tunc pertulit, cum ad passionem se preparavit, pro Completorio in sero ad laudem omnium, que tune pertulit, VII. pro Matutina XXIX, eo quod tune quasi per totam noctem multiplicia et longa martiria pertulit, dic articulos passionis in Matutinis. similiter pro Prima VII, pro Tertia, Sexta, Nona, pro qualibet illarum VII. tange, si vis, quomodo circa Tertiam Barrabas dimittitur, et Christus crucifigi postulatur. quomodo circa Sextam crucifigebatur et nudabatur, circa Nonam quomodo debilitate clamavit ,sitio', et dederunt ei fel. sic adhuc multi sunt, qui se excusant per occupationes, qui, si pro quolibet Paternoster ovum darctur, multa ova in die lucrarentur, sed ne omnino omnes horas obmittant, ut in aliquo passioni Domini per aliquam gratiarum actionem cottidie respondeant et per aliquas septimanas hoc dicere non omittant, sunt enim, qui similiter omnes horas beate Virginis, multa dicunt Avemaria, et angelis et aliis sanctis multa Paternoster. similiter et pro mortuis multa. Das Vaterunser wird gelegentlich mißschtet, Comm. 4, 6: ut quidam, qui Paternoster scire contempnunt ut juments. Dafür preist er es umsomehr, Freib. 1, 198: nihil est, quod in hiis septem petitionibus non contineatur, sive ad presontem, sive ad futuram vitam. vel dimitto totum Paternoster et die tantum: adveniat regnum tuum! Freib. 1, 624; in tantum ci bene placet et diligit. ut unum Paternoster tuum diligat plus, quam si infidelis crucifigeretur corporaliter ut Christus, post decollarctur ut Johannes, post assaretur ut Laurentius, post rotaretur ut Georius, post demembraretur ut Emmeramus (von Regensburg). hoc totum non esset tibi tam utile et Deo tam placitum ut unum Paternoster tuum. Freib. 2, 226: si dicis: ,non possum Paternoster numerarc', respondeo: non cures. Dominus bene numerat. dicis:

occupatus sum cum aratro, cum nere et hujusmodi'. quero, utrum tenes aratrum cum ore vel cum manibus? respondes: cum manibus'. ergo liberavit os tuum, ergo ora. ita die de nere vel aliis. - (Deus) vult, quod quilibet laicus regratietur suis septem horis cottidie, sed hec septem hore laicorum tot habent Paternoster, quod non bene audeo coram vobis nominare. sed quicunque sciret, quanta merces sequitur, potius quam de illa mercede careret, potius decies vel centies vel millies, si posset, plura diceret (vgl. noch Studien 5, 81). Beim Tode eines mächtigen Herrn geschieht es, Domin. 115, 1: - et nemo ex omnibus fit, qui saltem pro anima ipsius cottidie dicat XXX Paternoster suppliciter. Das war also Brauch, vgl. Bruder Wernher, Spruch 59, 6 und meine Beiträge zur Erklärung altd. Dichtwerke 4, 56 f. Spec. 76, 3: commendatur autem hec oratio a tribus; ab auctoritate, brevitate et utilitate, ab auctoritate, quia auctor ejus fuit ipse Deus. Avemariam, nobilem orationem, composuit angelus, Symbolum apostoli, psalterium David, alias orationes et collectas Gregorius, Ambrosius et Augustinus ac alii sancti doctores. commendatur a brevitate, quia verbum abbreviatum etc. sed quare sic fecit brevem? ut facilius addiscatur. melius retineatur, libentius dicatur. dicentem minus fastidiat, plus esse orandum corde quam ore ostendat, ignorantem accuset. Spee. 77, 2 (vgl. Freib. 2, 47d): cum predicas laicis, sic procede. si es in civitate, dic: .cras veniant rurales', post principium die: vos rurales et mechanici et servitiales estis in vera via magnorum sanetorum, in dura vita (dic multa, dic duram vitam ipsorum), et vix aliquis vestrum sanctificatur, non dico; .salvatur', sed ,sanctificatur', cujus festum celebretur. de omni aliorum hominum conditione multi. multi principes, ut rex sanctus Oswaldus, Karolus, Heinrichs, Wenzeslaus, milites multi, nota: Mauritius eum omni exercitu suo. tot episcopi, multi cardinales, pape, clerici, sed vix aliquem rusticum vel mechanicum invenimus, cum tamen sint in vera via magnorum sanctorum. et quare? quia, licet sint in vera via, deficiunt tamen quasi communiter in alia parte, quod sunt omnino indevoti, sunt ut jumenta, que multum defectum et laborem habent et tamen nullam habent devotionem ad Deum. (77, 3) nihil orant ut illa, nihil ad Deum habent familiaritatis vel devotionem aliquam, nec in missa, nec in corpore Domini, nec in divino officio aliquo, nec in oratione

noc in aliquo, quod Deo attinet. et ideo libenter vellem docere, quoniam sanctificaremini et efficeremini magni sancti et de facili, cum jam sitis in via. puto, quod beatus Nicolaus vix habuit vitam ita duram, Martiuus etc. debcretis Doo osse familiares et devoti et libenter orare, non esse ut jumenta, dicis; nihil scio orare nisi Ave Maria et Credo in Deum et Paternostor', respondeo: tantum scis, quoad salutem, ut Petrus. si hoc nescis, disce. et dic Avemaria, quotiens est gratia tua. Credo semel iu mane, ut diabolus sit per totum diem debilior. similiter et semel in sero. Paternoster sepe et sepe, quia hoc omues tenemur dicere, nec papa nec angelus posset absolvere ab hoc, quod homo non diceret. et si dicis: ,quotiens?' respondeo: quanto sepius, tanto melius. tamen Deus instituit laicis probis L pro septem martiriis, pro quolibet septem. sed valde probis LXXVI pro passione sua omni et multiplici et durissima, et pro hoc dabit multa bona. dicis: ,tantum dicere non possum propter dominum meum, paupertatem meam, pueros meos'. respondeo: quod posses; sed non vis, quia semper bene haberes tautum temporis, si enim pro quolibet Paternoster daretur tibi ovum. diceres LXXX, et quod nolis, patet, quia in die festo, cum uihil habes agere, non oras, sed vagaris. attempta ergo per mensem et dic tot Paternoster. et hoc omnes orationes excedit, licet et alie omnes, quas Ecclesia recepit, sint bone. et est plenissima omni gratia et donis spiritualibus et celestibus, ut sol luce, qui mundum illuminat, et mare aqua, quod totum mundum adaquat. et hanc obtinet laudem ex tribus : ab auctoritate, a brevitate et ab utilitate (vgl. obeu S. 46). - in quibus (septem pctionibus) Deus omnia nobis utilia inclusit, primo petimus quatuor uobis dauda, boua omnino, in quibus alia bona includuntur. et post tria mala a uobis amoveri, in quibus omnia mala amoventur. in tantum sunt utilia, si homo haberet Deum iu carcere suo, satis esset, etiam si haberet optionem a Deo. dicimus ergo: Pater noster, qui es in celis. sauctificetur nomen tuum. die statim vulgariter, ita dic ubique. incipimus ergo eum laudare. uou statim petimus, sed laudamus etc. - Sehr charakteristisch sind Gottes Antworten auf das Vaterunser der Bösen, Baumgartenberger Rust. de Sanctis 89°: (qui fidem habent sine operibus) - si enim Deus pater eorum est, ubi est, sicut ipso dicit, honor ejus? (Malach. 1, 6). cum tales aliquando dicunt Sitzungsber, d. phil.-bist. Kl. CLIV. Bd. 1. Abh.

orationem Dominicam, potest ipse Deus secundum opera ipsorum taliter respondere: quando dicunt; pater noster; non sum, sed diabolus'. sanctificctur nomen tuum; ,non, sed dampnando in perpetuum', adveniat regnum tunm; .non, sed infernus', fiat volnntas tna; ,non, sed e contrario'. panem nostrum; ,non, sed famem eternam', et dimitte nobis; ,non, nisi restituas ablata, id est. dimittas inimicitias'. et ne nos; ,immo, indncam'. sed libera nos; immo, dabo omne malnm'. - Auch der Wert des englischen Grußes wird gerühmt, Comm. 17, 1; plns placet Deo unum Avemaria, quam quicquid infidelis facere posset per centum annos. - Über die Bedingungen des Erhörens der Gebete spricht Berthold Sanct. 88, 2: dicis: .diu rogavi Dominum pro filio meo, panpertate et hujusmodi, nec me exaudivit'. respondeo; si bonus es, omnino te exaudiet, vernm est, si malns es, non te forte exaudiet; nec mirum, quia tu eum non exaudis, sed dicis; ,caveo a peccatis, nec me exaudit,' respondeo: sis certus et certo certior, quod, si bonns es, semper in hoc, pro quo petis, te exaudit vel dat tibi, quod ntilius est. facit ut fidelis mater, que, licet multum diligat filinm parvulum, cnm tamen petit ignem vel caltellum acutum, licet filius non intelligat, quod sit inntile, non dat. vel etiam, cnm infirmus filius petit, onod ei nocct, non tamen illnm exaudit, sicut pater filio juveni desideranti quatuor vel sex denarios non vult dare; timet enim, quod delndat sive in dampnum suum expendat, cui tamen postmodnm omnia, que habet, vnlt tribnere. - Über die Einrichtung der Kirchenfeste zur Fixierung des Glanbens handelt eine besondere Predigt, Studien 3, 63 ff. Die Heiligung der Sonn- und Feiertage schärft Berthold vielmals ein, z. B. Comm. 29, 3: in festis opera servilia ex contempta faciunt, ut heretici, qui multo libentins in die Pasche vel in quolibet alio festo texerent, nerent et alia opera servilia facerent quam in quocunque alio die profesto. unde mercatores, qui ex contemptu, ingiter in festis diebus ad forum vadunt, sibi timeant, ne Dominum graviter offendant, exemplum de sartore, qui etsi de vili panno aliquid perire permittit, de nobili tamen, ut de scarleto vel vario (scharlach unde bunt), purpnra et hnjusmodi nihil voluntarie siuit perire. Sanct. 14, 2; hoc est, si iu diebus dominicis et festis sanctorum uunquam vel raro vacat, sed ita sollicite operatur, ut in die profesto, ut solent mercatores et

calcifices quidam facere et alii quidam, quibus sacerdotes uon debeut dare corpus Domiui. uou enim debet esse christianus ut diabolus, qui nuuquam quiescit, Sanet, 144, 1 (vgl. Studien 4. 43 f.): tertium - dies sabbati, qui interpretatur ,requies', est quodlibet festum requiei, quod a papa, vel episcopo in sua diocesi, indicitur, quod custodire debemus, nam, cum festum violaveris ex contemptu, ille iu judicio movebit querimoniam, de te diceus: ,o Domiue Jesu, tu coronasti me coram augelis et sanctis. Ecclesia iu terra me coronavit coram fidelibus per eelebrationem, quam iste abstulit, quantum iu eo fuit, de capite meo per malam operationem!' hie nota, qualiter beata Virgo et omnes sancti et augeli et ipse Dei Filius elamabunt coutra usurarios et alios peccatores in judicio eo, quod festa eorum per peccata violaveruut. exponitur etiam sic: memento, ut diem sabbati sanctifices, sabbatum est requies, vera requies est ipse Deus, iu quo jugiter requiescere debemus per dilectionem super omue, quod est iu muudo. dieis forte: ,diligo Deum'. proba: signum dilectionis exhibitio est operis (Gregor, Homil. 30 iu Evangelia bei Migne, Patrol. Lat. 76, 1220). o Domine Deus, quanti dampnautur iu hoc verbol Freib. 1, 1974; unus maguus honor est, quod hodieruum diem (sauctus, cujus festa celebramus) ornavit cum divino officio valde pulchriori, altiori, delectabiliori et sollempniori cautu et jubilatioue iu tota saucta Ecclesia, quamdin vivit mundus et stat eursu anniversario, secundo honore ornavit hunc diem, hoc est, ut nullus ex contemptu hodie audeat aliquid mechanicum sive opus servitiale exercere, nec aratrum ad arandum contingere, uec fusum ad nendum etc. hujusmodi, et si quis ex temeritate contra fecerit, hie ab Ecclesia excommunicari potest, tertio ornavit hune diem, ut nullus audeat in illo aliquateuus mortale peccare, quod uullus audeat fornicari vel ex magna superbia corizare, torneameutum exercere, ex avaritia ludere etc. hujusmodi. - ita uuuc indicitur festum (sacerdos in ecclesia dicens: eras sollempnitas Domini est) -. melius euim vellem, quod sederent et cousuerent pelles suas vel texerent vel multum peccareut, quam quod foruicautur vel chorizant, quia in hoe dupliciter peccant, quia faeiunt mortale et super hoe violant festum, qui autem in die dominico laboraut, multo gravius peccant, quam si in minori festo, nam tune proprie est festum ipsius Dei, nam illa nocte

natus est et illa die resurrexit a morte et ab omni pena, et data est humanitati sue gloria super omnem creature gloriam. item omnium angelorum, nam omnem gloriam (Attraktion), quam habent, eis in die dominico est collata, item omnium sanctorum. nam in die dominico dedit eis Dominus, id cst, in resurrectione sua, quod omnes resurgent ad eternam vitam, gloriam et gaudia. unde illos omnis offendit, qui diem dominicum non mundus servat. et quia omnes offendit, talis pro omnibus oportet puniri. sed si queris: .quid ergo in diebus festis facere debemus?' respondeo: quod, sicut per totam septimanam te terrenis occupas et carnalibus, sic in diebus festis quilibet christianus intendere debet celestibus et spiritalibus, que celo attinent. Freib. 1,200 a: Ecclesia celebrat multis de causis sollemonitates sacras, aut enim recolit aliqua beneficia Dei in eis, ut in Nativitate Domini et Annuntiatione, quando Deus homo pro nobis factus, in Nativitate, quando pro nobis natus. in Epiphania, quando uobis gentibus revelatur et baptismum nobis instituit; in Resurrectione, quando nos suscitavit; in Ascensione, quando uobis celum aperuit. - aut congaudet filiis, ut in natalitiis sauctorum, aut propter mysterium futurorum aliquando solemnizat, ut in Dedicationibus ecclesic et altarium, que significant conjunctionem Christi et Ecclesie universalis. Auffällig ist die Bezeichnung des Tages der Maria Magdalena als "Fest der Sünder", Sanct. 189, 1: per totum annum aliquotiens celebramus festum sanctorum, sed hodie festum peccatorum. quomodo peccator ad hoc, ut festum suum celcbretur ab omuibus in celo, valeat pervenire, lucide legitur in evangelio de beata peccatrice. - Über Gelübde, Freib. 2, 158b (vgl. Studien 5, 83); si abjurat ludum per annum vel hujusmodi, uon prima vice fit tantum perjurus, ut quidam stulti putant, et postea libere ludit, sed totieus frangit, quotiens ludit: si bis, bis; si decies, decies; si centies, centies. Alle Gelübde muß man halten, nur eines nicht, Freib. 2, 2d; est tamen unum solum, quod, si vovetur, solvi uon debet, etiam si millesies voveretur, quod si solvitur, pro hoc punitur, hoc est, cum aliquid vovetur, quod est contra Deum, ut: nou parcere, vel occidere, fornicari et hujusmodi: et si de talibus queris: si hoc voveo, debco implere', respondeo, quod nequaquam, quicquid enim mali voves, non solvas, sed de stulto voto penitentiam age. - Die Wirkung des guten Beispieles wird be-

leuchtet, Sanct. 35, 2: quantum cuim bonum exemplum valeat, in Ecclesia patet, ad exemplum enim bonorum multi etiam iuimici Dei iu Ecclesia jejunaut, qui uequaquam jejunarent, cum Deum nou multum diligaut, si exemplum jejunii in aliis non videreut, similiter de vacatione in dicbus festis, de disciplina in missis, de eundo ad predicationes, missas, et quandoque ad matutinas, de sacrificiis electis iu Die Animarum et aliis temporibus, qui hoc non facerent, nisi quod per bona exempla aliorum ad hoc deducuntur. - Über die Arten des Almosens, Domin. 119, 2: de rebus ergo debet dare tria (genera eleemosine). primum est, denarium vel buccellam vel hujusmodi, quamvis parum, secuudum est, mutuare pecuniam vel vestes vel jumentum et hnjusmodi. tertium est restituere, quia, licet talia mutuares, multo melius est restituere quam aliquaju eleemosiuam cum talibus exercere, item de corpore tria, primum est, si scis aliquam artem mechauicam, ut cum illa aliquando servias et subvenias pauperi. secundum est, quod servias aliquando pauperibns iu hospitali, quia, quanto pauper contemptibilior, tanto eleemosina est Deo gratior, unde vos, servi et ancille, quaudo domini vestri recipiunt aliquos pauperes, libenter debetis eis servire, tertium est bonum exemplum prebere. Almosen gibt mau verborgen in die Hand Gottes, Spec. 66, 2: certe, si scires, cui dares, libeuter tribneres, non das illi vel illi, sed ipsi Domiuo in manum suam, licet ipsam non videas, sed tantum homiuis. Das goldene Almosen, Domin. 120, 1: tertia eleemosina est remittere injurias, ista est aurea eleemosina, iste est carbunculus, qui nos clarere fecit coram Deo et pro quo ineffabile meritum recipiemus. hanc eleemosiuam dedit Dominus iu cruce, quaudo oravit pro crucifixoribus. Spec. 66, 2: snper omuem autem eleemosinam una est, que potentius et plus peccata delet hic, licet omnes valde potenter deleant, hec transceudit omnem aliam eleemosiuam, ut luna stellas in uocte, quamvis et ipse sint pulcherrime, ut aurum metalla, quamvis et ipsa siut utilia ad multa, ut carbuuculus lapides, aquila aves, leo nobilitate bestias, arbor vite omnia ligna paradisi, cetus pisces etc. hec est: pure iudulgere ledentibus. hec eleemosina pre aliis ita est efficax, quod nullum est peccatum ita immundum, ita execrabile et abominabile, turpe, deforme, ita venenosum, ita leprosum, quod nou sanet et deleat potcuter, nullum ita magnum, si esset ut

molaris, immo ut mons, immo nt Olimpus, ut Parnasus, qui sunt de valde magnis et altis, quod non deleat. Almosen der Sünder, Spec. 66, 2; sed tu, avare, raptor, advocate, quid cogitas? .quod libenter dare velim'. respondeo, quod, licet tam utilis sit cleemosina, quod angelus breviter omnes ejns ntilitates dicere non posset, tamen Deus tantum odit rapinam et diligit restitutionem. quod potius vult, si teneris iu solidis et scis, cni restituere etc. dic, quod, licet multos habeat Deus dilectos - hic nomina fratres predicatores et omnes alios -, tamen non vult eis illa dari, sed restitui. - Askese wird, besonders den Religiosen, empfohlen. Spec. 65, 6: necessaria est igitur peccatoribus dura carnis mortificatio, nunc cum genuflexionibus, nunc cum flagellis et ciliciis aut jejnniis sive aliis diversis operibus, ut quod caro fecit, caro hic dure lust. Freib. 1, 79 :- et ideo, si dicis: ,vigilare, orare et hujusmodi non possum', respondeo, quod non est. vernm est. auod non potes, quia non vis, ideo non potes. rogo tamen unum, o juvenes, ut, si non per decem ebdomadas, saltim tamen per decem dics vos probetis sicut boni religiosi, qui per annum se probant, in quibus crucem Domini portant, et est eis tam levis, tam suavis, quod ab ea recedere nolnnt, sed permanent. Spec. 89, 2 = Freib. 1, 176° (zu wenig ernst): tertii valde plurimi supra modum snnt, qui in juventnte et sanitate Domino servire incipiunt, vel si offenderunt, conteruntur in sanitate, confitentur. satisfaciunt sine aliquo gravi labore, qui per ignem significantur. qui tam tenuis est et subtilis, zart, quod non potest videri, sic et hii a mortalibus quidem quiescunt, sed sunt sibi ipsis tam teneri, zart, et dilecti, quod ita parva bona faciunt, que vix reputantur. et quasi nihil volunt laborare, tenent vitam communem, faciunt communia bona, dant eleemosinam ut alii communiter, ieiunant ut alii, vacant ut alii, audiunt missas, vadunt ad predicationes. confitentur, recipiunt penitentiam, quanto possunt minus, et quantumcunque peccaverunt, plus gaudent, per totam noctem dormiunt, orant ut alii etc. breviter: parum vel nihil boni faciunt, nisi que Dominus precepit et que ex precepto quilibet facere debet, et hec pauca sunt; nec cavent, nisi que per obedientiam prohibuit, que similiter pauca sunt; nihil facinnt, unde corpus ledatur, nisi in modicissimo. (Die strengen) hii sunt, qui carnem suam castigant et redigunt in servitutem spiritus, quia oportet carnem obedire spiritui; qui carnem suam crncifigunt et laborare

faciunt; de nocte, cum alii dormiunt, surgunt, cum libenter dormirent; flagellant, genuflectunt, ciliciant, bis vel ter in septimana iciunant pane et aqua, peregrinantur, vellicant et hujusmodi. Übermaß an Kasteiung ist schädlich, Freib. 1, 169b; nota tamen, quod discrete maceranda est caro, hoc quidam non faciunt, immo tantum torquent carnem, quod habebunt defectum, quidam in sensu, quidam in viribus, quidam in utroque. (Um Lohn) Freib. 1, 221b: si quis diceret mihi: ,surge hac nocte ct ora, vel indue cilicium, accipe flagellum, vel da denarium etc., et dabo tibi decem marcas', facerem, item, si sequenti nocte similiter diceret et promitteret CC mihi, iterum facerem, si tertia nocte CCC, iterum faceres etc. et cum multum ditatus csses, dicerct tibi denuo una nocte ut prius et promitteret tibi tantum. quantum habuit Augustus, cujus mundus pro magna parte fuit, faceres, si sequenti nocte in duplo tantum honorem promitteret faceres, similiter, si tot delicias, ut habet Helias et Enoch, prouna nocte promitteret, facercs etc. sed hec omnia quasi nihil sunt respectu mercedis, quam Deus promittit. - Über Fasten, zunächst der Apostel, Domin. 90, 2: secundum, quod apostoli in carnis castigatione tanta, ut etiam a quibusdam dicantur per omnes illos dies jejunasse, licet fuerit tempus letitie, ab Ascensione usque ad Pentecosteu. Spec. 66, 1: nota de pane, vino et carnibus ac leguminibus septem annorum jejunium, si nos talem penitentiam injungeremus etiam rustico pro quocunque vel quotcunque peccatis, gravis ei nimis videretur. Sanct. 111, 2: ieiunium quadragesimale propter quatuor causas, primo, ut puriores simus in festo Resurrectionis et dignius communicemus. quilibet enim tenetar tune communicare, nisi subsit causa sufficiens, et ideo tenetur cor suum preparare, ut sit mundum pro tanti hospitis receptione, secundo, quia nunc fere omnia lasciviunt, tam superiora ut volatilia, quam inferiora ut quadrupedia, reptilia et ipsa quodammodo elementa cum terre nascentibus, quare homo, cum constet ex quatuor elementis et sit de terra factus, facilius nunc cum ceteris lasciviret, et ideo sancta Ecclesia nunc iustituit, ne lasciviamus, ut carnem jejunio maceremus, tertio, quia, ut creditur, homo hoc tempore creatus est et per gustum cibi vetiti a statu glorioso cecidit in has miserias multiplices tam corporis et anime, quarto, quia caput nostrum Jhesus Christus multa supra modum pertulit hoc tempore. - notandum, cur

XL diebus jejunemus. sciendum, quod dnplici ratione; propter preceptum - propter sacramentum numeri. - unde omnes, qui volunt salvari, a XX annis et supra, excipiuntur infirmi, secundum quosdam pregnantes, cultores agrorum, pauperes peregrini, qui differre non possunt, cursores dominorum, qui taliter sunt eis astricti, quod uon possunt evadere, isti comedere possunt de licentia, alii vero non debent infringere, nisi necessitas infirmitatis aliquid cogat. - Galienus: abstinentia est summa medicina. - ad hoc autem, ut jejunium sit commendabile. septem requirentur. - humile: unde qui vult peccatorum indulgentiam accipere, sit humilis tam in vestibus quam in aliis, portando ad carnem sacceam tunicam, et deponat vestium curiositates. - mansuetum: hoc est contra illos, qui tempore jejunii crudeles sunt, sicut fere magne parvis bestiis infeste sunt tempore famis. sic quidam nullam pacem habent cum familia. - luctuosum: quod est contra quosdam, qui, ut jejunium non sentiant, occupant se scacis, cursitationibus, ludis. - afflictum: non ut quidam, qui delicatius et multo plus comedunt una vice quam comederent duabus, si non jejunarent. Freib. 2, 184; (Fasten brechen) videlicet per inordinatum cibum vel potum, ut quod vel nimium extra horam debitam comedat, ut jumentum. quod non servat aliquem diem jejunii vel horam. ut qui semper bibunt sine necessitate in Quadragesima, in mane vinum etc. vel quod nimium omnino voraciter, vel nimis ut lupus, qui non comedit, sed devorat, vel quod omnino nimium delicate, ut illud nobilissimum genus falconum, quod dicitur sacrum vel aërinum, quod vult delicatissime nutriri, semper recentibus precipue cordibus et cerebellis et sanguine. secundo per immundum cibum et potum, ut cibum de rapina, usura etc. conquisitum, ut comedunt usurarii et ipsorum uxores, raptrices etc. domina, quod comedis, infernalis ignis est. quilibet morsus auget ignem tuam, rane sunt, scrpentes sunt, aranee sunt, venenum est, toxicum est. sed tu es ut ibis, avis immundissima, que ova serpentis pro desideratissimo cibo fert pullis suis et serpentes devorat, tertio. quod gravius est omnibus illis, est, quod inducit quosdam, ut comedant non solum rapinam etc. prohibita, sed etiam quandoque, ut comedant homines viros per detractionem. - Aus deu zahllosen Außerungen Bertholds über die guten Werke kanu nur eine kleine Auswahl mitgeteilt werden. Sanct. 1, 2; manus

debet esse largior quam lingua. Sanet. 4, 1: sed dicit aliquis: durum est, bonis operibus streuge et viriliter insistere', respoudeo: docebo, quomodo fiet facile, unum tautum fac, et erit leve, consuesce tantum et exercitare in hoc, omnia enim inconsueta primo videutur difficilia. difficile est primo discere clericalem scientiam, consuctudine autem superveniente fit leve et valde delectabile. - rusticus habet duros uervos, fortes lacertos, exercitatio hoc facit. sine opere mollescit. voluntas facit usum, usus exercitium, exercitium vires in omni labore subministrat. - plus cnim meretur, qui sapienter operatur et rationabiliter etiam in uno opere quam alius, qui insipienter et brutaliter in multis. nota: bruta quedam multum laborant, ut patet in equis, bubus, asinis, mulis etc., sed uihil celestis premii percipiunt, quia tantum pro terra laborant, sic homines quidam, Spec. 57, 1 (63, 1): unum, ut bonis operibus uullum mortale peccatum sit admixtum. quotcunque enim essent nobiles et boni cibi, si essent capitibus et pedibus bufonum et arancis etc. abominabilibus farcinati vel impleti, fierent tibi plurimum abominabiles et contrarii. secundum, ut, si bona facis, quod illa discrete facias, uota saltem, ue te, quantumcunque peccasti, occidas vel destruas vel stultum facias ex nimia penitentia, ut miser Judas, sequitur, ue omuino nimis jejunes, vigiles, usque quod vires perdas vel sensum. hoc uou querit Deus, quantumcunque peccasti. sed non est necesse, vobis de hoc predicare, quia pauci seculares iu hoc offendunt. Spec. 82, 4: jejunat enim, orat, eleemosinam dat, genuflectit, non tamen firmus est in voluntate, quod cum Domino velit perseverare, sed sicut ante jejunium, sic nuuc post Pascha propouit luxuriari, torneameuta exercere, pro magna superbia chorizare, proximos decipere etc. Sanct. 8, 2: si enim tanta boua quis faceret ut unus apostolorum, uisi peccatum caveat, ut patet in Juda, dampuabitur, immo, si tanta bona de quibus mundus miraretur, Deo non sufficeret, uisi peccatum caveret, ut patet ju Salomone, immo, si esset aliquis in terra, ut angelus fuerit in celo, si mortale uon caveret, periret. Sanct. 86, 2: acceptior vilis ancilla vel leprosus, ex infirmitate vel paupertate nihil boni facere valens, si est virtuosus, quam ditissimus rex vel priuceps, ecclesias et claustra edificans, largissimas eleemosinas tribuens et aliis bonis operibus se exercens, si est vitiosus. (Wert der guten Werke) Spec. 70, 2: hoc facit, ut in cor-

pore in X vel XX annis tantum merearis, quantum angelus in septem milibus annorum, in celo te velocem faciet, non ut avem, sed ut oculum: subtilem, non ut oleum, quod pixidem transit, sed ut cogitationem; pulcrum, non ut rosam, sed ut solem. Sanct. 190, 1: tamen peccator debet facere bona. si enim in regno celorum, non remuneretur pro illis, tripliciter tamen pro bonis, qui in mortali fuerit, remuneratur. quorum unum, quod Dominus melius ei providet in presenti, ut ctiam iumento melius et libentius providetur in habundantiori pabulo. eum vadit ad sanctum Jacobum vel Romam, quam eum domi otiatur, nihil tamen dabitur ei pro hoe labore de indulgentia vel gaudio celesti. Spec. 84, 5: tantum enim diligit Deus bona, que nune facimus, quod quamlibet bonitatem, quam facimus, quantumcunque parva, velit eternaliter et supra modum remunerare, etiam multipliciter, si est tam brevis, quod centies vel millesies in die fieri posset, si etiam tam parva, quod tantum laboris pro ovo, pro obulo, pro acu, pro crine, pro ejus amore sustineres, cum tamen Dominus vellet, quantumcunque parvam et brevem puram bonitatem eternaliter et supra modum remuneraret. Freib. 2, 95 b: pro bono, si fit in mortali, dat Dominus valde modicum premii. ut si haberes multa vasa optimi limi, valentia septem marcas, si injiceres tales vel tales immunditias. vix valerent tres denarios, si transires mare, invite passagium venumdare deberes pro tribus obulis. sie pro muliere et chorea etc. Sanct. 171, 2: sed cogitat aliquis: .ergo nolo bona facere de cetero, ex quo ita est, quod nibil per illa mereor in celo', respondeo: indubitanter nihil meretur homo in mortali de gandio celesti; debet tamen facere, quicquid boni potest, etiam si non vult peccatum deserere, quia pro tali bono Deus tripliciter eum remunerat. primo, quod eum in presenti feliciorem facit, saniorem, ditiorem vel acceptiorem, vel dat ei pueros pulchriores, uxorem magis morigeratam etc. eustodit etiam, ne talis capiatur, comburatur etc. secundo, quia, si talis faciens bonum, est de convertendis, majorem dat gratiam post conversionem; si non, mitius tamen in eternum punietur. Sanct. 158, 2: sieut autem nihil prodest captivo, quod vellet esse liberatus; infirmo, quod sanus; ad mortem dueto, quod liber; pauperi, quod dives etc.; sicut hec nihil valent sine opere subsequente, sic nihil valet cogitare et proponere penitere, nisi opere inchoetur. Wohltäter

der Armeu ist Freib. 1, 37 b; edificiorum, ecclesiarum, claustrorum, altarium, lumiuarium, pontium, viarum etc. auctor. Freib. 1, 1724: quot Paternoster dicis, quot Avemaria, quot geunflexioues etc., quot das eleemosinas etc., tot ibi dabit Dominus gaudia, unumquodque enim bouum impletur gaudio. uec mirum, si Dominus secundum multitudinem remunerat, cum etiam homo carius emat centum ulnas scarleti quam decem. carius enim emitur esox (am Rande von späterer Haud esch) quam decem funduli (a. R. grundel), et unus cetus quam decem aleces, castrum vel civitas quam decem ova etc. plus regratiaris militi. qui corpus pro te exposuit, si es rex, quam qui picarium ad bibendum tibi levavit. non enim sic remuncrat Deus illum, qui in morte convertitur, ut illum, qui per viginta vel triginta aquos sibi ardeuter servivit. sicut nec rex hic sic remunerat illum, qui per diem sibi scrvivit, ut illum, qui per decem annos. qui omnibus plus gaudii et houoris habebunt, qui significantur per Romanos: omnibus aliis regibus majores et diguiores sunt, qui in altioribus et nobilioribus servitiis Domino deserviunt. illis nulli coequari possunt. Freib. 1, 1744 (gute Werke verglichen mit der Schöpfung): primum initium salutis est, si Deus, sicut iu primo die conturbatam materiam mundi fecit, si tibi conturbationem et tristitiam, sive dolorem, leid, omnium peccatorum dedit. - cum facis forte opus, tunc produxit Dominus arborem; sed cum modicum, ut Avemaria etc., tunc herbam, et unumquodque habet semen in semetipso, quia quodlibet suum premium spirituale, etiam quantumcunque parvum bonum. - quartum opus, tagwerch, quod homo nou tantum intendat bonis operibus, sed etiam virtutibus diversis. - quiutum opus, quod signatur in opere quinte diei, cum fecit aves et pisces; aves, qui male bibunt et, cum uihil habeant, tameu lete cantant; pisces, qui male comedunt et qui, licet uudique maris aqua amara circumdati, tamen aquam dulcem in ore habent. Freib. 1, 182a; sicut parvus piscis geuerat parvum, magnus magnum, ita quisque generat secundum magnitudinem suam, nunquam fundulus profert husonem, sed faudulum, nec passer grifum, nec lepusculus elephantem, aut formica camelum, ita etiam magnum opus producit magnam gloriam, ex magnis enim magna oriuntur. Freib. 2, 92°: debcretis tamen aliqua bona facere, etsi Paternoster uou perficeretur, sed abrumperetur etc. sed quidam nihil omnino boni volunt

facere, queris a servo tuo, cui das viginti solidos, et vis, quod tibi sit ad omnia servilia die noctuque paratus, et certe non das sibi tantum, quantum tibi Dominus vult dare. dicis, quod non habes eleemosinam dare, quod non possis jejunare, et cum injungo aliqua Paternoster, non vis dicere. cum quo ergo vis satis facere? certe facilius dicercs DC Paternoster in die, quam per dimidium diem arderes. Frcib. 1, 222a: offerunt ei (Deo) nunc quidam hec et hec bona, jejunia, peregrinationes et hujusmodi, quidam hoc, non tamen totum curat ut illud solum (restituere injuste acquisita), ille laicus offert Domino peregrinationes ad s. Jacobum, ultra mare, hoc vel hoc, non tantum in puncto curat, ille clericus cottidie vigilat vel psalterium etc. ille monachus carnes et lincas (opfert die Zeilen als Schreiber) etc. non sibi sufficit pro vita eterna, nec tantum curat. - Gutes denken, Freib. 1, 284: unde, cum talis delectatio sive voluntas vel cogitatio venit de impatientia, invidia et hujusmodi, et delectatio de luxuria, statim, cum sentit, abjiciat cogitando aliud, sive de passione Christi, sive aliud bonum, vel vellicando etc., sic celeriter, ut vellet quis extinguere ignem a veste vel horreo aut excutere serpentem a sinu, vel celerius, quia nocivior est. et qui hoc non faciunt, quandoque perdunt una hora omnia bona, que habent, ut qui ignem extinguere nolunt, licet divites fuerunt, die una omnia sua bona perdunt. et libenter debet quisque statim auferre, quia super hoc, quod per hoc mortem eternam evadit, etiam plurimum meretur, in tantum quandoque uno die ut vadens ad s. Jacobum vel sicut jejunans per dimidium annum in pane et aqua, et talis signator famosus erit in celo. signum ergo verum veri Christiani est serpentes tollere. Böses Gewissen, Freib. 1, 22°: dicunt quidam, quod quoddam genus viperarum semper matrem suam interficit, que illam in se portat. sic talis mala, venenata conscientia in se portantem eternaliter occidit. - Mitleid, zunächst bei den Tieren, Domin, 102, 2: dieit Job (12, 7): interroga jumenta, et indicabunt tibi, volatilia celi. et docebunt te, etenim pisces maris'. jumenta tante sunt compassionis, ut, sicut dicit B (am Rande von derselben Hand: liber rerum; vielleicht des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln, Compendium Scientiarum): si unum ex eis moriens fctum relinquat, alie illum fetum lactant, nutriunt, educant. volatilia celi tante sunt compassionis, ut etiam ipse cornicule gruibus exulis in tantum condoleant, nt cum ipsis exulent, defectnm victus, aëris intemperiem, ventos, procellas et imbres et gravia incommoda sustincant, pisces maris tante sunt compassionis, ut delfines hominem mortnum non lanient, sed enm ad litus producentes humanissime ei beneficium sepulture exhibeant. Daher sollen es auch die Menschen üben, Spec. 46, 1: sed forte dicit pauper: ,dare non habeo', respondeo ergo: plus est compassio quam datum. Falsches Mitleid, Freib. 2, 55d: misericordia falsa tna est talis, ac si, filio tuo famem patienti, pro misericordia ires ad fossatnm et colligeres ranas, lacertas, sangnisugas, araneas, serpentes etc. et impleres ollam et coqueres et ei ad comedendum dares, ita quidam etiam pro aliis amicis suis pauperibus falsam habent miscricordiam. pro ipsis jurant falsum. et quidam clerici et quidam religiosi dant res clanstri, dic. quomodo amici vel clerici dicunt. Wichtig ist das christliche Gebot, die Feinde zu lieben, Comm. 15, 1; utilius enim est ad remissionem peccatorum diligere ledentem, quam nou diligendo pro devotione beate Virginis omni sabbato iu pane et aqua jejunare. Sanct. 6, 2; quartum est parcere ledonti. hoc adco grave, quod Dominns illnd in quinque milibus annorum precipere in decem preceptis expresse non audebat in Veteri Testamento, timens, quod multitudo illud non servaret, donec veniret personaliter et pro dilectione hominis homo fierct, tanc primo expresse precipit. Sanct. 40, 1: hoc est, si homo non vult diligero inimicum, quia non meruit, diligat eum proptor Donm. qui hoc apud hominem quemlibet optime meruit in terris, insuper in eternnm merebitur in celis. si dicit: ,difficile est milii', respondeo, quod pro precepto dilectorum dominorum multa faciunt subditi difficilia et pro promissis eornm; sic et Dominus omnipotens precepit sub obtentu gratie sne et omnium in celis, ut ledentes diligamus. Das Gegenstück ist injustus amor, Sanct. 19, 1: vos in inferno, qua de cansa illne venistis? fere omnes respondere possunt: pro injusta dilectione, quia ego in mundo existens hoc injuste dilexi, ego illud, et omuia illa transierunt ut nuntins, avis (Sap. 5, 9f.) et huiusmodi, et nos pro hiis semper die noctuque nnnc ardemus. Sanct. 208, 2: sicut enim zelotes terrenus pro puella, quam sibi copulari cupit, inter cetera quinque facit, quibns zelnm suum illi aperit, sic et zelotes celestis, facit enim totum, quod debet et quod credit anime

placere, pro modo loquendi, portat enim terrenus ille pro amore puelle, quam diligit, sertum, cirotecas depictas, calcios excisos, cingulum latum atque depictum, vestesque curiales, secundo cantilenas amatorias facit. tertio clenodia tribuit. quarto pro illa laborat. quinto aures puelle pulsat rogans per litteras, per nuntios ct per se ispsum (das alles beschreibt schr gut das Werben eines Minnesängers), sie Deus ferventior omni zeloti terreno, ut animam tuam sibi placaret et attraheret. Das alles wird dann (für den modernen Sinn ziemlich geschmacklos) auf die Person Christi übertragen, z. B.: secundo cantilenas amatorias in cruce decantavit, nec unam quidem, sed septem, omni instrumento musico dulciores, ad quarum melodiam sol in celo obscuratus est. - Trcue, Freib. 1, 199a; et si queris; in quo debeo esse fidelis et in quo lenis?', respondeo de fide, quod. in tribus debet esse Domino fidelis, que tibi commisit, et co modo fidelis, quo ipsi et quo vult, ut sibi sis fidelis, et sanctificaberis indubitanter, sic sancti fuerunt hic, unum, quod tibi et omnibus commisit, sunt res, et taliter commisit, ut tu tibi et familie tue inde necessaria accipias secundum statum, scilicet comes secundum statum suum, liber secundum suum, et reliqua dividas inter filios tuos et familiam tuam liberaliter, quibus per te transmisit, quia tua non sunt, sed sua, et mense illorum sive sustentationi eorum per te missa. si hoc facis, vere fidelis es et ab ille semper laudaberis. - Wider den Satz, daß der Zweck die Mittel heilige, Spec. 51, 2: sed dicit aliquis: ,pro bono feci, nec putabam male facere', respondeo, quod hoc a toto non excusat, sicut qui Christum occiderunt, multi illorum putabant se bene facere.

Die Sünde tötet den Glauben, Freib. 1, 56½: nam mortale (peceatum) occidit föden in anima hominis et jacet, licet
corpus non sentiat, fides sie mortificata in corde sive in anima
hominis ut pestlena cadaver feidum super fosastum, vel mortuus fetidus in sepulchro. Daß der Glaube ohne gute Werke
tot sei, erörtert Borthold unzähligemale, z. B. Freib. 1, 50½:
fides sien operbus morttan. liece enim tibi nihli prodest, si obnopera non habes, et si per mortale aliquid in te mortificasti,
scais indubitanter, quod gravius est illam interfecisee in te
quam non recepisse, ut est gravius lonestissimum hospitem
interficere ouam non recipere: unde eodem genere peocadi gra-

vius peccas quam judeus vel paganus, et plus punieris, si enim judeus peccaret sex peccatis et paganus similiter sex eisdem et christianus eisdem sex, omnibus aliis paribus, paganus eternaliter punitur in inferno, judeus gravius, christianus multo gravius. Die zweite Thomaspredigt Sanct, 55, 1 handelt eingehendst über den Glauben, dessen Sicherheit usw. und berührt auch die guten Werke in dem Vergleich 56, 1: quantumcunque magnus et bonus artifex inutilis est sine instrumento. ut faber sine ferramentis, nauta sine navi, sartor sine forfice et acu, miles sine armis et clipeo nil valet in bello etc., ita fides sine operibus. Der Glaube ist jetzt schwach. Sanct. 197, 2: modo est parva fides. faciliter enim perdunt homines fidem in clavibus Ecclesie, si vident aliquid sinistrum in ministris eius. multi statim in fide titubant, cum aliquem judeum vel hereticum audiunt fidem suam commendare. - Gott wird anit dem Euphrat verglichen, Domin. 139, 1: Eccli. XIV (24, 36); qui implet quasi Eufrates sensum. cum Eufrates egreditur, implet omnes alveos, quos invenit, et Deus omnes sensus. et sicut, qui teneret mille vitra in sole, omnia illuminarentur, sic omnes sancti a Deo illuminantur et dulcedine replentur. Den Sündern scheint Gott hart, Spec. 80, 1; sed dicis; durus est Deus, quod sic eternaliter hominem punit'. respondeo, quod non, sed homo peccator durus est Deo et crudelis sibi, et creatori nimis infidelis, et Dei ac omnium sanctorum et regni celorum supra omnem humanam estimationem nimis temerarius et nequam contemptor, qui unum granum parve sinapis, immo non centesimam vel millesimam partem grani sinapis, id est, unicam delectationem peccati mortalis, eis omnibus preponit. Sanct. 94, 1: sed dicis, o peccator: ,durus est Deus'. respondeo, quod digne, quia tu durus, crudelis, miser et vilis es, nimium immo durior omni creatura, tu solus peccator et diabolus, nam omnia alia aliqua arte vel modo molliri possunt, tu vero nullo. Sanct. 27, 2: sed dicit aliquis: ,videtur, quod Deus nimis dure et injuste agat, ut pro brevi sive temporali peccato hominem eternaliter puniat. scilicet pro peccato trium annorum etc. respondeo etc. Domin. 86: tam sevus erit peccatoribus tunc (in die judicii) Deus, ut potius vellent esse in inferno quam coram illo comparere, videtur eis tunc ex nimia severitate quasi furiosus, quia in nullo eis compatiens, penas intolerabiles infliget eis. item tam sevus, ut omnes creature

eum irato Domino sibi irasci videant contra peccatores, per tonitruum aer, per commotionem terra, per tempestatem mare, per flammam ignis. Sanct. 67, 1: sed quia multi faciunt ut Vasthi, quia, ex quo uon cogimur, nolnnt venire, ideo nimis Dominus irascitur et omnes principes sui in celo, nec immerito, pro tali enim corona et gloria, quam dare vult homini, deberet quis uon tantum tale vite convivium relinquere, sed membratim dividi nt sanctus Emerentianus (diesen Heiligen gibt es nicht, gemeint ist auch nach dem Martyrium der heil. Emmeram, der Patron von Regensburg), assari ut Laurentius etc. Gott hat auch Schlechtes erschaffen, Comm. 2, 4: dicunt id inconveniens credere. Deum bonum fecisse serpentes, muscas, pulices et reptilia, in quibus nulla est utilitas, sed quedam corum nocent et interficient; uec non et leones, lupos etc., qui homines occident et ledune, Deum non decere fecisse, sed diabolum, qui immunditiis delectatur, similiter et corpora hominum, quia habet pudenda et quasi naturaliter peccare appetunt, per hujusmodi stultitias simplices decipiunt. - Engel, Comm. 43, 6 = Freib. 1, 2334: dilectio magna, quam invicem inter se habent angeli in celo, sine omni ira, invidia et odio, licet enim multa et diversa habeant exercere officia, quamvis iu curia sive iu palatio simul existentes, nunquam tamen simul contendunt, cum iam plus quam sex milia annorum simul extiterint in una domo, id est, camera vel palatio, sed semper in omni pace, tranquillitate et dilectione simul vivunt. non faciunt ut curiales in palatjis dominorum, qui sibi invident, cum vident dominum unum in dilectione et familiaritate alteri preferre, nequaquam sic sibi invident invicem. - cum angeli hoc ex officio habeant et ad hoc sint destinati, ut suis exhortationibus eas (animas) Domino lucrentur et suo ministerio ipsas deducendas Domino in celesti patria representent, nulli in Ecclesia sic cos impediunt in lucro animarum ut avari. unicus enim avarus quandoque privat eos centum animabus vel ducentis aut mille et amplius, tot enim animas eis aufert, quot habebit heredes usque ad judicium, injustas res, quas eis relinquit, hereditantes, vel illud solum pignus vel aliud, quod injuste possident scienter, nec restituere volentes, cum restituere habeant et personas certas recognoscant. Freib, 1, 34s; commisit Deus cuilibet choro angelorum speciale officium et laborem, quia angeli semper in hoc suum proprium

habent laborem et officium, archangeli suum proprium etc. non dic, qualia. intellige igitur, quantus nobis honor extitit, ut cos ad nos destinet Deus sicut ad amicos, quam multum intersit inter angelos et homines, et facit ministros suos, quia propter nos discurrunt, nobis suo funguntur officio. Freib. 2, 59a: superiores angeli tria exhibent inferioribus: purgant illos et illuminant et perficiunt. illa tria die tantum latine et non expone, sed dic, quod longum esset exponere. Comm. 43, 5; (Engel von Menschen unterschieden) quam pulcher sol ab aranea. Freib. 1, 235°; dic caute hoc verbum; rennuit angelus adorari a Johanne virgine. Spec. 68, 2: nunquam legimus angelum in forma femine, sed semper in forma viri apparuisse, sic et viri ecclesiastici nunquam debent esse feminei, molles et remissi in operibus suis, sed viriles. Freib. 1, 92°: si possibile est flere angelis. Sanct. 139, 2: excedunt angeli homines quatuor beneficiis: - in creationis dignitate: dignius enim hominibus sunt creati, quia in celo, in loco cui nihil nobilius, homo vero de terra et in terra, eui nihil inter elementa vilius, in tempore: ipsi ante omnem creaturam vitalem et in die letitie, die dominico; homo post omnem creaturam in die tristitie, scilicet in sexta feria, in conditione, quia angelus immortalis, homo vero mortalis, in intellectu, quia intellectus angelieus purior, perspicacior et celerior quam humanus in presenti. - in vite puritate, ipsi enim a principio creationis ita Domino inherent, ut nullus corum ab ejus dulcissima contemplatione saltem ad momentum recesserit vel per veniale aliquod cum offenderit, econtra nos sepe eum offendimus et raro ei omni studio adheremus in servitii facilitate, ipsi enim regnum celeste non premium substantialc, sed aecidentale sine labore ct fatigatione aliqua promcrentur. quantis autem laboribus miscr homo, angustiis et penis ad illud perveniat, quilibet ex nobis experitur cottidie; foris pugne, intus timores, foris pugne contra diabolum, carnem et mundum; foris pugne pro vitiis exstirpandis, virtutibus acquirendis, et tamen intus timores, quia in hiis omnibus neseit homo, utrum odio an amore dignus sit, quia multa sunt peccata et incerta, item in premii citiori perceptione; ipsi enim citius receperunt premium quam homo, quia in primo die mundi, ut dicitur; homo nullus tantum recipiet post mortem. Spec. 81, 6: in hoc tantum hominem dilexit, ut eum angelis preferret. - quod si Sitzungsber, d. phil,-bist, K1, CLIV. Bd. 1. Abb.

fecisset (der Erlöser ein Engel geworden wäre), etiam si Seraphim naturam suscepisset, omnes angeli multum ex hoc possent gloriari. sed pro modo loquendi sub angelos descendit, et factus est homo. frater noster: et in hoe etiam, sicut prius hominem omnibus, que in mundo sunt, pretulit, ita et in hoc super angelos nos exaltavit in tantum, ut supremi augeli, non tantum infimi, ipsum non possint aliter quam Dominum vocare dicentes: ,tu es Dominus meus et Deus meus'; sed infimus homo, tam in celo quam in terra, potest ipsum vocare fratrem suum, dicens; .tu cs Dens meus et frater meus', nec de hoe confundetur ipse. Freib. 1, 34\*: si enim angelicam naturam assumpsisset (Christus) pro angelis, semper ipsi pro hoc singulariter altisone laudarent in eternum et gauderent; sed assumere voluit humanam naturam, ut, quantum et quam singulariter hominem diligeret, in hoc demonstraret. Sanct. 5, 2: hec tria faciunt et fecerunt angeli, quia nunquam temptationem eogitationis male habuerunt, ipsos etiam malarum eogitationum incentores diabolos viriliter a se ejecerunt de celo, ut ita dicam. Apok. (12, 7): factnm est prelium etc. non quod aliquo modo ibi preliarentur vel cos dejicerent, sicut modus est loquendi et etiam mistice loquitur ibi Joannes, et etiam in ejectione Domino perfectissime consenserunt, et ita eos ejecisse dici possunt. Spec. 85, 1: nullum enim habet Dominus tam dilectum angelum vel sanctum, si non perseverasset, quin ipsum dampnasset, si Michael, qui jam plns quam sex millia annorum magno amore Domino servivit, si possibile esset eum peceare posse, si mortaliter pecearet, dampnaretur, sie Gabriel, nuntius nostre redemptionis, devotus servus beate Virginis similiter. ita qui non perseverat, quantumcunque diu et ardenter Domino vel beate Virgini servierit. dampnaretur. Comm. 9, 3: unde euilibet homini datus est angelus malus ad exercitium, ut cautiores et humiliores simus, et unus bonus ad eustodiam, ne in hac laboriosa vita deficiamus, ne hostium insidiis supplantemur, temptant communiter omnes, et specialiter speciales, et dicunt quidam, sed false omnino, quod illi, qui fuerunt de choro archangelorum, suadent, quod homo male se habeat in minoribus, et in munditia, fortitudine et patientia, secundi de adulterio, incestu et huiusmodi, tertii, ut in illis, que formam habent virtutum, incendere, rapere, exactiones facere etc. illi, qui hoc dicunt, nesciunt quid dicunt,

nec hoc ex aliqua Scriptura probare possunt, immo contrarium invenimus. - Christus arm geboren, Spec. 73, 4: hoc ostendit in hoc, quod de paupcribus natus est. potuit enim nasci de regina vel imperatrice, sed noluit. potuit reclinari in lecto aureo vel argenteo, ut nobiles solent, vel in serico, sed noluit, sed in presepio et in pannis involvi, item semper conversatus est cum pauperibus. Petrus enim crat piscator, Andreas, Jacobus, Johannes. - Bischof der Seelen, Domin. 79, 1: sed dieere propono aliqua, quomodo sit Christus episcopus animarum nostrarum. et die breviter, quibus vestibus. Mit einer Henne verglichen (bei Caesarius von Heisterbach mit einem gebratenen Kapaun) Sanct. 65, 1: comparat autem se Christus galline, que dicitur pro ceteris avibus magis affici ad pullos. sicut autem Christus mortalis desideravit filios Jerusalem congregare in unum, sic et nunc immortalis ardentissimo affectu desiderat fideles in Ecclesia congregare ad se in gloriam celestem. Christus und der Sünder, Spec. 81, 1: unde sieut allegat pro nobis et orat Patrem, ita cottidie exiens a Patre ad nos, cum missarum sollempnia celebrantur, monet nos cum eodem sanguine, fundens in pavimentum, id est, in cor peccatoris septies, quod dicit: peccator, sis memor, quod sanguinem meum ad hoc effudi habundanter una vice pro dilectione tua, ut tu saltem pro dilectione mea vile peccatum de corde tuo effundas', si hoc non, monet, quod iterum secundo; si non hoc, quod iterum tertio, unam lacrimam vere contritionis et penitentie. ipse tantum doluit propinando sanguinem de multis locis, et tu sibi pro omni superbia tua negas, et obtentu passionis mee magne libenter vult Pater facere, si tantillum facis'. Er löscht das Fegefeuer, Sanct. 128, 1; in omni loco Christus potens, scilicet in celo, quia id statim aperit; in terra, quia plus facit hominem mereri uno die quam alius peccator sine penitentia decem vel centum annis mercatur, et facit majus mirabile, quam qui mortuos suscitaret; in purgatorio valde potens et etiam in inferno, quia utrumque extinguit, quantum ad illum, qui penitet vere hic. Zweikampf Christi mit dem Teufel, Freib. 1, 142 b; in antiquis historiis legimus hominem pro homine ad mortem se ipsum exposuisse, sic narrat Valerius quarto libro de amieitia cum multis exemplis. quod patet in passione, quando Christus pro nobis ducllum subiit et ad mortem usque pugnavit. Passion, Verehrung der Marterwerkzeuge, Spec. 81, 5: si enim spinee corone, clavis, cruci, in quam pependit, sepulero, in quo jacuit, lancee, tanta exhibetar reverentia, sicut dignum est, multo magis corpori Domini, si ctiam beate Virgini, que eum genuit et lactavit, tanta exhibetur reverentia, sicut vere dignum est, multo magis ci, et si sanctis eis, quorum limina visitantur, multo fortius ei. idem si istis mortalibus dominis tanta exhibetur reverentia, oni parvo tempore dominantur, multo dignius ci, qui est Dominus dominorum et Rex regum. Blut schwitzen, Comm. 3, 2: sanguinem sudavit. in quo attendo, quod gutte sudoris in vestito homine veste sicea ad terram distillant, ut nou dicam, decurrnnt. ct hee omnia ante crucem, quid ergo in crucc? Blutspuren an der Säule. Freib. 1, 36s; quid tune pro te sustinuisset. quod guttas sanguinis sudavit, quod ter rogavit, ita te ter, ut pro guttis illis cesses, consolare cum, ut tunc angelns, et si hoc non mortale, tune attende mane, quando Pilatus eum condempnavit et facies sna velata fuit et flagellatus fuit in tantum, quod per ducentos annos vestigia cruoris in columpna apparuerunt. die. et si adhue te non movet illud mane, tnnc proponit meridiem, scilicet, sicut pependit in eruce. - Kreuz, Sanct. 241, 2\*: opinantur quidam, crucem Domini secundum litteram fuisse de cedro, cypresso, palma, oliva, ipsum vero in medio lignorum quasi rosam plantatam, rubicundum et proprio sanguine perfusum, et putant, superiorem partem crucis, appositam per Pilatum, fuisse do platano, si hec omnia ita se habent, nescio, sed quod sancta erux virtutem omnium illarum arborum spiritualiter accepit, cum Christns ca exaltatus in Parasceve fuit, certissimnm est. Das Kreuz wird geehrt, obzwar es nnr aus Holz ist. Comm. 6, 2: si crucem de ignobili ligno factam in lutum projiceres, peccares. Spec. 89, 5; vis seire, quam liberalis Deus sit in remunerando? respice, quantum exaltavit crueem, que brevi tempore servivit eil Der Teufel fürchtet es, Sanct. 242, 2: sieut enim quis timet ignem, sie diabolus Christi erneem, in tantum, quod etiam quandoque, eum nos cum hac signamus, vix in aëre pati possnnt, quis nuquam audivit talem timorem? aut quis vidit huic simile? nullus latro tantum timet furias, nulla avis laqueum, nullus piscis hamum. Freib. 1, 125°: tantus enim est Christus, quod omnes demones non tantum ipsnm, non tantum eius crucem, sed etiam signum crucis aëri

impressum supra modum timent. Dreierlei Kreuze, Sanct. 46, 1: notandum quod triplex est crux sequentium Christum in religione. quidam pendent in cruce Christi, respicientes de ea inferius; quidam in cruce Petri, respicientes superius; quidam in eruce Andree, uno oculo superius, altero inferins respicientes. - Unter den Äußerungen Bertholds über Maria sind natürlich am wichtigsten die, aus denen bervorgeht, daß er sieh gegen die unbefleckte Empfängnis der jungfräuliehen Gottesmutter selbst erklärt hat. Bekanntlich ist diese Frage innerhalb der katholischen Kirche bis zur Entscheidung von 8. Dezember 1854 kontrovers gewesen, am eifrigsten wurde sie während des 12. und 13. Jahrhunderts verhandelt. Die Opposition wider das Dogma fand ihre stärkste Stütze an Bernard von Clairvaux und seinem berühmten Briefe an die Kanoniker von Lyon aus dem Jahre 1140. Die älteren Franziskaner, unter ihnen Berthold selbst, dessen Verehrung der Schriften Bernards sich in seiner genauen Beschäftigung mit ihnen spiegelt, verwerfen gleiehfalls die unbefleckte Empfängnis, indes die älteren Dominikaner dafür sind. Bald icdoch werden die Rollen getauscht: die Minoriten nehmen auf dem Generalkapitel von Pisa 1263 das Fest der Immaculata Conceptio an (vgl. die Schrift von P. Pauwels, Les Franciscains et l'. I. C. 1904, und besonders das Werk von C. Mariotti, L' I. C. di Maria ed i Francescani, Quaracehi 1904), indes die Dominikaner, die sich auf Thomas von Aquino berufen, zu Gegnern werden. Hier ist nur das eine Datum 1263 wichtig, und zwar deshalb, weil ich überzeugt bin, daß der strenge Ordensmann Berthold gewiß nicht mehr öffentlich die unbefleckte Empfängnis Marias in Abrede gestellt hat, nachdem sich das Generalkapitel der Minoriten für die Einführung des Festes entschieden batte. Ist das richtig, dann können zum mindesten die Vorlagen der Freiburger Handschrift, in deren Predigten Berthold wider diese Lehre streitet, nicht nach 1263 hergestellt sein, und da die Freiburger Sammlung zum großen Teil ans Stücken besteht, die mit den Sermones speciales und den Sermones ad Religiosos übereinstimmen, so wird auch die Entstehung dieser Serien vor 1263 fallen, womit die Wahrseheinlichkeit steigt, daß überhaupt die Aufzeichnung der Niederschriften für die nicht autorisierten Kollektionen der lateinischen Predigten Bertholds vor diesen Zeitpunkt wird augesetzt werden müssen. Und nun die Stellen. Domin, 19, 2: magna ergo et alta est dignitas beatorum angelorum, sed hec adhue est parva respectu dignitatis ac potestatis beate Mariae, matris Dei, eius enim dignitas ctiam in terris consistentis tanta fuit apud Deum, ut ipsa, et si adhue iu carne mortali posita, sanctior esset et Deo dilectior in terris quam summus angelornm in eclis, licet enim in originali esset concepta, tamen per Spiritum Sanetum in terris est purgata ita et candidata, ut ipsa sanctior esset etiam in terris, quam aliquis sanctorum angelorum, ut predixi, in eelis. Die Stelle findet sich auch Freib. 1, 118b, wo sie aber von späterer Hand mit Tinte durchstrichen wurde. Domin. 36, 2: una virgo, id est, beata Maria, que post conceptionem filii sui peccare non potuit (= Sanet. 121, 1), et unus virgo, id est, Christus secundum carnem, qui uee a conceptione peecare potuit. Freib. 2, 32 b: multi homines magni valde fuerunt coram Domino, nec tamen volnit, quod ingrederentnr atrium celeste, uisi prius banc virgam eastigationis severe ad eos extenderet, quorum unus fuit Petrus, alius Paulus et hujusmodi. immo nee ipsa regina beata Maria introivit sine eastigatione in presenti. Die Privilegien Marias werden Sanct, 61, 2 aufgezählt, die unbefleckte Empfängnis befindet sich nicht darunter: homo, etsi prolem habuit, virginitatem perdidit. Maria sola sine exemplo, privilegium singulare. mirabile enim fuit, quod beata Maria hodie sine dolore peperit, mirabilius, quod parieudo virgo permansit, mirabilissimum, quod unum eorporaliter pariendo filium, spiritualiter multorum, immo infinitorum, id est, omnium ehristianorum mater affecta est. Im übrigen rühmt Berthold die Mutter Gottes mannigfach und im reichsten Maße, z. B. Sanct. 92, 2: uotandum igitur tria esse genera hominum, quorum quidam nihil facere possunt, quod Deus non velit et quod Deo non placeat vel quo possint quiequam demereri; quidam econtra nihil facere possunt, quod Deo placeat et quo possint quiequam mereri; tertii' facere possnut, quo mereantur vel demereantur, quo possiut salvari vel dampnari, placere Deo vel displicere, primi sunt, qui in celo sunt; secundi, qui in inferno; tertii, qui in medio, id est, in hoe seenlo, omnes, qui hic fuernnt, sunt et eruut, dum in earne sunt, cadere possunt, praeterquam qui in utero sanctificati sunt. de duobus enim illornm certissimum est, quod uibil

facere potuerunt, quo non salvarentur, seu per quod possent dampnari, scilicet Christus et beata Maria, de ceteris autem in utero sanctificatis relinquit disputationi vel determinationi magistrorum, si scilicet mortaliter peccare potuerunt au uon, et si aliqui plures fucrunt bic confirmati. Selbstverständlich begreift diese Heiligung im Mutterleibe nicht die Freiheit von der Erbsünde in sich. Sanct. 26, 2: secunda vita incipit iu morte cujuscuaque hominis et durat usque ad diem judicii, hec est secundum animam solanı, et omnes decedentes ab hoc seculo iu illa sunt, sive sint in inferuo sive iu purgatorio, celo vel limbo. excepto Domino Jhesu Christo et, sicut pie putatur, de beata virgine Maria, qui jam corpora glorificata receperant. de hiis, qui cum Christo surrexcruut, et de Joanue Evangelista taceo, quia nihil certi habemus de glorificatione corporis corum, Freib. 1, 235b; et quantum ei placet virginitas, osteudit in prima virgine, id est, beata Maria, que, quoniam illud primum cepit, eam iu matrem elegit et hoc et hoc fecit. dic multa de biis privilegiis, que ei dedit in celo et in terra, respectu hominum in tantum, quod libera est virgo a gravissimo jugo mariti: tractat cam verberando ut ancillam et durius exterius, operat eam intus fetu, onere gravissimo, sic et sic, quod producit fetum. omnes fetus morbidos, sic et sic. sed quandoque infectos singulariter, sic et sic, sine oculis etc. quandoque talem, qui nunquam bene tractat matrem, and aportet semper sollicitari. quomodo viro placeat, quod tamen nunquam fieri semper potest. qui habent lampades sine olco, id est, virginitatem sine virtutibus, deferentes illam hine inde venalem per plateas, choreas, per spectacula, etiam quandoque ad missas, predicationes, et se oruantes, ut concupiscantur. Marienlob, Sauct. 118, 2:

> Si fieri posset, quod arene, pulvis et uude, undarum gutte, rose, gemme, lilia, flamme, ethera, celicole. nix, grando, sexus uterque, ventorum penne, pecudum, voluerum genus omne, silvarum rami, frondes, svium quoque penne, ros, gramen, stille, pisces, augues et ariste et lapides, montes, convalles, torre dracones, lingue cuneta foreut, minime depromere possent, ouid sit vel quanta vigro regina Maria.

quia ergo omnes patriarche et prophete, qui locuti sunt de ipsa (Maria), non poterant ad plenum exprimere eius gloriam singularem, nisi sub metaphoris creaturarum, propter excellentes proprietates, que reperinntur in ipsis, et ideo prefiguraverunt cam modo in sole, modo in lnna, modo in stellis, modo in virga, modo in vellere Gedeonis, modo in flore, modo in rnbo, modo sub typo fortis mulieris, modo in mari, modo in paradiso et hujusmodi, quasi in infinitis metaphoris. - habuit plenitudinem gratie ita, quod habuit omnis culpe immunitatem, et quantum ad actum et quantum ad posse, quod nec peccavit nec peccatum habere potuit. item tantam plenitudinem gratie, ut adoratione latric, que est cultus reverentie soli Deo debite, adoretur. item habuit similiter plenitudinem sapientie ab instanti conceptionis, quia iu verbo incarnato Christo, scilicet Domino. fuit omnis sapientie plenitudo, non solum quantum ad cognita, verum etiam quantum ad cognoscendi modos et doctrinas, quas transilio. fuit omnis meriti perfectio et plenitudo, quam similiter transco propter materie difficultatem. Berthold nennt Maria die Kaiserin des Himmels Domin. 19, 2; vergleicht sie mit Sonne und Mcer, Sanct. 120, 2; mit aquaeductus, Sanct. 2; mit dem lectulus Salomonis Sanct. 235, 1. — Comm. 2, 5; quia statim, ut beata Virgo assensit angelo, adveniens Spiritus Sanctus particulam de corpore ejus separavit et ab omni vitii corruptione ac infestione mundavit et formavit inde corpus Christi et in instanti animam infudit, ut sine mora in corpore et in anima esset perfectus homo Deus unitus, non fuit anima infusa post XLm diem, sic a conceptione dicitur fieri in aliis. quamvis a quibnedam post XLm diem, aliis citius, aliis tardius dicatur anima infundi. immo fuit vir ab ipsa conceptione et habitavit in beata Virgine CCLXXVI diebus, scilicet IX mensibus et VI diebus, et sic natus est ex ea (vgl. Pfeiffer-Strobl 2, 56, 38 und Anm.). Sanct. 237, 1: nota de magnitudine virtutum ejus (Mariae). ille, inquam, talis se non majorem reputavit (Joannes Baptista), quam folium arboris, quod minimi est valoris vel quam stipulam. et sie de singulis sanctis preclarissimis, qui, quanto majores erant, tanto minores se reputabant. exemplo lunc, que, quanto soli est vicinior, tanto se ostendit minorem, et quando est vicinissima, quasi nihil videtur. Namen Marias und Literatur, Domin. 13, 1: de quo nomine

(Maria) ad presens melius taecudum estimo, suum enim specialem sermonem sibi vendicat (= Domin, Nr. 5, veröffentlicht von J. Schmidt, Wien 1871). minus dixerim quinimo suos libros speciales, immo nec ipsum mundum capere posse, qui scribendi sunt libri de boc nomine Maria. Maria sucht Jesum, Spec. 84, 1: Maria tantum dolens, que sine peccato suo perdiderat illum, querens diligenter, post triduum vix invenit; quomodo tu sine dolore invenies ridendo, luxuriando, torneamentando, chorizando? nequaquam. Von Maria sind keine Reliquien vorbanden, Comm. 46, 1: prima creatura, quam inter omnes creaturas, quas nunc in mundo nec videmus nec audimus, precipue honorare debemus pro Deo, est beata Maria, cuius reliquias non videmus ut aliorum sanctorum, banc tripliciter honorare debemus, primo, ut fideles propter ipsam et ejus festivitates dimittant peccata, scilicet ludere, luxuriari, vitando tabernas, perjurare et similia. secundo, ut propter ipsam studeant facere aliquid boni, scilicet jejunare, orare, servare virginitatem, audire missam et offerre cereos et similia. tertio, ut tenere diligatur et de ca magna et alta sentiantur et quoad gratuita in presenti et quoad premia in celo. nam post Christum nibil altius esse potest. Familie Marias, Freib. 2, 34 b: secundi sunt de progenie beate Marie, qui Deum post baptismum nunonam graviter offenderunt, ut ille et ille, Maria grußen, Domin, 12. 1: unde sicut angeli officiose, ita et nos affectuose eam salutare debemus, et boc ideo, quia vere dignum et justum est, cam salutare et valde utile, non est tante incurialitatis et tam rustica, quod nos non resalutet, si eam salutaverimus reverenter. scit enim scriptum in Ecclesiastico (41, 21): erubescitc a salutantibus de silentio, si non salutat in presenti, resalutabit in futuro; si non hic coram hominibus in terris, salutabit ibi coram angelis in celo. - Joseph als typischer Name, genommen von dem Nährvater Christi, bezeichnet einen ungefährlichen Freund, Freib. 2, 566: falsa bona societas - societas iuvenum feminarum, juvenum virorum cujuscunque conditionis, sive sint religiosi sive seculares, ad invicem; de conjugatis non loquor. scitote, vos sorores et omnes utriusque sexus, qui caste vivere volunt, quod diabolus nullum habet laqueum sibi ad vos decipiendos utiliorem, et ideo omnes ille sorores, que volunt habere unum Joseph, ad quem singularem babent familiaritatem, aliquem scolarem, servum, clericum, religiosum, vel quemlibet juvenem, omnes in fine decipiuntur. Ioe non eredunt. o quot virginitates et castitates per hoe sunt pertile et cottidie perdentur et adhue perdentur. nullam enim viam habet diabolus utiliorem. et die, quod ille Joseph fuit autiquus et barbatus, et nunquam legitur semel saltim cum Maria locutus fuisse, nee eam semel inspexisse, et tuus est juvenis, et libere eum respieis et loqueris. seisa, quod es decepta.

Der limbus, Spec. 67, 2: una terra, in qua plures sunt multo quam hic in mundo, dicitur limbus, anterior infernus, vel suburbium inferni, vel atrium inferni, hec est terra, ubi semper sunt tenebre, et est significata per aquilam tenebrosum, et omnes, qui ibi sunt, nunquam lucem celestem vel angelos vel Deum vel aliquod gaudium celeste videbunt vel habebunt. verum est, non habent penam sensibilem, quia nec ardent nec habent frigus nec famem nec sitim nec tristitiam ac timorem nec corporis infirmitatem aliquam vel hujusmodi, sed sedent in tenebris ut rana in lapide. et illuc venientium duo sunt genera, quorum primi sunt valde miserendi, secundi plus, primi parvuli quorumcunque, qui non sunt baptizati. secundi, qui non vere baptizati, qui sic vel sic in ipso baptismo sunt neglecti. illi utrique tales sunt, ut predixi, et illis non debet subveniri cum clcemosinis, orationibus, missis, sicut nec canibus vel ranis. Domin, 153, 1: similiter ad limbum tendunt tria genera. licet enim sub uno genere comprehendi possunt, quia nunc ad limbum tendunt, distingui tamen etiam possunt per tria genera. vadunt enim ad limbum parvuli nondum nati, sed nondum baptizati. similiter parvuli, licet nati et baptizati, non tamen rite baptizati, quamvis et hii vere non sunt baptizati. tertii. qui, liect ad baptismum venerint, ex baptizantium tamen stultitia sunt neglecti, ut sepe contingere solet, maxime in hiis. quos simplices rustici et ancille vel servi etc., homines ignari, in necessitate aliqua, cum baptizare debent, verba non rite proferunt vel eos alio modo negligunt in baptismo. hic instruendi sunt et admonendi simplices laici, quomodo baptizare debeant parvulos, cum necessitas requirit, ne ex culpa eorum in grave dispendium inducantur. Spec. 89, 1: illi (non baptizati infantes) non habent boni de proprio merito, sed tantum de alieno, id est, de Dei misericordia et nostris gaudiis, est tamen eis melius

uno die quam omnibus hic. Sanct. 26, 2: ut de parvulis in limbo taceam, de quibns nihil ad nos. Freib. 1, 242°: (im Limbus) primi, qui in utero moriuntur. cavete, ne nimium laboretis, vos impregnate, vos viri, ne ipsas verberetis, scientes, quod prius vivant, quam illos in utero sentiatis. putatis, quod primo incipiant vivere in viginti septimanis, immo statim, cum membra omnia sunt disposita et corpus ejus formatum, tune Dominus animam infundit et tunc statim vivit, licet ita debiliter, quod non statim sentiatis, secundi nati, non baptizati, qui heu negligantur. debet trium unum fieri: vel intingi, vel perfundi, si non sufficit aqua, vel etiam breviter aspergi, tertii non recte baptizati. - Was den Himmel anlangt, sctzt sich Bertholds Beschreibung aus sehr versehiedenen Elementen zusammen: er geht von der ganz naiven Vorstellung der Alten aus, welche den Aufenthalt der Seligen über die Wolken verlegt und kombiniert dies mit seinen astronomischen Kenntnissen. was alles er dann stark mit den Anschauungen seiner Zeit versetzt und wodurch er ein Bild gewinnt, das dem Stile nach dem modernsten Himmel der Miß Elizabeth Stuart Phelps ähnelt, wo die Engel Five-o'clock-teas geben und den Heiligen auf Pianino und Glasharmonika ätherische Konzerte vorspielen. Den Standpunkt des Betrachtens wechselt der Prediger ohne Beschwerde. Der Himmel das Buch der Laien, Spec. 52, 3, 53, 1; decuit vos laicos Dominus etiam in libris nostris, in biblia, vobis in celo, qui est liber noster. Zwei Himmelreiche. Spec. 79, 4: (einer der Engel und Heiligen, der andere peccatorum et brutorum) et quid mirum, quod utrique suum regnum celorum tantum diligunt, quod nollent illud dare pro alio, sancti enim et angeli nollent dare illud regnum celi, quod habent, pro isto, and bruta et peccatores habent, econtra nollent isti dare illud pro illo. unde canis non daret frustum carnis, quod hic habet in regno suo, pro omnibus gaudiis, que supra sunt in celo. sic nec porcus furfures, nec cattus murem, nec aranca museam, nec bos paleam, nec asinns tribulum, nec luxnriosus luxnriam suam, nec avarus pignus suum aut injustum lucrum suum, nec superbus superbiam suam nec choream et hujusmodi. Drei Himmel, Spec. 49, 4: taliter autem operatus est Dominus nobis in exemplum, ut de aliis taceam, quod fecit tres celos, quum, quod dicitur empircum; ab igne, non 'tamen quod sit igneum,

igneum dicitur, sed quod est plenum ardore caritatis. secundum quod dicitur aqueum vel cristallinum, non tamen ideo cristallinum dicitur, quod congelatum ex aquis sit, sed ratione perspicuitatis ad modum cristalli. et aqueum idco dicitur, quia quemadmodum aqua ex sua subtilitate et mobilitate movetur, non tamen deorsum ut aqua, sed movetur orbiculariter, et etiam dicitur aqueum, non quod sit factum de aqua elemento, sed prout aqua communiter dicitur materia corporum, non tantum inferiorum, sed etiam superiorum, secundum quod dicitur. Gen. I (1, 2): Spiritus Domini ferebatur super aquas. tertium dicitur celum stellatum vel sidereum, et sicut hos tres celos fecit, ut de aliis taccam, sic fecit unam terram deformem, ponderosam, opacam etc. in hoe docet nos ipse Deus, qualiter operari ad ejus exemplum debeamus, ut secum eternaliter quiescamus. Sieben Himmel, Spec. 91, 5 = Freib. 1, 148\*: hos autem septem celos distinguit - et vocavit primum aëreum, secundum ethereum, tertium igneum, firmamentum, olimpium, aqueum, empircum. aëreum, quod est infimum, ornavit diversis volatilibus, celum autem aëreum vocatur medium aëris interstitium, quod a grossis vaporibus aque et terre non est per omnia infectum, unde illa pars aëris propter sui puritatem et diaphanitatem celi nomine nuncupatur. - item firmamentum ornavit solc, luna et stellis, item celum empireum, quod est supremum et nobilius et solum inter septem celos immobile, ornavit diversis ordinibus angelorum. - ut breviter concludam, omnium illorum celorum sive statuum tres melius et melius adornabit, non tamen dico hoc de aëreo ad litteram, cum superiores sint puriores, vel de firmamento, cum aqueum sit eo multo nobilius, co quod habet lumen uniforme, quod non habet firmamentum. similiter et empireum nobilius est multo. - primus status sive primum celum est status penitentie sive laboriosorum operum, quod bene significatur per aëreum, in quo sunt pluvie, grandines, nivos, tonitrua et hujusmodi, in quo celo etiam aves famem, sitim, defectum multiplicem patiuntur. immo, in quo nunquam quiescunt, sed quamdiu ibi mancnt, omnes in continuo labore sunt, quia ibi in modum crucis colunt extensione alarum, et ideo aves bene significant penitentes. Spec. 88, 6 - Freib. 1, 1754: sed super terram fecit sex nobilia opera, semper unum super aliud et alio nobilius. primum est aqua, hec est multo nobilior et pulchrior quam terra, et si dicis: Frater, videmus, quod terra est super aquam', respondeo. quod tamen semper in omni loco terra est sub aqua, secundum aër, qui est purior aqua et torra, tertium ignis, purior et nobilior predictis, qui circumdat aërem, aquam, terram, sed uon videtis, quia omnino est subtilis, et quia oculi suut debiles, non possunt videre tam delicatum lumen sic remotum. cum tameu sit ubique circa aërem per totum mundum, et, licet nou videatis, est tamen omnino utilis, quartum celum, quod vos dicitis stellatum (der Ausdruck "gestirnter Himmel" ist somit schon mhd, vorhanden), et quaudoone dicimus firmamentum. ubi sunt sol, stelle et luna, quiutum celum, quod dicimus cristallinum propter claritatem et luminis uniformitatem, sextnm celum, quod dicimns regnnm celorum, in quo Dens videtnr et in ouo sunt augeli sancti, et si meremur, semper erimus in summo Dei ct nimio amore, et ideo etiam dicitar empireum celum, onia omnes ibi ardeut caritate. Spec. 83, 2; quod ostendit Dominus in hoc, quod fecit diversos celos, quornm aliquos videmus, ut aërenm, ethercum et sidereum, aliquos autem uon videmus nunc, ut olimpium, cristallinum et empireum, docens, non solum manifesta bona esse facieuda, sed et aliqua occulta. Himmel und Sündenfall, Comm. 37, 1: enm ille, inquam, in paradiso cibo vetito sociatus fuisset, non solum commovit terram, in ona fuit, sed etiam totum celum motum est. cclum inferius, seilicet firmamentum, sic graviter contra enm motnm est, ut ejus Inminaria in odium peccati ojus sint minorata plurimum et terre minus efficacia. celum vero superius, id est empireum, sic motum est ex hoc peccato, ut statim clausum fuerit, nec unquam per multa millia anuorum apertum. Spoc. 58, 2: ut excedit celum ompircum celum stellatum in altitudino et pulcritudine, quia centies millesies est pulcrius, tum ex se, tum ex habitautibus, ita boni ---. Spec. 58, 6: (wieder celum empircum und firmaiuentum) uou enim ornatum est stellis et avibus ut firmamentum et celum äeroum, sed angelis et sanctis et Deo. Drei Tagereisen zum himmlischen Jerusalem, Freib. 1, 53a: et licet illa celestis Jerusalem longe sit supra solem, omnes tamen de facili illuc veniro possumus, quiequid dicant philosophi, qui multa milia miliarium dicuut do terra esse ad solem, de solo ad stellas altiores. ego brevi dico, quod a terra etiam usque ad celum empireum sive ad celeste Jerusalem non sunt spiritualiter nisi tres diete, et quicunque has perfecerit, ad illam pervenit; sed qui se iu aliqua illarum neglexerit, nunquam illam eternaliter letus videbit. Schnelle Bewegung im Himmel, Spec. 70, 1 = Freib. 2, 222°; tam velox ut eogitatio. similiter, quod subtilis ut angelus, qui mille muros ferreos tanta facilitate transiret, ut manum verto. sie tu, quod nullum membrum leditur, similiter, quod tam impassibilis veste, ut sol, quem uullatenus vulneras, ut et tu eorporea nulla infirmitate. Speise und Trank im Himmel, Freib. 2, 179°: ferenla novi saporis et tante virtutis, quod, si possibile esset vel conveniens, ut homo hie existeret, vel solus comederet, usque ad mille annos et amplius sauus et fortis duraret, immo. si per peccatum uon impediretur, propinatur ibi quidam potus mirabilis, qui, si omnis tristitia et tribulatio, que excegitari potest, super unum hominem eongesta esset, si tantum unum haustum de illo biberet, ita securus et alacer fieret, quod nullius anxietatis memor esset. Rulie im Himmel, Comm. 2, 1: quia celum, qualitercunque se inferiora habeant, sive pluat, sive ningat vel fulminet vel qualitereunque aliter, semper est in quiete et tranouillitate. Keine Stände im Himmel. Spec. 51, 1: non respicit Deus, quis iste vel iste, non consanguineum vel alienum etc. per contrarium, non nobilem, non religiosum, nou elericum, non doctum, non divitem, non dominum, non virum, non predieatorem et hujusmodi, sed illum, qui ei melius faeit, plus servit, melius remunerat. Kein Tier kommt in den Himmel. Comm. 11. 1: signt enim eanis nunonam celum ingreditur, signec tales immundi, et sicut venenosus serpens vel bufo aut etiam immundus porcus in luto fetens celum nou ingreditur, sie nec ipsi. Spec. 68, 6: nulla ereatura pervenit ad celum nisi homo, ratio: quia nulla creatura ad illud est ordinata nisi homo solus, quod omnia osteudunt in statura sua, quia omnia habent ventrem totum ad terram et eor et os et oeulum et omnes sensus. sed nou sie homo: ille habet ventrem sursum ereetum, similiter illud cor, oculos et super omnia sensus et ratiouem. Vor der Eucharistie war kein Himmelreich, Spec. 82, 1; hine est, quod, antequam eibum hune nobis traderet, nullus celestem patriam intrare valebat, quare et per multa milia annorum nullus hominum introivit. sed dato hoe cibo statim sequenti die eelum quoad debiti solutionem aperuit et hue usque omnibus illum digne sumentibus ingressus patet. Menschengestalt im Himmel

Frcib. 1, 576: vis esse potens, eris. breviter: sapiens. breviter: dives, breviter; sanus, pulcher, ita pulcher, quod sol non est dignus te videre et quod nunquam crinis tibi deerit, nunquam veniet illue gibbosus, monoculus etc. multa, dicit, quia talium ibi non crit. vis diligi, in tantum diligeris, quod omnis dilectio huius seculi est odium respectu illius dilectionis, tu diliges te ibi multo plus quam bic, quanto es ibi felicior quam bic. Comm. 1, 3: nos communes homines, etiam si salvabimur, erimus ibi (im Himmel) sicut locuste respectu gigantium (neben den Aposteln). Die Freuden des Himmels sebildert Berthold mit großer Lebhaftigkeit, z. B. Spec. 70, 1, 89, 2; quod non solum dabitur tibi gaudium tuum, quod in te ipso meruisti, sed gaudium omnium sanctorum et angelorum, quod in se ipsis meruerunt. in quo gaudio tantum delectaberis et gaudebis, quod nolles illud habere ita, quod ipsi non haberent, unde, si dicis: ,ex quo gaudium omnium sanctorum habebo, modicum pro celesti gaudio laborare volo', respondeo, quod non sic est faciendum, quia unusquisque propriam mercedem recipiet. nolles tamen mercedem Johannis aut Jacobi habere, quod ipsi carerent, et quia vides ibi, quod ipsi dignius habent, et etiam ideo, quia ibi tanta erit dilectio, si enim hic, ubi vera dilectio non est, non tantummodo quam sicca, quam dormiens, quam depicta dilectio inter homines, quam videlicet mater habet ad filiam, pater ad filium, et quicunque amicus ad alterum, cum ipse vel pater videt filium regnare, ex hoe tantum concipit gaudium, quod mater nollet regnare pro filio vel pater pro filio, ita quod filins careret regno, multo magis ibi, nbi vera dilectio, - et hec gaudia tam magna erunt de quolibet, quod, si per mille annos iciunasset quis in pane et aqua, pro gandio minimo in celo non sufficeret. Spec. 80, 1: (Himmelsfrenden) sanitas, longevitas, amicitia, concordia et pax. - et si dicis: ,volo esse ibi in loco Petri', respondeo, quod nolles, quia videbis, quod hoc injustum esset, quia meritis ejus es impar. sunt enim omnes sancti ibi in concordia et in dilectione quasi unum corpus ordinatissimum, et sicut os vel nasus non vult esse, ubi oculus est, relicta sede sua, nee pes ubi caput, eodem modo erit in illa admirabili et glorificata dispositione illius beati regni et illius beate civitatis ita, quod quisque alium digniorem se tantum amabit, quod nolles habere gloriam ejus, ut ille

careret, et etiam sufficit cuilibet, quod habet. Sanct. 117, 1: est enim in celo in ordinibus angelorum ut in ordinibus claustrorum, in quibus, qui hodie vonit, recipit locum in choro, in capitulo, in mensa; sed qui heri venit, in loco altiori residet; qui pridie, itcrum altius etc. qui autem cras veniet, infra ipsum locabitur, et qui post cras, iterum in loco humiliori et remotius ab abbate residet, sie est in celo; qui hodie venit etc. expoue: locabitur in stallo, videlicct in choris angelorum, Freib, 1, 2024; immo tanta est delectatio et gaudium ibi, quod. si aliter esse non posset, qui uno dio ibi fuisset rex, vellet per annum semper ardere, ut post annum usum itcrum posset per diem ibi esse, et ita vellet facere iu eternum, tanu delectabile est ibi esse. Freib. 2, 153°: scribe magnos libros et tot, quod impleant abvssum, totum mare, aërem usque ad lunam totum, et pone ibi majora gaudia, que cogitare totis viribus potes, nec gaudium minoris sancti in celo exprimes, item tot, quod a luna usque ad solem, ubi major est distantia, nec adhue a sole usque ad summa sidera, ubi multo major, nee adhue, et ita plenus esset mundus. Vgl. dazu Studien 5, 90 f. - Über die Heiligen, ihre Klassen, ihren Zustand im Himmel macht Berthold im Zusammenhang mit Zweck und Anordnung der jeweiligen Predigt verschiedeno Mitteilungen, die durchaus nicht immer in Einklang gebracht werden können, sondern beweisen, wie frei die Phantasio des Redners dabei waltete. Sechs Klassen von Heiligen, Domin. 45, 1: tantum diligit Deus palmites, id est, fideles in hac vinea ecclesie, quod nullus uisi in ca salvari poterit in iudicio, sicut nec in diluvio, nisi in archa, tantum illos diligit, quod non uno muro vineam Ecclesie circumdedit, ut cetere vince hominum circumdate sunt, sed quindecim fortissimis muris eam cinxit, id est, novem ordinibus angelorum et sex ordinibus sanctorum in celo, diceretur quisquis multum diligere aliquam vineam, si eam tribus vel quatuor muris cingeret; quantum ergo putandus est Deus Ecclesiam diligere, qui tot muris cam cinxit? muri sanctorum muniunt uos orationibus jugibus, scientes, quam necessarium sit nobis eorum adjutorium. Zehn Klassen der oberen Heiligen, Spec. 86, 5: doctrina superior für sie, quibus omnibus prelata est et super elevata beata Virgo Maria, mater Christi, imperatrix gloriosa. Streit über den Rang der Heiligen, Freib. 1, 1504: queritur, quis sit majoris glorie: Petrus an Johannes? vel etiam Johannes Evangelista an Baptista? ad hoc plana est responsio, quod ille, qui alinm precessit in solo passu vel gradu virtutis. Abstnfungen der Heiligen. Domin, 38, 1 = Freib. 1, 1784; quia autem Dominus bonus et misericors est, non respuit talia, qui et calicem aque frigide (Matth. 10, 42) sine remuneratione non recipit; merces tamen illorum, cum mnlta bona facere possent, nee volunt, parva erit in celo respectu magnorum, quanta enim est differentia inter regem divitem et militem divitem, solem et stellas, gemmam et vitrum, balsamnm et lae, aurum et ferrum, loeustam et gigantem (vgl. Apok. 9, 3 ff.), tanta est in gaudio et gloria sanctorum. eur negligitis tam differentem gloriam, nt dixi supra, et tam differentes delicias, similiter et tam differentes divitias? quid est, quod tibi hie nihil sufficit, et ibi tam modieum, eum hoc tibi sit breve, illud eternum? hoe scias, quod multa bona negligis. queris: que?' respondeo tibi; quia negligenter agendo in qualibet septimana quasi infinita gaudia perdis, quorum quodlibet prevalet toti mundo et quorum quodlibet duleius est, quam omnium hominum dulcedines sint. nullus est sanetorum in celis, sive sit Petrus sive alius, qui, si esset in terris mortalis, nt nunc sumus nos, et esset in statu merendi et cognosceret gloriam celestem, sicut modo cognoscit, et si sciret, quod Deus multo desiderio affectaret enm ad altiorem gloriam pervenire per tormenta, potius nt puto vellet per eentum vel per mille annos ardere hie in eamino ignis, si possibile esset eum tanta pati posse, tum per hoc, nt desiderio Dei satisfaceret, quod snmmo studio saneti desiderant implere, et eui nullam penam proponunt, tum pro majori gloria adipiseenda. nec mirum, cum tempus centum vel etiam mille annorum nou sit ietus oculi, remuneratio eternitatis et etiam gloria celestis in infinitum penam huins seculi excedant. Sanet. 117, 2: tanta namque est distantia glorie in celo, quod, si quis nostrum perfecte posset agnoscere gloriam celestem, sicut est, si deberet locari in infimo choro ad hoc, quod posset ad secundum pervenire, libenter vellet hie eentum annis Deo in asperrima penitentia servire. Sanet. 230, 1: quidquid enim habent sancti, dividunt inter se, quia enim Potrus gaudere uon potest de virginitate propria (l), gaudet plnrimum de Johannis virginitate et aliorum virginum; econtra quia Johaunes non potest gaudere de proprio martyrio, letatur plurimum de martyrio Sitzungsber, d. phil.-hist, Kl. CLIV, Bd. 1. Abh.

Petri et aliorum martyrum, et sic de aliis, Freib. 1, 182b: tam altam et fortem posset penitens penitentiam agere, quod juxta innocentem locaretur, eredo Magdalenam non esse in celo inferiorem quam ejus sororem Martham (vgl. Studien 7, 52), Victorinum, turpem peecatorem, quam ejus fratrem sanctum Severinum, et multos similes. Freib. 2, 174\*: licet enim omnes sancti pleni sint gaudio, tamen aliter et aliter, quia, licet plenus sit ciphus vino, non tamen ea plenitudine, qua urna est plena; et si urna, non tamen ea, qua dolium; et si dolium, non tamen, qua magnum vas; et si sic, non tamen, qua vas centum vel mille magnorum vasorum, ita et ibi. Die Heiligen der alten Zeit, Spec. 68, 1: circuierunt iu melotis et in pellibus caprinis. melota id est, quod taxus, cujus pellis ,melota' dicitur, hispida sicut pellis hericii. circuierunt autem por multa mundi loca, asperrimis ciliciis induti, quibus dignus non erat mundus, sed que fecerunt et virtutes eorum, quis ennarabit, cum hic ipse apostolus, cum cathalogum longissimum de virtutibus sanctorum patrum texuisset (Hebr. 11. cap.), victus multitudiue dixit? et quid adhuc dicam? deficiet enim me tempus enarrandi de Gedeon. Barac, Sampson, Job, David, Daniel et Samuel et aliis prophetis, qui per fidem vicerunt regna etc. multa. quis eos digne poterit laudare juxta virtutem meritorum? alius solem et lunam stare coëgit. alius angelos hospitio recepit. alius cum Domino loquebatur facie ad faciem, sicut homo loquitur cum amico suo, alius celum clausit verbo et post tres annos reseravit, alius mortuos suscitavit, alius in custodia sua multa milia angelorum habuit. alius leonum ora obstruxit, alius oratione iguem extinxit, alius in celum tertium rapitur et, quod nou licet homini, audit. alius vidit celos apertos et Jhesum stautem in dexteris, alius in utero sanctificatur, alius a Deo super omnes commendatur, ct in hiis omnibus tante fuerunt humilitatis et sibi tam despecti, ut so nihil aut fere nihil estimarent, sed nos miserabiles et peccatores, cum in veritate nihil aut pene nihil simus, magnos nos esse reputamus, sed etsi magna faceremus, nulla essent, nisi humilitate condirentur, sic veri exploratores, perlustrantes terram, id est, patriam celestem, invenient ibi gigantes, magnos iu virtutibus, fortes in laboribus, quorum comparatione quasi locuste parvi et debiles sumus. Die Herrlichkeit des kleinsten Heiligen, Freib. 2. 154b; si quereret et preciperet (Deus), ut tale et tale martyrium

sustincres, ut multi sancti, aliquid haberes quercre; et si hoc quereret pro tanta gloria, parvum esset: etiam si solus homo omnia mala, que mundus pertulit, puerpere, furcs, et ceteri homines, serpentes, bufones etc. animalia, pro gloria minimi sancti nihil esset. Zustand der Heiligen, Sanct. 186, 1: tanta erit gloria sanctorum, quod terra ipsa, que tunc ut cristallus, vel secundum alios ut carbunculus perspicua erit, non erit digna, licet pulcherrima, ut de cetero etiam semel unius hominis capillum contingat, item peccatores non erunt digni amplius societate eorum gaudere, sol et luna, licet tam pulchri, non erunt digni unum ex nobis de cetero intueri pro modo loquendi. modo est sol multo altior homine, pulchrior, agilior, subtilior, sed tune home in hiis omnibus solem excedet, sol visum penetrat, ipse tuuc peuetrare poterit illesus per mille muros. sol modo illuminat mundum, iste tunc totum celum, sol ab oriente maxima velocitate transit in occidentem, iste majori de infimo choro ad summum. Die Bänke der Heiligen im Himmel, Spec. 88, 5: primus sessionis locus est eorum, qui Domino arduo servitio servierunt et nunquam eum graviter offenderunt, ut beata Virgo, Johannes Baptista et Johannes Evangelista, Agnes, Katharina, Margareta etc. secundus locus est eorum, qui, licet aliquando graviter offenderint, tamen postea penitentes perfecte se emendaverunt et arduam satisfactionem Domino obtulcrunt, ut Davit, Magdalena, Petrus, Afra (vgl. Studien 2, 10 f.), Ciprianus et similes. Die Aureole, Freib. 1, 2384; et dicitur aureola diminutive, non quia parva, cum sit magne dignitatis valde, sed quia paucis dauda, quia tam paucis, quod nec omnibus virginibus datur, sed tantummodo, in quantum pro certo scitur, non datur nisi tertiis, cum sint tria genera virginum. sunt enim virgines, que habent propositum virginitatem perdendi. sunt alie, que habent nec propositum perdendi nec servandi. sunt tertie, que propositum habent perpetuo eam servandi. prime non habcbunt aureolam, nisi voluntatem mutent. secunde, ut parvuli, dicunt quidam, quod habebunt aureolam, sed nou ex merito proprio, sed ex merito Christi, sicut ex ejus merito habent vitam eternam. scd alii contradicunt, quia non habent propositum continendi; hiis multi consentiunt, immo dicunt, quod nec sancti innocentes aureolam virginitatis habeant, licet habeant aureolam martyrii, ct si non de jure stricto, tamen de gratia sive dispensatione divina illam habent, sed aureolam virginitatis non, quia non habuerunt propositum coutinendi. propositum igitur habens virgo nubendi aureolam non habebit, si moritur. Auszeichnung der heiligen Prediger, Sanct. 103. 2: item dicitur Deus eos (sanctos predicatores) honorare in celestibus, quod preter substantiale premium auree (corone), and cum ceteris sanctis habent commune, dabit eis - si docent, ut debent - honorem aureole, hoe utique est magnum: licet cnim angelus custodiat animas et doceat studiosissime, tamen aureole gloriam non habebit, quam ipsi sunt habituri, et hoc ratione laboris vie. eccc, quantum Dominus diligit, qui ad bonum animas promovent et lucrantur, tantum diligit, ut dicat Sanctus (das ist Gregor, Expositio super septem psalmos poenitentiales, zu 4, 14, bei Migne, Patrol. Lat. 79, 593 D): nullum sacrificium tantum Deo placet ut zelus animarum, secundum, quod preter substantiale premium auree et preter aureolam ipsi soli habent decorem novem caracterum. sufficiat aliis premium substantiale sine caractere, ut sanctis Veteris Testamenti, aliis decor unius caracteris, ut parvulis baptizatis, aliis duorum, ut baptizatis et confirmatis. aliis quatuor vel plurium, ut clericis ordinatis; nulli autem decorem novem caracterum habent nisi sacerdotes Novi Testamenti, (Solehe Stellen von der Auszeichnung eines heiligen Predigers durch eine Aureole mögen auch die Volkssage veranlaßt haben, daß um Bertholds Haupt beim Predigen cin Strahlenkranz siehtbar wurde.) Sanet, 44, 1: nam est ornata (s. Katharina) triplici aureola. hec est rara avis iu celo: femina tripliei aureola decorata. Sanct. 64, 1: secundum (die zweite Schar der Heiligen) eumulatur plurimum premium: aureola. Freib. 1, 79b: quia tribus generibus hominum tantum debetur aureola; virginibus, martyribus et doctoribus seu predicatoribus; non dico: questuariis vel hereticis, sed doctoribus veris. Heiligkeit der Reliquien, Comm. 20, 6: etsi vinum, in quo abluitur os alicujus sancti, ut beati Pctri vel Pauli vel Nicolai vel hujusmodi, sanctum reputatur, multo dignius (vinum Eucharistie). in quo omnes sancti abluti sunt. Weltlicher Ruhm der Heiligen, Spec. 86, 6: quod si Dominum secutus fuisset, forsitan jam esset sicut unus apostolorum et festum ejus forte celebraretur. Freib. 2, 18a: Vir sapiens implebitur benedictionibus, et videntes illum laudabunt (Eccli. 37, 27). Interlinearis: angeli vel anime sauctorum, vita viri in numero dierum. Deus enim ponit eum in kaleudario, seilieet inter sanctos suos, ut semper ejus festum celebretur. Märtyrer, Sanct. 63, 2: sed tria ad verum martyrium requiruntur, que nominantur hoe versu: sit patientia, mens bene conseia, congrua causa. pro defensione ceclesiastice libertatis ut Thomas Cantabrigienisi. Wauder (das größte im Altarssakramen) sind sellen, Sanct. 175, 1: ut infirmus, quamdiu se non vult custodire a graviter nocivis, nee adhibere, quod ei expedit, nunquam curabitur. sed dieis: "Paulus non se humiliavit, et tamen Dominus illum convertit l'respondeo: hee conversio fuit miraculosa, et ideo rarissima. — sed rarissime infirmos sanat Dominus miraculose, sed naturaliter multos

Seele und Leib stehen im Gegensatz, Freib. 1, 56: (anima et corpus) dum enim impius vivit, cruciat ipsum anima per jugem reprehensionem et durissimam penarum comminationem. ,vere', iuquit, ,pro illo, quod faeis vel feeisti, sic vel sic torqueberis.' post mortem vero cruciat in inferno per eterna improperia peccatorum: ,eur', inquit, ,ita vel ita fecisti? quid tibi nunc prosunt?' Seele des Sünders, Freib. 1, 27°; anima enim tua jam turpior est, o luxuriose, avare, invide, superbe, fetidior omni cadavere, abhominabilior omni bufone et aranea, turpior quam aliquis, qui eircumductus esset in luto, in sanie, in sanguine. Seele und Zunge. Freib. 2, 256; si igitur seire vis. qualis intus iu auima sis, utrum animam habeas leprosam, vide linguam tuam, fac tibi, ut fit porco in lingua. Allerseelenglaube, Freib. 1, 178a: forte hodie vel in die Animarum aliqui per illam (portain orientis) intraverunt in celum, qui per sexaginta vel eentum annos arserunt. - Auferstehung Christi, warum so früh, Sanet. 130, 1: si enim diu detentus in morte fuisset. sieut et nos usque ad judicium, omnes iu fide defecissent, cum, licet sepius tertia die resurrecturum se predixisset, tamen apostoli sui familiarissimi de eo dubitare ceperunt, itaque ipsorum quosdam in multis argumentis per dies quadraginta apparens cis vix ad fidem resurrectionis ejus potuit revocare, quid ergo, si non resurrexisset, si incineratus nobiseum resurrectionem expectasset? utique nullus vel rarus in eum ercdidisset et per fidem ei astitisset. Der Glaube an die Auferstehung ist sehwach, Domin. 76, 1: ita plerique, immo supra modum nimii, sunt in Ecclesia, qui de resurrectione corporum uostrorum temerarie

dubitant, more Saduceorum resurrectionem corporum non credentes, et precipue in illo errore periculosissimo sunt plerique potentes homines et carnales. quomodo, ter queso, multi sunt, qui miro modo se ipsos diligunt, tam modicum suo commodo perpetuo provident? quomodo amicis morientihus tam inconsolahiliter contristantur, sient et ceteri, qui spem uon habent? quomodo, cnm res perdunt vel corporaliter tribulantur, tam inconsolabiliter dolent? quia fidem resurrectionis corporum vel uon habent, vel gravi sopore in ipsis dormitat. Zeichen der Auferstehung, Sanct. 131, 2; sunt certa signa vere resurrectionis a morte corporis, et horum quatuor sunt dotes: claritas, suhtilitas, impassibilitas, agilitas, similiter has quatuor dotes habet spiritualiter auima evidentia signa sue resurrectionis a mortali et vite eterne signa. Vergleiche, Comm. 3, 3; item quidam ponunt exemplum de feuice, ex cinere proprio resnrgente, sed dicitur, quod illud exemplum sit falsum, licet a multis dicatnr et legatur hine inde, sicut et de leone, quod fetum suscitet, et de pellicano, quod pullos vivificet, et multa hujusmodi, que falsa esse a plerisque magnis doctoribus dicuntur, sed leguntur. Keine Auferstehung der Sünder, Sanct. 86, 1: heu, tales mortui multi sunt, quicquid ad eos in predicatione clamaut, pro eis in oratione oratur, surgere nolunt. Domin. 74, 2: particulariter resurgunt usurarii, quia non in toto, sed in parte, quia relinouunt manum iu scriuio; timeut enim, ne scrinium male acquisita pecunia evacuetur. quidam relinquunt ventrem iu sepulchro, ut bihuli et voratores. Teilweise Auferstehung, Domiu, 75, 1; unde dicitur: e minima magnus scintilla nascitur ignis. (Otto, Sprichwörter der Römer S. 311 f. und Wander 1. 1269 ff. weisen verschiedene Fassungen dicses Verses aus dem Mittelalter nach, aber nicht wörtlich gerade diese.) et hec resurrectio uou est celehris (wie heute in der Stndentensprache; nicht herühmt) aput Christum. - Prädestination, Sanct. 15, 2 (vgl. Studien 5, 36 f., wo levandi oculi zu lesen ist). 44, 1: cum omnes predestinati fuerunt repleti, adhuc essent tot angeli et sancti, quot stelle in firmamento, gutte in mari, athomi in sole, momenta in tempore, arene maris, pulveres terre. Freier Wille, Spec. 87, 4: notate diligenter. quero igitur a te, utrum velis ad infernum descendere vel ad celum conscendere, ad commune et populare gaudium vel ad magna gaudia sanctorum. responde et elige,

quod vis, et unusquisque, quod voluerit. Gesteigert im Himmol, Freib. 1. 17\* (vgl. Stud. 5, 79); voluntaria libertas, - secundum omnem voluntatem, nota; liber est volucer in aëre volando. item liberior oculus videndo, liberalissimus animus cogitando, super omnia anima libera erit et corpus sancti. - Die Büsen sind den Guten nützlich. Freib. 1, 528\*; valde sunt hic utiles mali bonis, si beatus Petrus hic esset, non tantum tribularet bonos filios Dei, ut facit malus advocatas, si Johannes etc. Decius fuit valde utilis Ypolito: forte in triginta annis non tantum in claustro profecisset, ad quantum premium eum Decius in paucis diebus deduxit, sic Laurentius etc. item tolerat Dcus, quia irrisiones, mendacia, obprobria, rerum ablationes, corporales afflictiones, tribulationes, quas tibi injusti irrogant, te valde exaltant, utilior fuit Docius Ypolito quam omnes monachi et omnes angeli celi, qui eum in paucis diebus ad tantnm gloriam produxit. multum igitnr talos essent diligendi. ignis valdo vitem et deformen einerem mutat in clarum et in lucidum vitrnm, lapidem in argentum; sapo est valde utilis peplo, si se immundat. ,tertio nolo (spricht Gott) illos occidere, quia adhue aliqui convertuntur, ut conscrvus est sanctus Petrns, Magdalena etc. si Magdalenam, dum in peccato fnit, occidissem, ubi nunc esset speculum omnium peccantium? si Petrum, ubi esset nunc claviger meus? si Paulum, ubi summus predicator? ideo nolo occidere'. Domin. 89, 2: libenter sustinete, o boni, malos, quia sunt bonis mali, quod monetarius nummo, quod sapo peplo, quod follis ferro, nummus fit valdo acceptus omnibus per peroussionem monetarii, sic vos Deo et omnibus sanctis per malorum tribulationem, sapone peplum dealbatur valde, follis ferrum nigrum per sufflationem pulchrius reddit carbone, ita et ipsi vos. - illi mali rapiantur ad penam, et contingit illis ut baculo fnrni, et ut accipitri, qui postquam diu delicate est nutritus et multas tribulavit aviculas, cum moritur, in sterquilinium projicitur. (Die Guten freuen sich über die Strafen der Bösen) multum enim augetur letitia bonorum per penas malorum, exemplum de quodam, qui videt in mensa coram se magnas ardere candelas, ita justi letantur, cum vident illos in inferno ardere, non tamen, quod delectentur in penis dampnatorum simpliciter, sed delectentur in institia Dei, que punit cos digne. Kennzeichen der Bösen, Domin. 142, 2: qui ergo tales bonos

odit, primum habet canistrum (aus dem Traume des Bäckers beim ägyptischen Josef), quod est signum periculosum et malum, non tamen in aliquo modo est certum, immo sepe fallit, ut sompnium, cum videmus multos illorum couverti quandoque, secundum signum satis periculosum est prosperitas in peccatis, cum peccator prospere implere potest, quod desiderat. de peccatoribus prosperitatem habentibus, unde tales uon sunt, ut populus simplex estimat, exemplum ctiam pone de tauro et bove. tertium signum valde periculosum est magna induratio, et temere ac absque timore peccare, immo et superbe et quantumlibet. cum enim hee superbia induratur et iterum post indurationem superbit, fit peccatori tune, cum induratio crescit, ut christallo, cum induratur. illa enim primo de aqua in glaciem, de glacie in lapidem lucidum, qui indissolubilis est, mutatur. sic quidam peccatores de die in diem, de tempore in tempus indurantur in tantum, ut tandem vix per predicationem possint dissolvi ad penitentiam, exemplum de quibusdam avaris. Die Kennzeichen der Guten sind omnino incerta. - Aus der Unmasse von Stellen über Sünde und Sünder dürfen nur wenige bezeichnende ausgehoben werden. Zwölf Arten von Sünden. Domin, 146, 2: postquam diabolus adeo ligatus per passionem Christi et potestate privatus est, ita quod per se ledere non posset, omnis mali artifex divisit mundum duodecim peccatis, que secum habuit quasi socios: superbia, invidia, ira accidia (que multos religiosos et litteratos habet), gula, luxuria, avaritia, vpoerisis, judaismus, gentilitas, excommunicatio, scisma (!). Sünde wirkt wie Gift, Sanct. 207, 1: si uuum mortale commiscetur in centum milia bona opera, omuja corrumpit, ut si unus cifus veneni ceutum vasis, omnia interficeret. Anfänge der Sünde, Spec. 90, 5: gratia generalis dici potest, qua quis valet se habilitare ad bonum, et hanc omnibus contulit, tam bonis quam malis. unde et ab omnibus de ea rationem requirit, quamvis enim peccator non possit primam gratiam gratum facientem ex condigno mereri, potest tamen facere, quo facto ei prima gratia infundatur, exemplum de sole et domo, unde cum peccator fuerit requisitus, cnr se non emendet? respondet: ,quia gratiam non habeo'. falsum est, et male dicit, cum quilibet talem percepit a Deo gratiam et tantam, qua se poterit habilitare ad infusiouem gratie gratum facientis, unde et hec prima gratia

dici potest generalis: omnibns enim generaliter, maximis etiam peccatoribus, confertur, ut omnes sint inexculpabiles. sicut enim peccator potest mauum ad incendia, ad homicidia, ad ludum, ad turpem contactum et hujusmodi per se extendere, ita per hanc gratiam potest ab hujusmodi retrahere, similiter de lingua et de ceteris membris, potest etiam per ipsam in bonum conari, nam sicut pedibus potest dirigere gressum ad tabernam, sic per ipsam et ad ecclesiam. sicut ore mentiri. sic et orare etc. hec duo si fecerit pro posse, meretur converti ex congruo, non ex condigno, multi hac gratia abutuntur, se in ipsa non exercitando, et ideo non convertuntur. Früher Beginu der Sünden, Freib. 1, 25: femine vix, quia a prima juventute (ita dic ubique) in superbia, ab undecimo vel-duodecimo anno clerici, a tertiodecimo vel quartodecimo, a juventute, a scolis, in luxuria, rustici in malis verbis a decimo vel undecimo anno. filii mercatorum in deceptionibus a duodecimo vel decimo tertio. filii nobilium in rapina a sexto vel septimo anno, immo a primo vel secundo, immo a primo die nativitatis, immo in utero, ideo vix eos convertere nunc possumus, quicquid facimus, et demonem ab illis repellere, qui eos a juventute quieta possedit. Sünden in der Kirche, Comm. 31, 1: qui ibi male confitentur, qui pro vaua gloria cantant, qui pro pecunia predicant, qui indisciplinate alios irridendo vel alte inutiliter cantando, clamando, alios impediunt. sunt enim quidam, qui sacerdoti reclamando se opponunt, vel qui ibi clamant et tractant temporalia ut in foro. et talibus, ut canitar (Gen. 28, 17): ,terribilis est locus iste', non sic esset agendum. Neun fremde Sünden, Freib. 2, 23°: die ersten befehlen, secundi consulnnt. audite, a anibus aneritur consilium, cogita, si unquam etc., superiori, pari, majori, quocunque modo, qui consilia dabis superioribus vel amicis, tam femine quam viri, tam servi quam ancille, pro consilio malo ita dampnatur homo sient pro facto, ut mali consiliarii dominorum, ut misere lene vel alii, qui suadent fornicationes vel alia mala, incantationes, parvulorum necationes, rapinas, furta, usnras, gwerras, exactiones et hujusmodi. ut viles illi consiliarii, qui dicunt: .domine, hoc vobis fecit ille, vindica tel' ,domine, hoc et hoc potest vobis ille dare', ut ille, que consulunt juvenculis: .accipe illnm etc.' omninm illorum peccatorum, que consulnisti, ita reus es ut ille, qui fecit. putatis,

quod illi soli sint rei, qui Christum concifixerunt? immo et illi. qui consulucrunt. vos, domine Caiphas, ita estis reus ut crucifixores, quia consilium dedistis. tertii-quarti-quinti, vgl. Studien 5, 84. (23°) si enim tu fures, latrones etc. non teneres et alios, non peecare possent. vel si haberes furem, lenam, clerici concubinam et breviter inter alios, quicunque impediunt vel judicium seculare vel spirituale, dampnantur, sexti, qui habent partem in utilitate peccati, vel dic partem in peecato. tu ipse non fecisti, cogita, si unquam partem habuisti in aliquo peccato: si in lucro, habebis et in pena. ut qui asseres vel taxillos preparant in ludo, qui de meretricibus vel concubinis clericorum aut usurariis etc. aliquid accipiunt, ut in hoc remanere permittantur, vel si est particeps in mercimonio falso scienter, ut cum socius tuus decipit aut injuste lueratur. item, qui emit rapinam, item, qui heres usurarii vel raptoris, item, qui de meretricibus censum accipiunt, item, qui cum falsariis aut questuariis. domine plebane, non estis questuarius, quia scitis, quod sunt viles, et tamen accipitis tertiam vel quartam partem, cum sitis litteratiores, bene auditis, quod decipit, quod mentitur, quod heresim loquitur, et tamen permittitis, ipse dampnatur, quia fecit; vos, quia particeps estis. item religiosi, qui non accipiunt usuras vel rapinas, illos tamen, qui acceperunt, recipiunt cum illis rebus. judex, cum ille predatur vel furatur, accipis partem et sustines illum propter ejus munera. dignus esses, ut altius suspendereris quam ille. vos, magni domini, permittitis judices vestris pauperibus, claustris et clericis et rusticis et viduis et orphanis, que volunt, ut melius vobis possint servire. ipsi dampnantur pro peccato suo, vos pro alieno, quia habetis partem in peccato illorum, vel cum simoniacis participant, item judices, qui permittunt panem, vinum etc. minorari pro pecunia. item, qui internuntii sunt malorum luerorum, item, qui concedit homines suos ad mala, ad expeditiones et hujusmodi vel gladios et similia, item, qui lusores permittunt in domibus blasphemare et Mariam pro lucro, quod habent, septimi, qui tacetis, si lupus vorat vel furfuratur, si canis tacet, cui dominus ejus dat victum, verberat illum eirea caput et latera. octavum: non obsisterc peccatis. audite, principes! audite, potentes et judices, prelati et domini, qui subditos non cohibetis, et patres familie in filiis, hec attinet vobis! vos, domini, dimittitis subditos vestros spo-

liare et terram incendere etc., et non obstatis, ut debetis et potestis, ita dic ubique ad omnes, qui ad hoc sunt constituti: obstare debet, abbas proprietatibus in claustro, incontinentie et violationi ordinis, si non, dampnatur, quia dissimulat, archidiaconus, decanus, peccatis publicis plebanorum suorum, episcopus canonicorum suorum. judex furibus et aliis facinorosis pro posse, ubi ille plus non potest, Deus non plus requirit, si non impedis peccata, ut potes, hoc tangit dominos et patres familias, domini sunt constituti ad hoc, ut terram in pace habeant. ipse forte non spoliat, scd tamen pro sua incuria non emendat, si esset terra ita ampla ut ultra mare, omnia peccata, que ibi fiunt, Deus ab eo omnia requirit, si non obstat, ut debet, si vult, quod inimicus eius opprimatur, quem odit, vel deberet judicum cibus esse judicare pauperibus, viduis, orphanis et aliis pro justitia, medicina, chorea, torneamenta ct omnis deductio eorum, et debet judicare ita pauperi ut diviti, pusillo ut magno. item vos, patres familie, si filii vestri mala faciunt (hic dic de malis verbis, que permittunt illos loqui) vel familie: si tanta bona facitis ut Henricus imperator et Otto episcopus, qui bene triginta construxerunt ecclesias, si igitur hec vel hec bona faceretis, dampnaremini. ideo vos, domino, non permittatis filios vestros male loqui et male facere, et vos, viri, familiam vestram, et quilibet judex in districtu suo, sive sit judex major sive inferior, si aliquod peccatum non haberet. quia hoc non facit, dampnatur - noni, qui non manifestant -. Freib. 2, 8a: sic domini minantur servis, nisi hoc vel hoc faciant, quod auferant eis bona sua, incarcerent eos, mutilent, amici minantur amicis, quod non juvent eos in necessitate, viri mulierculis, quod infament cas, nisi peccent, parentes filiis. quod exheredent eos, ei convertantur (zu einem geistlichen Orden). socii socios derident et despiciunt, si volunt a peccato desistere, exemplum de marito, qui temptat uxorem, et domino, qui temptat scrvum, si sit fidelis, commendans ei denarios. exemplum de civitatibus, quibus, cum extrinsecus bella assunt. intus concorditer ordinantur; cum desunt, intestino bello vastantur. - Läßliche Sünden (müssen gebeichtet werden, Sanct. 115, 1) sind doch wichtig, Freib. 1, 18\*: peccata venialia, que nocent anime, licet sint modica, ut pulices, ut esset edentulum in facie lentiginosum etc. Freib. 2, 94°; de venialibus die valde

breviter ad laicos, sed prolixius ad religiosos, et sicut harena multa, que currus et itinerantes impedit, ne velociter incedere possint. - peccatum veniale facit omnia bona Deo minus placere, ut pulmentum multos in se crines habens vel parvos lapillulos, qui dentes ledunt, vel carbones, ut pulcherrimus homo. qui multas in facie habet maculas et ferrucas, vel scabiem in facie aut manibus, licet non ejiciatny ut leprosus, minus tamen placet ejus societas in convivio, sed sine macula pulcherrimus libentissime respicitur. Freib. 2, 211°: unde Rome totius senatus consilio decretum est, ut illis triumphus celebraretne, qui tanta victoria potiti essent, in qua centum milia hostium cesa essent. minor victoria triumphali honore indigna judicata est, ut dicit Valerius, De memorabilibus mundi. unde qui minima et levia peccata confitentur, quasi pulices et musculos mortuos in testimonium sue virtutis et victorie offerunt sacerdoti, sed qui magna monstrant, scilicet elefantes superbie, lcones iracundie, lupos rapacitatis et gule, tauros impatientie et ursos luxurie iu confessione offerunt, gloriose virtutis et victorie sue testes secum producunt. noli ergo timere occidere pulicem pudoris in confessione, qui jam occidisti tot et tantas bestias in contritione. Sünde macht die Seele haßlich, Freib, 2, 5°: ideo valde cavendum est mortale, quia, si homo pluraliter illud perpetraverit, sic animam illius deturpat, licet exterius non appareat, quod omnes larve, quantumcunque deformiter facte, et quod omnes demones, quantumcunque turpiter depicti sunt, quasi rose, quasi specula, quasi soles respectu turpitudinis et deformitudinis, quam in se habet. adeo deformes sunt anime luxuriosorum, avarorum etc., quod, cum apparebunt iu judicio, sic sunt horrende, ut nec mater vel pater vel maritus et hujusmodi vellet eum secum esse in celo talem: immo nullus in mortali se tantnm diligit, quin se supra modum odirct, si animam suam sic turpem videret; immo si nunc, ut est, talem animam hic videremus, omnes converteremur, sic sunt horrende anime peccatorum, quam deformis enim esset, qui haberet faciem sicut ollam (Joël 2, 6) omnino nigram, ct qui nec oculos nec aures nec os nec nasum haberet et inter homines sicut nunc olla incederet, sic et peccatores erunt et in centesima millesima parte deformiores. Gefahren der Sünde, Frcib. 1, 5a: o raptores, o domini, o armigeri, fures, adulteri et hujusmodi, quantam infelicitatem et incommoda habetis ante peccatum, et vos alii. raptor ante tantum timet, laborat, angustiatur, tantam infelieitatem habet etc., antequam habeat sexaginta denarios, quod aliquando acceptaret pro mille mareis, quod esset in securitate sua. similiter fur, quod vix videlicct triginta denarios. adulter et adultera pro parva delectatione, cum timet, quod vir veniat. similiter filia fornicans timet, quod ille vel ille fiat conscius, domini pro parva gloria multum laborant. armiger famem, sitim, calorem, frigidum et hujusmodi timoris et exponendo corpus morti, quandoque dominus volucrit. quod decem marcarum satis emeret care, et hoc pro parva libertate, si iret ad aratrum ut pater suus (Meier Helmbreht!), esset in pace. torneator permittit se verberari, contundi etc. pro parva gloria, corizat per magnam partem diei, multum saltando, pro parva laude etc. longa vigilia, et breve festum sequitur, ut arance, que tam vespere quam mane, tam in festis diebus quam in profestis diebus multum laborant, immo et se exviscerant, antequam unam vilem muscam capiant, sed omnes peccatores non habent aligd gaudium, nisi quod etiam canis habet vel cattus vel bufo etc., quia in anima mortuus est, sed corpus vivit cum sensibus corporalibus. Gedankensunden, Freib. 2, 19h; quidam enim depingunt sibi in corde per rememorationem sive per representationem absentium vel preteritorum turpitudines libidinosas, ut in eis delectentur, etsi opere non perficient. Neue Sunden, Freib. 2, 884: nova adinventio peccatorum, adhue quidam inveniunt nova, non sufficiunt eis antiqua, jam per sex milia annorum inventa. inveniunt nova thelonea, ubi nunquam prius fucrunt, vel alia augent, quod nullus ante illos unquam ab illorum institutione, similiter exactiones altiores, nova lucra, deceptiones, novas adjunctiones in lecto. in corizando et huiusmodi. Schreiende Sünden, Freib. 2, 128\*: simonia, blasphemie, diabolo se dare, homicidia, turpia occulta, que nec nominari debent, quia et ipsum aërem polluunt, talia facientes, que nec gentilis faceret vel judeus, cum matre, sorore, cognata, inhoneste et indebito modo contra naturam (non ultra descendamus ad speciem), corpore Christi abusi sunt etc., et qui in Spiritum Sanctum peccant, ut desperare, nolle finaliter converti etc. et nota, quod illa quatuor breviter nominavi, tantum sine interpretatione et sine processu, et post dixi de Edom, de avaris. Sünder sind nichtig, auch wenn sie Helden

wären, Spec. 57, 1; ut quidam, qui multum peccaverunt et omnino magna peccata fecerunt, hii licet sint corpore fortissimi adeo, quod possent pugnare cum leone, cnm urso, cnm gigante, et tamen pro omnibus illis peccatis maximis, illis vel illis, nihil boni faciunt: que pner quatuor annoram facere posset, illi facere non possunt, fecernnt decem vel viginti mortalia, et in die vix boni faciunt, quod valeat quinque Paternoster. Historische Sünder. Spec. 66, 2: nullns tam mortaliter, tam graviter peccavit, si ctiam peccasset ut Manasses - sicut Nero, sicut Diocletianus, sicut Herodes, sicut Jezabel, sicut Atalia, ut Venus, ut Diana etc. Gott spricht die Sünder an, Freib. 1, 35b: die hee verba breviter, si vis. mandat et proponit pius Dominus illis, qui illum graviter offenderunt, quod libenter vult eos recipere, et proponit eis duo: angustiam sive laborem, quem pro eis sustinui, et mercedem, quam eis dare volo, de primo; mementote, quod ego frater vester, et fratres mei vos. ego frater vester, quia factus snm homo pro vobis, quod hereditatem vestram et incommoda participavi vobiscum, quod pertuli pro vobis, ut hoc et hoc etc. quod quicquid vos incommodi patimini, ego passus sum vobiscum, (die aliqua, etsi non illa dnodecim omnia, nec die, quomodo nos illa sustineamus.) si hoc non movet, moveat tamen, and non solum ego frater vester, sed fratres mei vos, os enim et caro mea vos. quia forte tristia vos non trahunt, ideo dulcia saltim trahunt, quod volo vobis condividere hereditatem meam celestem, ut frater fratribus suis, in quo vera sunt gaudia, quia hic non sunt nisi picta gaudia, et illa scripta sunt in septuaginta libris, et additi sunt libri Augustini, Gregorii etc. Die Messe nützt den Sündern so wenig wie dem Teufcl, Frcib. 2, 63 b; Ecclesia vero post mortem ipsorum peccatorum pro eorum liberatione ita parum orat, ut angeli pro diabolorum, sciens, si cottidie centum milia missarum etiam pro uno semel fornicante nec contrito celebrarentnr, adeo parum valeret sibi ut pro diabolo. - Sterben der Christen ist jetzt elend, sie verlangen nur die Kommunion, Domin. 65, 2 = Freib. 2, 83°: nunquam tam miserabiliter, ut puto, vel vix unquam moriebantur christiani ut nunc. - immo, quod pejus est, jam communiter non querunt homines in morto contritionem vel penitentiam, sed tantnm corpus Christi, quod tanto periculosius eis est et ad majorem dampnationem proficit, quanto minus sunt contriti et in nullo parati. si est

avarus, si luxuriosus, si invidus, si homicida, non dicit moriens: Domine, quod habeam confessionem', vel: ,qui me absolvat!" aut: ,qui hominibus satisfaciat, quibus teneor', sed tantum: Domine, quod habeam corpus Christi!' audi diligenter! semper illa duo, sive sis sanus, sive infirmus, debent precedere: vera contritio et vera confessio, et post debet sequi corpus Christi, si tempus sufficiat. si non sufficit, oportet tamen, quod ad minus vera contritio precedat ipsum, aliter nocet dampnabiliter danti et sumenti, tamen verbum predictum discrete exponendum est. Comm. 10, 3; sed forsan cogitat quis; videmus multos injusta habentes in lecto suo obire, corpus Christi accipere et innngi'. responsio: non est hoc bona mors, quia etiam in lecto moritur judeus, paganus et hereticus. sed malam mortem dico, quando diabolus rapit animam et in ignem eternum deducit, et quanto melius fuit inunctus, sicut aridum lignum fortius ardebit. - (Begrābnis) nullus enim illorum debet sepeliri nisi in campo, sive sit dives sive pauper, unde quod funibus in bivium vel alias in solitudinem traherentur, dignum esset, caveant ergo sibi sacerdotes, ne tales tumulent. et si dicit plebanus: ,et si non sepelio, claustrales, quibus dant magnos redditus, sepeliunt ipsos juxta altare', responsio: quod diabolus habet suos monachos sicut suos seculares, scriptum enim est de quolibet tali; sepultura asini sepelietur (Jerem. 22, 19). - (Zwei Wege zum Himmel:) prima est strictissima, et ideo nunc est obstructa et multis annis. - per primam incesserunt fideles fere CCCL annis usque ad tempora Silvestri, per secundum incesserunt fcre DCCCC annis, a tempore Silvestri usque ad tempora nostra (Berthold rechnet ungefähr 350 Jahre Christentum bis zu Papst Silvester I. [314-335], darnach 900 Jahre bis zur Gegenwart, demgemäß gelangt man bis 1250, also zu dem Termin, nach welchem die Redaktion der Rusticani begonnen hat, vgl. Studien 5. 53). Freib. 2. 92°: ita vere potest mori in domo ut in campo in bello, hoc ideo non dico, quod velim vobis viam nimis artare, sed ut vobis veram viam celi ostendam. Sterben auf dem Altar hilft dcm Sünder nicht, Comm. 11, 1: immo tantum odit illos (avaros) Dominus, quod, etsi super altare vel supra sepulernm Domini vel quolibet alio loco sanctissimo moriuntur, inde anime eorum a diabolis evelluntur. Drei Hiebe dcs Todes (vgl. Stud. 2. 116f.): ad maximum mors non facit nisi tres ictns, sed multis

non hos omnes, sed dnos vel unum. unus ictns facit te de gaudio in lectum cadere, anod nibil poteris operari, nisi conqueri et dolere, secondo icta percatit te, quod te non potes vertere etiam de latere in latas, vel loqui vel dolere, conqueri, nec comedere nec libere nec dormire vel nnnquam quiescere, et facit te transfignrari, ut tibi ipsi non sis similis, et ut infrigideris, os contrahatur etc. tertio ictu, ut quandoque perceptibili fragore cordis vita frangatur, corpus cadat in sepulcrum, anima in exilinm, ct faciet te omnibus horrendam, ita ut statim cooperiant et ctiam dilecti tui et festine te de domo ejiciant a se, et te postmodum horreant et timeant, sed quandoque non facit nisi unum ictum: suspendendo eos vel submergendo aut occidendo, comburendo, transfodiendo et hujnsmodi. Zwölf Zeichen des Todes, Sanct. 14, 2 - Freib. 2, 29° (vgl. Pfeiffer-Strobl 1, 513 ff.): inter multa, que considerat peritas medicus corporis, tria videt diligenter. unum est: si infirmus habeat aliqua signa mortis; item, si morbus sit curabilis vel non; item, si curabilis, quam adhibeat medicinam. cum medicus onnino peritus et fidelis in sibi commissos ad febricitantem in acuta intrat, considerat diligenter faciem, si habeat faciem omnino sano dissimilem et ex toto defiguratam; si sic, signnm est mortis, et tnnc prevalet mors, nota, quod quodlibet signum malum in corporaliter infirmo non statim significat mortem, sed quanto plura signa mala conveniunt, tanto morbus est periculosior, item videt oculos, si est nata pustula in oculo, vel si dormit, tangit oculum quandogne, qui si manet fixus nec movet eum ex vi doloris, signum est malum, et si vigilat et lucem odit et homines fugit et faciem abscondere nititur, signnm est malum, item si sternutatione adhibita, pipere vel elleboro, quam naso inmittit (quod tamen simplices facere non debent, alioquin infirmum graviter ledere possent), si non sternutant, signnm est malnm, item si sordes anrium, naturaliter amare, in dulcem vertuntur saporem, cum examinantur ab uxore vel alio, signum est malnm, item si nasns contrahitur et labia contrahuntur et retrahuntur, signum est malum, item si linguam habet siccam et vesicam sive pustulam nigram in ea, signum est malum, item si dentes moventur, vel cum eis stridet in acuta, et est antiquus nec hoc antea facere consuevit, vel insanire incipit, vel cito moritur, item si fetidnm habet os, quod aër respiratus representet odorem piscium putridorum, vel bntiri vel fimi, signum est malum. item notat amplius, si dormire non potest, cum quibusdam aliis signis signnm est malnm. item dum sudat, si sudor frigescit quasi ros et anhelitus similiter friget, signum est malum, sic, o medici animarum (also an Geistliche gerichtet), per hec signa corporalia membrorum hominnm volnit ostendere Dens, quomodo in membris debet cognoscere signa mortis eterne in homine. Sanct. 231, 1: cum mors nervos trahit, oculos frangit, guttur extinguit, corpns infrigidat et in pallorem convertit. Seele beim Toten, Sanct. 26, 2: sed quia non videtur anima in hac vita nec iu morte, cnm egreditur, nihil a multis stultis esse creditur, sed decepti snnt. nota, quod quatuor prerogativas anime considerare possumus in homine mortuo, est enim anima fortis, pulchra, delectabilis, sempiterna. ideo omnibns constare potest nobilis eius vita, fortitudo anime in hoc consideratur, quod hominem mortuum, quem quatuor viri vix deferunt ad sepulchrnm, ipsa per quadraginta et eo amplius annos bajulavit, nnne ad sanctum Jacobum, nune hue, nnne illue deportat, pulchritudo, quia corpns separatum ab anima statim vertitur in pallorem et omnem deformitatem, delectabilis est etiam ad videndum et commauendum, quia quandocunque puer diligitur a matre et pater a filio, mortnus tegitar sudario, co quod abhominabilis est ad videndum. sempiterna, quia egrediente anima statim corpus corrumpitur, quod, quamdiu vixit, hominem inputribilem conservavit annis plurimis. Nur die Heiligen sind von der Häßlichkeit des Todes ansgenommen, Spec. 74, 1 = Freib. 1, 15a: nam omnes mortui naturaliter horrentur, illi vero sancti miro modo honorantur, oscnlantur, tangi concupiscantur et enm eis circui, nt patet in Petro, Panlo, Nicolao etc. quantum nanc honorantar, diliguatur, acceptantar! plas Petrum honoramus, quam nunquam imperator fuerit honoratus, vel sanctum illum ant illnm. majns festnm fit de ossibus vel panniculo alienjas sancti quam de toto corpore imperatoris maximi. immo etiam adhuc nunc apparet omnibus nobis, quod quicunque student magnis virtntibus et operibus, magne patientie, humanitati, caritati etc., quod multo sunt aliis et hic hominibus dilectiores et acceptiores, nt patet in omnibus talibns, tam in clericis quam in laicis et religiosis, quia ubi talis sacerdos, talis dic, nbique scitur, decies, centies, millosies etc. millesies Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl., CLIV. Bd. 1, Abh.

enim libentius sacrificatur et honoratur in laicis quam ibi malus.
quia una casta femina probior habetur et acceptior est, quam
decem, centum, mille inceste, sic castus religiosus.

Über das jüngste Gericht hat Berthold an vielen Stellen seiner Predigten sehr wirkungsvoll und mit leidenschaftlich bewegter Ausmalung der Szenen gehandelt. Doch ist es nicht nötig, solche Stellen hier vorzuführen, denn Berthold hat zweinal das Gericht zum Gegenstande besonderer Reden gemetht und die tiefst erschütternden Momente der Tragödie der Gerechtigkeit in so meisterlicher Weise zur Geltung gebracht, daß diese Stücke uns wirklich Beweise seiner rhetorischen Kunst und Kraft darbieten, aus denen sich der Weltraf des Predigters erklittt. Das erste steht als Nr. 10 unter den Sermones speciales (Jakob, S. 101 — in der Leipziger Handschrift ist es Nr. 229 : Freib. Nr. 272 (2, 239), vgl. Lälienfolder handschrift 120'). Es handelt von dem persönlichen Gericht, das über jeden Menschen unmittelibar nach seinem Tode durch Gott abgelalten wird; jeh drucke es hier vollständig ab.

Memor esto judicii mei (Ecch. 38, 23). Deus valde nunc hominem desiderat, unde facit nobis multipliciter predicari, unde inhet predicare sanctos et angelos etc. ita dic alias, multis diversa, nam Dominus summe desiderat peccatores, ut convertantur, unde quidam, qui non possunt converti ad Deum per sanctos. quod tamen per predicationem mortuorum convertantur. ego hodie non predico, sed hanc ipsorum predicationem, que difficillima est et quam nullus nostrum exponit, expono. (Es spricht nunmehr der Verstorbene.) Coram duobus duris judiciis duorum durorum regum steti hori, primum fuit durum, secundum durissimum. de primo judice non habeo multum dicere propter prolixitatem (aus der Rolle). qui primus corporis rex, qui omnibus dominatur, est mors, qui postquam me multotiens per infirmitates citavit (wie im deutschen Märchen), ut te et vos omnes, et semper sibi anteivi (korrigiert aus ante ire studui) per juventntem et medicinas et hujusmodi, tandem compulsus oportebat me sibi presentari, et condempnavit me et tribulavit quodlibet membrum meum; oculos, ut nunquam in hoc mundo visu videam, aures etc. similiter linguam, quod loquar aliqua huius mundi, quod comedam vel bibam; manus, quod tangam; pedes, quod vadam, cruciavit quodlibet membrum meum, omnes nervos, medullas, et martiriavit tam amare, ut dicere non possem satantibus, nec ipsi possent tantum cogitare. tantum, ut, si quis sciret, nunquam quantumcunque juvenis, sams et dives gaudere posset, tam amare, ut ipse Christus, qui scivit, quod salvaretur er rogaret, et sudaret sangimem. durum est, quam male mihi fuit, omnibus ad audiendum, sed durius amicis ad videndum, sed durius mum mihi ad sentiendum.

Et in hac magna nimis tribulatione, quam a morte in corpore pertuli, multo plus in anima torquebar, cum presentari oportebat secundo regi, videlicet Deo, in infinitum duriori, videlicet summo judici, qui, quantum nunc est misericors (aus der Rolle), tantum tunc est durus, quia tunc sedebit de sede gratie et misericordie super sedem justitie, nam tune convenerunt diaboli (wieder in der Rolle), nullus enim evadit, ad quem non veniat diabolus, ut ad Martinum, Heinricum - rogavit Maria, Johannes - venit ad ipsum Christnm, (Deus) ut animam tolleret. o si Maria timuit et Johannes, quantum tune nos peceatores timere debemus? (aus der Rolle) o si Christus, qui summus est omnium, tantum primum judicium timuit et regem, et scivit, quod salvaretur, quantum nos, qui utrumque (fehlt etwas). Magna stultitia, qua unquam gaudemus! - veniunt quandoque ad aliquem nostrum triginta (diaboli), quandoque centum, quandoque trecenti, quandoque mille, quandoque plena domus, plus quam palce. ita ut tauri (Psalm. 21, 14) trahentes currum, ita ipsi tune omnia peccata cogitationis, oris, operis, aperta et occulta, contra Deum et proximum, que scienter et ignoranter (gckttrzt). item ut leones (Psalm. 21, 14, 22) famelici ad dilacerandum et devorandum animam meam, item ut canes (Psalm, 21, 21) multi latrantes et objicientes mihi peccata; ,hoc fecisti! hoc et hoe! in hoe mihi consensisti! in hoe mihi! ita palpasti! in abscondito ita fecistil' item concilium, ubi conveniunt archiepiscopi, episcopi, abbates, presbiteri et hujusmodi ad ordinandam terram, ita ipsi (Konzil der Teufel) ad concilium (die Darstellung wird bestimmt durch Psalm. 21, 17-19, im Anschluß an 16: in pulverem mortis deduxisti me) ad portandam animam, item foderunt manus, id est, omnia opera, que feci manibus. perserutati sunt. et pedes, id est, omnes gressus meos, quos unquam ivi, si aliquid dampnationis in eis inveniretur. discusserunt. dinumeraverunt ossa mea, id est, omnia membra mca, interiora mea et exteriora mea. diviserunt sibi vestimenta mea, id est, minores vestes meas, quid cum hiis et in hiis feci. Audite! deinde, quid habui inter homines, et tunc (Psalm, 21, 15 f.) factum est cor meum tamquam cera liquescens in me, et aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea adhesit faucibus meis, nesciens, quid dicerem, hinc venit angelus, portans omnia bona, que feci corde, ore, opere. Et ita, cum uterque pro se ageret, deductus sum ad judicem, qui sedit in trono misericordie, ut tibi nunc, et sedit in tronum justitie, ut tibi cito, et de tribus magnis rationem a me exegit, ut cito a te, dicens: ,quid hoc audio de te? redde rationem villicationis tue (Luc. 16, 2)! redde rationem de omnibus, que fecisti (hier hatte die rote Überschrift stchen sollen, welche am untern Rande des Blattes ausgesetzt ist: de qualibus oportebit hominem rationem reddere in novissimo.), que omisisti nec fecisti, redde de omnibus, que tibi commisi et dedi, et de quolibet membro, que fecisti opere, verbo, cogitatione; non fecisti opera, que facere debuisti; opera penitentie, opera misericordie. die! locutione: horas non dicendo; tu subdiacone, tu laice: nihil orando. hospes vel hospita, vel prelate: non reprehendendo subditos; tu confitens: non omnia dicendo. cogitatione: peccata cum dolore non cogitando. item, redde rationem de commissis tibi vel datis a me, de naturalibus donis, de gratuitis, sive de septem sacramentis, si recte te circa illa habuisti, si debito modo baptizatus es vel non, si ita confirmatus es vel non etc.' et omnia in septem conclusit et pro illis a me rationem exegit, et a te cito et ab omnibus, si immo offendi ipsum mortali, dampnavit me heri, statim in corpore et in anima, tradens me diabolo; si in nullo, statim assumpserunt me angeli in celo (aus der Rolle); si offendi et satisfeci, non tamen plene, me in purgatorium misit. ita de te. ,si aliquid haberes scienter, quod illis omnibus desit injuste, dampnabo te'. ita et tibi erit. ,secundo, quomodo habuisti personam tuam cum omnibus sensibus et membris tuis, manus et omnia alia. tertio, redde rationem de proximo, dimisisti aliquem in mundo, quem oderis? quarto, de tempore, ex quo intellixisti bonum et malum. (Es folgen die Anfänge wohlbekannter Zitate aus Gregor und Bernard.) quinto, de officio tuo. fuisti miles: quomodo illud exercuisti? quem honorem mihi, vel nec, talis vel talis. rusticus vel consiliarius et hujusmodi. ego scio, quod de meo reddam.

sexto, de fide mea sancta, bona, lucida, nobili. ex sacramentis meis septem habuisti fidem veram? quoniodo de secundo? querit ergo: ,fuisti baptizatus, deinde confirmatus? vel contempsisti? communicasti corpus meum? quomodo matrimonium tenuisti? quomodo ordines tenuisti, si fnisti sacerdos? si non, quomodo sacerdoti obedivisti in his, que tibi per ipsum nuntiavi? inunctionem recepisti? si non, si ex contemptu, vel infidelitate, ne citius morereris, dampno tc. si habere non potuisti, minus premo. similiter de confirmatione. dic. si contritus fuisti et confossus, et in alia satisfactione, si in predictis inventus es mortaliter peccasse', ille hic est dampnatus, si nihil, statim angeli illum in cclum intulerunt ad talia et talia gaudia. et te similiter, si non plene satisfecit, in purgatorium missus est, ubi cruciatur plusquam aliquis hoc in camino (der glühende Ofen, der aus den deutschen Texten bekannt ist), alius diutius, alius breviter: aliquis per duos dies, alius septem, alius dimidium annum, alius totum annum, quadraginta, centum, ducentos, mille, usque ad judicium.

Si quis esset hic fidelis, amico suo defuncto (jetzt spricht wieder Berthold) - et vos, pueri, discite! - posset multum subvenire, quod per Christi matrem, Mariam Virginem, ipsi libenter rogarent, et hoc per bona opera, maxime per septem. primum per orationem, si non tantum potes, ut vis, commenda aliis. omnes orate cottidie, mali et boni, parvi et alii, tantnm vel tantum, ot dic patri tuo (aus meo korrigiert) et omnibus fidelibus et cuilibot erit totum, secundo, quod pre omnibus est missa, missam die ultimo, nec cum offers denarium, putes te emere, quia ita parum ut festuca quoad mundum, ita mundus rospectu misse valet, sed potes in hoc ostendere devotionem tuam, tertio eleemosina. quarto aligna penitentia, ut flagella et hujusmodi. ista enim penitentiam illorum (mortuorum) delet. quinto, ut. si in aliquo tenebantur (mortui) vel Deo vel hominibus, ut pro illo solvatur a filio vel ab aliquo fideli. sexto eleemosina (= III, entweder liegt ein Versehen vor oder zwei verschiedene Auffassungen des Almosens). hoc multum prodest. septimum missa (= II, wo es ja hieß: dic ultimo): valet super omnia, sive hostia illa sanctissima, quia illa liberavit in inferno detentos (Christi Absticg zur Vorhölle), quando in crucis altari offerebatur, et si queritur, a quibus sint faciende oblationes eleemosinarum et eleemosine (zwei verschiedene Dinge), orationes, vigilie et hijusnodi. dicendum, quod ab omnibus, tam justis quam peccatoribus, debent fieri, quia non recipiuntur a Deo in caritate viventium, sed in caritate defunctorum, qui sunt causa, quod illa finut a vivis (korrigiert aus ab amicip), si enim quere-retur justus, quid faceret, enun nemo seiat, ntrum amore an odio dignas sit, revocaretur in dubium totum, quod ficit (l. docet?) Ecclesia de suffraçiis defunctorum, et quia Ecclesia de quolibet presumit, quod sit in loce purgandorum, cum non possit sibi constare de penitentia finali, quia solus Deus novit corda decedentium, et multi deposita loquela ingemiscunt in penitentiam saltarem, ideo pro omnibus offert Ecclesia, pro excommunicatis et pro publice dampnatis non nisi silenter in corde, et non publice orare consnevit Ecclesia.

Nunc dicendum csset, quomodo jusc homo posset infernum, et quod plus est, omne purgatorium evadere, sed obmitto. deberet ex tribus unum habere, et si in quocunque illorum trium moveretur, omne purgatorium indubianter evaderet, scilicet baptismum, martirum, perfectam penitentiam. non tamen nomina illa tria, quia longum esset. det Dominus etc. Amen. —

Das merkwürdige Stück ist in seinem Hauptteile ganz dramatisch inszeniert. Berthold selbst bereitet seine Zuhörer im Eingange darauf vor, indem er darlegt, daß er diesmal nieht selbst predige, sondern nnr die Worte der Verstorbenen erläutere. Es läßt sich kaum anders denken, als daß Berthold. wenn er anch in der deutschen Ausführung seiner Rede die sprechenden Personen durch einleitende Sätze bezeichnete, es unternommen haben muß, sie auch durch Veränderung des Tones auseinander zu halten. Sieht man von dem Schlußteile ab, der die Ermahnungen zu gnten Werken für die Seelen Verstorbener enthält, so gliedert sich die Darstellung von Tod und Gericht in drei Szenen. In der ersten spricht nur der Verstorbene, indem er aus jüngster, frischester Erfahrung die Qualen des Sterbens beschreibt. Die zweite Szene schildert die Versammlung der Teufel am Todesbette, welche die Seele für sich in Ansprach nehmen. Hier sprechen auch die Tenfel selbst. In der dritten Szene redet Gott als Richter mit der Scele des abgeschiedenen Sünders, seine Aufforderungen zur Rechenschaft werden durch die zwischentretenden Erklärungen

des Predigers wiederholt unterbroehen. Hier muß die wirklich vorgetragene Gestalt der Rede sieh von der lateinischen Skizze stark unterschieden haben, diese gibt nur die wesentlichen Punkte an. Stellt man sieh die rückhaltlose Gläubigkeit von Bertholds Zuhörerschaft als Hintergrund für diese Predigt vor, so kann man deren Wirkung kaum hoelt genug ansehlagen. Vor allem muß schon das Gemälde der letzten Stunden des Sterbenden, welches die Rede einleitet, wie es von dem Toten selbst ausgeführt wird, die Hörer aufs tiefste erregt und erschüttert haben. Berthold greift zu den allerstärksten Mitteln dabei, er wagt die Behauptung, daß Christi Todesangst nicht so furchtbar gewesen sei als die des Sprechenden, weil der Heiland gewußt habe, daß er endlich doch gerettet werden müsse. Nicht minder mochte es Entsetzen erregen, wenn in der zweiten Szene mit den wuchtigen Ausdrücken, die aus dem 21. Psalm schöpfen, beschrieben wird, wie die Teufel das besondere, persönliche Gericht Gottes gar nicht abwarten wollen. sondern ihm vorgreifend sieh der Seele mit Bernfung auf die Sündhaftigkeit des verstorbenen Mensehen zu bemächtigen denken. Endlich folgt die dritte Szene, in der als höchste Steigerung der Tote sieh vor seinem göttlichen Richter findet. der den Stubl des Erbarmens verlassen und sich auf dem der Gerechtigkeit niedergelassen hat, die keine Schonung kennt. Der Eindruck mußte viel gewaltiger sein, als was die Predigt der Zeit sonst von den Schrecken des jüngsten Gerichtes zu erzählen wußte, weil bier in greifbarer Verlebendigung der Vorgang selbst vor Angen gestellt wurde. Berthold verabsäumt auch keinen Augenbliek, die Wirkung dadurch zu vertiefen, daß er durch immer wiederbolte Zwischenrufe und Hinweise den ganzen Sebrecken auf die sehon ergriffenen Zuhörer anwendet und ibnen mit seiner Autorität klarmacht, daß hier nur das eigene Schicksal jedes der Anwesenden sich abspiele. Gewiß bleibt der lateinische Text weit hinter der deutseben Predigt zurück, für die er die Grundlinien zieht, aber er gestattet doch ungefähr die Wirkung des Vortrages zu ermessen, und wir können darnach verstehen, daß die Zeugnisse der Zeitgenossen nicht übertrieben haben, wenn sie Bertholds Bußpredigten, die wie unser Beispiel in Ermahnungen ausliefen, die tiefst ergreifende Beeinflussung der Hörer beimaßen und

wunderikhnliche Erschütterungen der Gemitter als Erfolg berichteten. Auch in solchem Betrachte ist der Abstand sehr gering, der diese Predigt vom geistlichen Schauspiel seiner Zeit trennt: es wäre nur geringe Kunst nötig; um das Mondram, das hier auf der Kansel vorgetragen wird, in die losen Szenengruppen umzusetzen, welche sich auf der Mysterienbiline abspielen.

Noch näher steht der dramatischen Darstellung eine Predigt, in welcher Berthold das allgemeine Gericht am jüngsten Tage geschildert hat. Dieses Stück muß ungemein beliebt gewesen sein, denn ich habe es schon in einer ganzen Reihe von Handschriften his weit herauf ins 15. Jahrhundert gefunden. und zwar nicht bloß in solchen, die Bertholdsches Gut zu enthalten beanspruchen, sondern auch in Sammelhänden, die überhaupt wirkungsvolle populäre Predigten von sehr verschiedenen Autoren zusammenstellen und in denen sich diese Rede vom jüngsten Gericht neben einer und der anderen Predigt Bertholds antreffen läßt. Diese volkstümliche Fassung habe ich aus der Grazer Handschrift 730 als Nr. 7 in meiner Schrift (1890), S. 68-77 abgedruckt, besser ist der Text, den die Grazer Handschrift 1505 des 14. Jahrhunderts, 40°-43° gewährt, der allerdings mit der vierten Schaar abbricht. Der Sermon beginnt damit, daß im Anschluß an die Stellen bei Matthäus und Lukas die Zeichen des innesten Tages geschildert werden. Die Bedentung des Gerichtes wird in vier Hauptpunkten beschrieben. Dann werden zunächst allgemein, sofort jedoch spezialisiert die Teilnehmer am jüngsten Gericht aufgezählt, und zwar außer Gott und seinen Engeln und Heiligen die Schaaren der Guten und Bösen, nach Tugenden und Lastern gesondert und mit Führern, die ausdrücklich genannt werden. Darauf erscheint der Herr, dem die Engel die Werkzeuge der Passion vorantragen. Die Engel teilen dann die Masse der zum Gericht Erschienenen in vier Hauptschaaren. Die erste schwebt mit Gott in der Höhe, das sind die vollendeten Heiligen; die zweite steht auf der Erde unter Gottes Füßen und der Heiligen, das sind Juden, Heiden, Ungläubige, die ohne weiters verworfen werden; die dritte Schaar steht zur Linken Gottes, das sind die christlichen Sünder, die nun ausdrücklich mit lebhafter Wechselrede abgeurteilt und verdammt werden; die vierte zur

Rechten Gottes, das sind die Frommen, denen das Himmelreich zngewiesen wird. Die Predigt schließt mit einem kurzen Gebet. Wichtig und lehrreich ist nnn die Tatsache, daß wir von diesem Stück eine anthentische Fassung besitzen, Nr. 31 des Rusticanus de Dominicis, znm Sonntag der Pfingstoktav, die nach dem Linzer Kodex (nicht, wie Jakob angibt, mit dem Textspruch Joann. 6, 40-44. 55, sondern) folgendermaßen beginnt: Apok. I (1, 7): Ecce, veniet et videbit enm omnis oculus. Interlinearis: tam bonus quam mains, alia translatio habet: videbit enm omnis caro talem, scilicet onslem impii venturum non credebant, talem videbnnt. Neben diesem echten Text aus Bertholds eigener Redaktion, der kein deutsches Wort enthält und sehr knapp im Ausdruck ist, besitzen wir die erwähnte volkstümliche Gestalt, mit breiten, beredten, deutschen Ansführungen, die auf einer unanterisierten Niederschrift beruht. Sie beginnt anders als das authentische Stück, die Übereinstimmung fängt erst (nach der Beschreibung der Zeichen des jüngsten Tages) dort an, wo die Bedeutung des Gerichtstages dargelegt wird. Trotzdem geht die populäro Fassung gewiß anf eine wirkliche Predigt Bertholds znrück, die er vielleicht mehrmals an verschiedenen Orten gehalten hat. Berthold kennt sie, denn er polemisiert in scinem Text des Rusticanus de Dominicis ansdrücklich wider eine falsche Anffassung, welche die verbreitete Niederschrift der Predigt ihm nnterschiebt. Das geschieht (Dom. 93, 2) mit den Worten: veniet illnc Ahraham cum omnibus patriarchis, David cum prophetis. Petrus cum apostolis. Stephanns cum omnibus martyribus, Silvester cum confessoribus, Benedictus cum monachis, Angustinus cum clericis et hnjusmodi. veniet enm homicidis Cavn, Lamech cum adulteris, Nemrot cum oppressoribns, Pylatns enm iniquis indicibns, Simon cum simoniacis, Ananias et Saphira cum proprietariis, Jezabel cum mulieribus tnrpibus, Atalia cum parvulorum necatricibus et hujnsmodi. predicti facinorosi, quos nominavi, non venient quasi duces aut signiferi aut capitanei seu productores societatis sue ad judicium; etiam falsum, nec justitiam predicaret, qui predicaret eos esse duces aut signiferos aut capitaneos seu productores illorum, cum quibus illuc venient, quia erunt tantum eorum socii et simul cum eis condempnandi ac eternaliter cruciandi. nec etiam ideo eos nominavi, sed nec propter hoc, quasi sint

pre omnibus aliis sue societatis pejores; quis enim tunc appareat in quali societate major peccatorum, nobis hominibus non constat nunc. sed eos solummodo ideo nominavi, quia in Scriptura Sacra fuerunt in facinoribus suis famosi et quidam ex ipsis in illis facinoribus fuerunt primi. Die angefochtene Behauptung findet sich in der volkstümlichen Fassung S. 70 f., wo in der Tat die genannten Persönlichkeiten des Alten und Neuen Testamentes als die Führer ihrer Gruppen auftreten. Trotzdem verhält sich der von Berthold redigierte Text zu dem populären wie ein Entwurf zur Ausführung, das mag man ersehen, wonn man die kleine Partie Domin, 94, 1 mit meinem Druck S. 75 f. vergleicht: discedite, maledicti, a celo, a terra, ab inferno: a celo, quia animabus vestris nunquam veniet inde aliquid bonum; a terra, quia nunquam aliquid bonum corpori nostro: ab inferno, quia utrumque semper torquebit. maledicti a demonibus, a dampnatis, a vobis ipsis semperque maledicti: a demonibus per irrisionem; a dampnatis per improperationem; a vobis ipsis per conscientie remorsionem. discedite -. respondent: .quo? ad domos nostras, feoda et predia, ad lectum quietis vel ad mensam delectationis? in mundum, unde venimus, vel ad patriam?' non, sed in ignem inferni et in eternum ignem, non ad ignem calefaciendum vel confabulandum. Isai. XLVII (47, 14): ,non sunt prune, quibus calefiant, nec focus, ut sedeant ad eum', neque ad ignem, aliquid rari vel novi spectandum. Sap. XVII (17, 5); ,ignis quidem nulla vis poterat illis lumen prebere etc.' neque ad ignem, sed in ignem, ut ubique, subtus et supra, intus et extra, ardeatis. Isai. XLII (42, 25); ,et combussit eum in circuitu et non cognovit et succendit eum et non intellexit.' Job XX (20, 26); ,devorabit eum ignis, qui non (con) succenditur etc.' Ezech. (21, 32): ,ignis erit cibus ejus' (Vulg.: igni eris cibus). Isai. XXVI (26, 11): ,ignis hostes tuos devoret'. Psalm. (20, 10): ,et devorabit eos ignis'. subtus vos, quia infernum non timuistis. supra, quia celestia non desiderastis. extra vos, quia temporalia nimis dilexistis. intra, quia peccatum intra vos servastis. - Die gesprochene Ausführung hat Berthold jedesfalls sozusagen dramatisch gegliedert, in einzelne abgerundete Szenen gesondert, die mit großer Kraft dargestellt wurden, wie sich allein schon aus den verzweiflungsvollen Vorwürfen der Verdammten gegen Gott und seine irdisehen Boten entnehmen läßt. Vielleicht darf man den Anfbau dieser so erfolgreichen, lange und stark nachwirkenden Predigt auch mit Schöpfungen der Malerei des 14. und 15. Jahrhunderts in Bezug hringen, wahrscheinlicher noch mit dem geistlichen Schauspiel. Interessant scheint mir, daß Bertholds Sermon noch für ein ziemlich spätes Produkt volkstümlicher Diehtung das Vorbild abgegeben hat. Simrock hat in seinen Volksbüchern 12, 1-26 ein Reimwerk abgedruckt: .Wahrhaftige Beschreibung des jüngsten Gerichtes im Tal Josaphat . . . . . , darin ist die populäre Fassung der Predigt Bertholds zugrunde gelegt. Leider weiß ich über die Provenienz dieses Volksbuches zurzeit gar nichts Näheres und behalte mir vor. darauf zurückzukommen. Die Schilderung (ausgehend von Joël 3, besonders 2. 12 ff.) ist dort in Rollen anfgeteilt, die Propheten- und Väterstellen werden von ihren Verfassern gesprochen, auch in dem sonstigen Ablauf der Szenen gibt es nnr direkte Reden. Das Ganze wird abgeschlossen durch ein paar Stücke, welche der volkstümlichen Erbauungsliteratur des 15. Jahrhunderts entnommen sind. An sieh wäre es gar nicht unmöglich, daß sehon Berthold selbst einmal die Sehrift- und Väterzitate seiner Predigt in erster Person ans dem Monde der Zitierten gesprochen hätte, wenigstens hat er noch sonst verschiedene Male Ahnliches unternommen. Jedesfalls ist auch diese zweite große Predigt über das jüngste Gericht eine sehr bedeutende oratorische Leistung und es wird auch an sie noch Melchior Ambach angeknüpft haben, der in seiner Schrift .vom Ende der Welt und Zukunfft des Endtehrist ete. in rheumen gestelt' (Frankfnrt 1544) eine Weissagung dem Brnder Berthold in den Mund legte (Hermann Leyser, Vorrede zu den deutschen Predigten des 13. und 14. Jahrhunderts, S. XVII Anm.). Diese beiden Reden Bertholds vom besonderen und vom allgemeinen Gericht haben jedesfalls die Auszeichnung besser verdient, die Salimbene (Studien 4, 3) den Antichristpredigten angedeihen ließ. Freilich lehrt uns gerade das Beispiel des Verhältnisses zwischen Bertholds eigenem Texte und der verhreiteten Ausarbeitung seiner gesprochenen Rede, wie wenig wir eigentlich aus der authentischen Überlieferung der Rusticani auf die wirklich gehaltenen Predigten und auf ihren Effekt schließen dürfen.

Fegefeuer, der Ort, Freib. 1, 123b: nota, quomodo perfectio glorie secundum contemptum mundi est ordinata. quomodo infernus est in corde terre, purgatorinm sppra, uec ita profunde, ut celnm alte snpra terram est, iu quo osteudit et docet Dominus omnes, quod, qui terram (tria predicta, que terre vel mundi nomine vocantur) snpra modnm nimis diligit, in infernnm locabitur, et quanto plus, tanto profundius. sed qui non uimis, sed parum plus debito, in purgatorio; qui vero nihil, in neutrum, sed statim evolat, sed qui alte contempnit. alte a terra in celum levabitur. Im Fegefener sind nur Christen. Spec. 67, 2: pnrgatorium - ibi nullus est judens, hereticus vel paganus ant malns christianns. Ein Tag währt dort so lang wie auf Erdeu ein Jahr, ebenda: ideo aliquis istorum ibi ardet tantum vol tantum. et quia Domino non solvernnt ad pleuum debita, projecit eos in carcerem, non tamen ut inimicos, sed donec solvant debita, sed plus solveretur hic uno die vel tantum, ut ibi per annum, cum tamen ibi sit dies ut hic annus et plus. Zweck des Fegefeuers, Spec. 89, 1: secundi, quorum valde pauci sunt supra modum, quornm tamen snpra modum multos esse putatis, vos laici, cum sint paucissimi. hii suut, qui semper peccaverunt in hoc vel in hoc, et qui perseveraverunt in illo peccato asque ad mortem, et tunc primo conterebautur. qui significantur per aërem, qui nunquam quiescit usque ad ultimum diem, sed uunc pluit, nnnc ningit, uunc grandiuat, nunc fnlgurat, nunc tonat, uunc flat. et quidam nsque ad ultima tempora, id est, usque ad mortem nunquam a mortalibus quiescnnt: nunc facinnt illa peccata, nunc illa usque ad mortem, et tunc primo conternntnr. vernm est, si vere conternntur, quod tamen raro unquam contingit. verum est, bene doleut multi, sed non sufficienter, quod scilicet Deo sufficiat, quia uon possunt ex dolore; si tamen vere dolent, licet hoc rarum sit, tameu aliquando recipit cos Deus ex miscricordia et transmittit ad purgatorium, nt ibi ardeant triginta vel quadraginta vel sexaginta vel centum annis, vel ducentis vel quingentis vel mille vel usque ad diem indicii. putatis omues, quod horum sint multi, qui tanc conterantar vere, et multi proponant, quod tales fieri velint, sed sciant pro certo, quod horum sunt paucissimi, quia mors tantum torquet et imminnit sensum, quod vix homo tunc potest ad se redire. sed dicis: ,pater meus veram

habuit contritionem, quia in morte confitebatur, testamentum fecit (hier uur wegen Vergabungen an die Kirche uud zu charitativeu Zweckeu), sic vel sic inventus fuit, crucem osculabatur, ploravit et hujusmodi', respondeo: placet mihi, si Domino suffecit, sed forte si fecit ex gravi dolore, quem interim habuit in corde et corpore, non sufficit Domino, ut patet in Antiocho, si tamen est contritus vere, nou supra modum coutritus, quod rarissimum est, quia tamen Deus iu vili solutione accipit paleam avene, pro tali solutione salvat illum, sed deducitur ad purgatorium per decem anuos, per viginti etc., per centum, per duceutos, secundum quod peccavit, et tuuc liberatur et dabitur ei gloria pro contritione sua, confessione, elecmosina et huiusmodi, que in morte fecit, et illi tales quasi nulli sunt respectu superiorum. Fegefeuer ein Ofen, Sauet. 117, 1: purgatorium - da exemplum de foruace caudeute vel ere. Furcht davor, Freib. 1, 232d: filius regui plus timet purgatorium quam tu infernum. eeee, quod uullum habes dolorem de peuis cteruis, quas scis te meruisse, plus doleres iam de perditione quiuque librarum. Zwölf Werke für die armen Seelen im Fegefeuer, Domiu. 155, 2 (vgl. Sauct. 27, 1): quorum omnium duodecim tautum dicam, causa prolixitatis vitaude breviter nominabo. horum septem suut septem opera miserieordie. octavum est, ut pro eis oretur et orationes ab illis pro eis obtineantur, nonum est, ut corporaliter pro eis se puniant, earuem castigando. flagellaudo, geuu flecteudo et hujusmodi. decimum est, ut quis peniteutias corum, si iu aliquibus tenebautur, et injunctas et uou iniuuctas, si sciuntur, pro eis suppleat et obmissio eorum eompleatur, in quibus tenebautur, sive in carrinis, sive in peregrinationibus et huiusmodi. et etiam debita, si in aliquibus teuebautur, solvat, undceimum est, ut testameutum, quod iam reliquit, festinauter et absque ulla diminutione sua persolvat, cujus fidei illud commisit, ne crudelior raptore reputetur. duodecimum est, quod maxime et pre omuibus valet animabus, celebratio est missarum. hiis et aliis bonis pena illorum, qui in purgatorio sunt, cottidie minuitur et breviatur. Dauer des Fegefeuers, Sauct, 135, 1; et torquet hic infirmitate, paupertate etc. anno uno etc., ne in futuro amarissime XXC vel mille annis ardeat iu olla succeusa vel etiam iu perpetuum in iuferuo. Beim jüngsten Gericht wird das Fegefeuer gelöscht, Sauct. 27, 1: qui tameu diutissime ibi torquetur, in die judicii liberabitur, quando et ipsum purgatorium destructur.

Schon aus den angeführten Stellen geht hervor, daß Berthold die Ausmalung der Höllenstrafen als ein Hauptmittel verwertet, um die Gemüter seiner Zubörer aufzurütteln und zur Buße anzuspornen; aus der Menge der bezüglichen Stellen wähle ich hier nur etliche aus. Allgemeines, Domin. 115, 1 = Freib. 2, 34b; audi, o peccator, qui nunc Deum contempnis, quod dicitur Daniel IIII (4, 22 ff.): septem tempora mutahuntur super te', tam mala, tam horrenda, qualia visa non sunt in hoc seculo, unum malum tempus et valde pravum hahchis ihi de illo terribili igne, in quo ardehis. adeo enim ille ignis calidus est, quod mons de calore illo tam cito liquesceret, ut hic in nostro igne parva res; adeo calidus est, quod nulla re, qua omnis ignis extinguitur, possit etiam qualicunque minima particula saltim aliqualiter mitigari, o Domino, cur tam horrendum ignem peccatorihus preparasti? certe pro magno et horrendo estu, quem hic habuerunt ad peccandum. nam hoc cum magno mari et infinito beneficiorum tuorum, immo cum septemplici pluvia sanguinis tui, in eis extinguere non potuisti, item malum tempus de fetore in inferno, quem fetorem spiritualem voco, qui est gravis nimis. ille enim fetor infernalis adeo gravis est, quod nihil huic simile invenitur, si enim dicimus saniem vel ova putrida, si fimum, si sulphur ct huiusmodi, omnia hec sunt quasi muscus et balsamum respectu illius. si queris: ,quid ibi fetet?', respondeo: non cadavera putrida jumentorum vel hujusmodi, sed peccata, illo igne horrendo, de quo dictum est, in anima fornicatoris succensa, que, quamdiu hic non ardent, parum vel nihil fetent, ut sulphur non ardens, sed cum ardere illo igne incipiunt, fetere super omnem fetorem, spiritualiter et non corporaliter, incipiunt. fetor autem ille tam gravis est et intolerabilis, quod unius hominis peccata totam terram infernalem, que heu amplissima est, fetore replerent. item malum tempus de visione demonum. multum esset dura vita, si quis esset cum centum milibus bufonum, quorum quilibet esset magnus ut civitas, et centum milibus aranearum magnarum ut castrum, et cum centum milibus regulorum, oni pessimi sunt omnium serpentium; totum hoc tam durum non esset, ut videre nimis deformem diabolum inter omnes alios demones. immo totum esset hoc magna delectatio et deductio (= animi oblectatio. Du Cange 3, 35) respectu visiouis illius. adeo enim horribilis est demon ad videndum, quod, si etiam ligatus esset alonge, quantumcunque quis divitias libenter haberet et hujusmodi, potius quam semel ipsum videre, vellet et semper infirmari usque ad mortem, immo potius in camino ardenti ardere, et si nimis deformis tam horribilis est ad videudum, quid alii? utique supra modum deformes sunt, sicut enim novem sunt ordines angelorum in celo, quorum unus pulchrior est alio, ita in inferno diversa sunt genera demouum, quorum alii alios in deformitate excedunt, unus vero illorum tante deformitatis est, quod nihil potest ei assimilari, nam principium ipse est et fons et mare omnis deformitatis. breviter: sicut pre omnibus est peccator, ita est pre omnibus deformior, adeo deformis, quod, qui positus est iu morte, ut puto, mortis amaritudinem non sentiret, si hunc, sicuti est, videret, ex horroris nimietate. o turpissima creatura, generatio demonum, cum quandoque hominibus appares causa deceptionis, quare, ut es, illis te non ostendis, sed habitum commutas? puto, quod, si quis tibi requiem per annum daret, uon acceptares, ut te in vilissima parte hominibus hic ostenderes, causa est, quod nullus tibi de cetero istorum aliquatenus serviret, ideo autem malos oportebit videre demones, quia eis ad libitum servierunt, et qui plus peccavit, in pena vicinior est. breviter tam horribilis est ad videndum, quod omnes in inferno, si aliam penam non haberent, ad visionem unius nimis cruciarentur. (Hölle ein Schwertbett) item malum tempus ex duro lecto. qui enim per tres dies super acutos gladios et acus jacere deberet, intolcrabile videretur, sed illi infelices jacebunt uon super acutos gladios hujus terre, sed super gladios infernales, quibus ita sunt dissimiles, ut rose sive flores gladiis. nostri enim gladii aliud facere non possunt, nisi quod breviter carnem ledunt et postea quiescere sinunt, animam vero in nullo contingunt. infernales autem gladii, id cst, inquietudines eternaliter uon solum corpus, sed et animam cruciabunt, nostri hic non incidunt uisi unam partem, scilicet corpus, illi autem utrumque, item malum tempus ex magno timore et angustia. omnis timor, quem mundus habet, parum est respectu timoris illius, multum sibi timoret in tenebroso carcere ligatus, in quo secum esset multitudo bufonum et malorum serpeutium; nesciret enim, quando serpentes ipsum et bufones interimerent. vel fur, qui quereretur in domo, in qua manet, ad unspendium. vel mafefactor, qui daretur durissimo inimico sou ad puniendum, sed talis timor nihil est respectu timoris illorum in inferno. quod enim hie timent homines, hoc ibi summe affectati a nullam penam aliam ibi haberent tormenti, tantum timent illam, quod non quererent alias delicias, nisi quod permitterentur ibi semper esse et ardere. item malum tempus habent, quia semper suffocantur, quam mapna sit illa pena, patet in suspensis, quia haca ad dimidiam diem pati non possum, quia morianti, quam male ergo illis est, qui in illo tormento per multos annos fuerent et semper crunt! Spec. 77, 2: grave est ardere in purgatorio, sed illud est incomparabiliter gravius in inferno: gelu, vermes, videre demones et omnia hujusmodi. de quibus dicitur in versibas:

cauma, gelu, vermes, fetor, tenebreque flagella, demonis aspectus, scelcrumque confusio, nexus, nec qui torquetur, nec qui torquet, morietur.

Somit wird die Hölle nicht bloß als Feuerqual vorgestellt. Freib. 2, 2564; primum est ignis. ibi est ignis tam calidus, ut ejus guttam totum mare, quod septics majus est terra, non extinguet. si ignis illius tam latum ut unguis et longum ut minor digitus, si totum mare transiret illum et flueret super illum. antequam extingueretur, totum mare consumeretur et adnihilaretur. secundo frigus - vgl. Studien 5, 92 - quartus fetor. non est ibi odor rosarum, liliarum, musci, sed tantus est fetor, ut, si omnes private et omnia cadavera, si simul incalescant, non tantum feteret. et si tota terra, que vere magna est, et totus aër, qui quadraginta novem vicibus major, esset a summo ad imum totus sulphur et pix ardens, in comparatione illius esset aroma et balsamum et muscus. Vgl. Freib. 2, 222d. Furchtbarkeit, Spec. 50, 6: licet durissime (Deus) eos puniat, in tantum, quod nullus sensus humanus valeat excogitare. tantum punit, quod, si omnes homines mundi in circulo sederent, et quilibet penam ejus tantum per diem sustinere deberet, neque quod iterum post omnes pena ad ipsum deveniret, totus mundus ex timore lacrimas sanguineas flere posset. Sanct. 93, 2 = Freib. 2, 2204: videretur grave tibi esse tormentum, si quis esset leprosus et tam pauper, ut nullus ei misereretur, super hoc interius torqueretur ut pregnans, extra ut rotatus, haberet insuper febrem, paralisim et omnes infirmitates, haberet etiam subulas infixas per omnia membra, arderet insuper ut ferrum in fornace, omnia respectu penarum infernalium essent ei ut mel, ut balneum, ut flores et unguentum, totum esset convivium, totum festum, totum gaudium quoadquid, id est, quo ad hoc sciret, quod omnia hec finem haberent cito, saltem per mortem. sed de penis illis uulla est spes evasionis. Spcc. 77, 5: omnia tormenta, que Diocletianus unquam excogitavit et sui, non tam gravia fuerunt, utque minimum mortale. que Maximianus et sui, que Siculi (schwerlich auf die sizilianische Vesper von 1282 zu beziehen, sondern auf die Mißhandlungen, welche dort den Minoriten widerfuhren, die gegen Friedrich II, predigten: vielleicht nur eine Reminiszenz au die Siculi tyranni bei Horaz, Epist. 1, 2, 59). que Antichristus et sui, que omnes. si omnes gladii computarentur, non sic possent cruciare, omnes cultelli, ignes, patibula, rote et huiusmodi. Spec. 57, 4; hoc etiam patet in hiis, qui in inferno sunt, quia nullum corum unquam ad horam in perpetuum quiescere permittet, sed asceudet fumus tormentorum eorum in secula seculorum, unum peccatum mortale plus in inferno cruciat, quam omnes ibi possent diaboli sine illo. unde libentius vellem esse in inferno cum omnibus demonibus sine peccato, quam in celo cum peccato sine illis, ita amare cruciat (höchst wunderliche Behauptung!). Abstufungen der Strafen, Spec. 92, 6: notandum ergo, quod, licet sint peccata infinita in mundo, ex omnibus tamen illis elegerunt sibi demones quedam, quibus nunquam possint satiari. quod non possint peccato hoe vel hoc satiari, hoc dic aliquando ad singula, et incipe quodlibet membrum per illud, et etiam in secunda persona ad diabolos (die Teufel werden also hier in der Predigt direkt angesprochen). Gute Werke in bezug zur Hölle, Freib. 1, 1816; plus vellet dampnatus eternaliter vitasse unum mortale (peccatum), quam quod centum mille marcarum pro anima sua religiosis et pauperibus distribuerentur. ita habent se bona opera ipsis peccatoribus in inferno, ut thiriarca (? vielleicht zusammenhängend mit θρυαλλίς, der Docht) candele, que non permittit ignem accensum in candela tam fortiter ardere, sed circumponitur, quia arderet, si illa non adesset, sic et bona opera, Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl. CLIV. Bd. 1. Abh.

facta in mortali, non tamen dico, quod minuant penam debitam, sed debendam. Sanct. 116, 2: qui in omnibus membris cruciaretur, gauderet, si saltem in uno mitius haberet. sensus enim in inferno non obstupescunt ex nimiis cruciatibus, sed quelibet pena singulariter et plene secundum merita scntietur: ignis, vermes, conscientie, tenebre, fetor, frigus, fames, horror, confnsio, desolatio, desperatio, vincula, irremissibilitas, pene infinibilitas, carorum cruciatus, timor. hic quandoque excludit unus dolor alium, ut dicit Ypocras: duornm dolorum, qui non sunt secundum eundem locum, vehementior denigrat alium, id est, major minorem, sed nec illic, ubi umbra mortis et nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat. Ewigkeit der Hölle, Spec. 84, 2; o si in inferno possent habere unum annum, unum diem acciperent pro tot milibus seculorum, quot omnes angeli non possent numerare. quisque potest rebus succnrrere, nemo diebus. Comm. 17, 6; vgl. Freib. 2, 34° (Gott spricht): rogatis, ut eternam requiem (im Gebet) ei donem? cum pro omnibus vobis tot missas, tot jejunia, eleemosinas, ut sunt gutte pluvie, pro eis mihi daretis, nec ad ictum oculi regniem ei darem. luxuriam enim carnis tantum odit Dominus, quod, si quis cum lacrimis sanguineis a principio usque ad finem infinitas missas celebraret, non daret Deus requiem anime per diem, immo nec per unum Paternoster (als Zeitmaß) nec per ictum oculi pro hiis omnibus, tantum illam odit. Die Hölle der Kirchhof des Teufels, Comm. 41, 1: et ejiciuntur cadavers in cimiterium parrochiani sui, id est, diaboli, ubi vermibus comedentur et fetore alterorum alter cruciabitur. Die Zahl der Verdammten ist viel größer als die der Seligen, Domin. 36, 2: jocundum est hoc verbum, quod dicit Dominus: ,multi venient etc.' (Matth. 8, 11), et verum verbum est: licet enim plures dampnentur quam salventur, procul dubio tamen multi salvabuntur et vere multi, quia secundum unam distinctionem hominum duodecim habent exercitus in celo et cujuslibet exercitus magna est multitudo, hii duodecim exercitas salvandoram significari possunt in duodecim portis, quas Johannes in celesti Jerusalem spiritualiter vidit. Domin. 45, 2: nota: licet multiplex sit divisio diversorum statuum hominum, quia nunc in quatuor, nunc in decem, nunc sic, nunc sic dividuntur, its etiam secundum unam divisionem dividitur quandoque status hominum in duodecim.

non tamen, quod equalis sit proportio cujuslibet divisionis, nam una pars potest esse majoris numeri in decuplo vel centuplo quam alia, unde hic caute loquendum, ne homines desperent, cum igitur in duodecim partes status hominum dividitur, non tamen equales, ex eis decem partes excedunt vel cedunt diabolo, et due tantum Deo. quantum autem ille decem prevaleant et quantum sint majoris numeri, nullus scit nec scire potest aliquo modo, nisi forte per revelationem, quod autem secundum nnam divisionem decem partes cedant diabolo et due Domino. licet tamen, ut dixi, nesciatur, in qua proportione numeri excedant, - in qualicunque numero excedat numerus dampnatorum numerum electorum, hoc enim solus Deus novit. - in quoto autem numero iste decem excedant illas duas partes, quas Dominus habebit, nullus scit, ut sepe dixi, et propter simplices predicatores. - Der Teufel ist am ersten Schöpfungstage gefallen, Freib. 1, 174°: videns ergo diabolus, qui primo die, ut creditur, ceciderat, hominem ita honoratum a Deo, cogitavit, quod forte illa esset creatura, quam previderat. Der Teufel sitzt beim Tode Christi auf dem Kreuze, um die Seele des Heilandes zu fangen, Domin. 146, 2: nam postquam diabolus regnavit plus quam quinque milia annorum, usque quod Christus factus est homo pro nobis, qui cum in lecto crucis poneretur, venit diabolus et in brachio crucis sedit, ut sibi, sicut prius aliis, animam auferret, si posset. Ich habe nachgesohen (z. B. bei Kraus, Geschichte der christlichen Kunst 2, 231 ff.; dort sitzt 2, 345 umgekehrt Christus auf dem Querbalken, das Kreuz steht auf dem Teufel), ob dieser seltsamen Vorstellung, die ich sonst nicht belegen kann, etwas in der bildenden Kunst entspräche. jedoch nichts gefunden. Die Teufel schweben in der Luft um die Erde, Freib. 1, 162\*: ecce in hiis filii Dei debent similari Deo, non ut nubes diabolice velle equari per equiparantiam. demones enim in aëre isto caliginoso versantur, quasi quedam ponderose et tetre nubes, quas sol justitie non penetrat illustrando, et radios vere lucis impediunt pro posse, ne descendant ad nos in terra positos, et nimbos tempestatis effundere super nos conantur et sata vel plantata virtutum subvertere per malas suggestiones. Eine ähnliche Anschauung kennt Wolfram von Eschenbach. vgl. Anton Sattler, Die religiösen Anschauungen Wolframs von Eschenbach, S. 54 f., wozu ich nachtrage, daß Vinzenz von

Beauvais, Spec. nat. lib. 7, cap. 114, in ausführlicher Darlegung die Luft als den Aufenthalt der gefalleneu Engel (habitatio daemonum) schildert. Der Teufel ist heute noch so dumm wie vor 6000 Jahren (über seine List, Stud. 5, 83), Spec. 48, 6: antiquus fatuus est diabolns, qui hodie est ita stultus ut primo die, quo factus est, cum tamen sit plus quam sex milia aunorum. Er ist auch schwach, Spec. 69, 1: cum te temptat diabolus, fortiter resiste, quia te cogere nequit ad illud, ita sunt infirmi contra hominem, quod nunquam aliquis infirmus tam parum potuit vel potest contra gigantes vel contra inimicum et adversarinm suum. Des Teufels Knechte (seine Scharen und Heerhaufen sind die Sünder, Freib, 1, 34\*. 2, 38\* usw.), Spec. 60, 4: miserabile, quod servi diaboli tantam habent liberalitatem ad membra diaboli, id est, ad predones, ad joculatores, et Christus vix invenit, unde sustentetnr. Freib. 2, 38a: nam ipse diabolus quedam sibi valde utilia officia similiter instituit, ut sunt lene, questuarii, mimi, taxillarii, incendiarii. Märtyrer des Teufels heißen die schlimmsten Sünder, deren Strafe sich immer verschärft, Comm. 10, 4: qui videlicet malas inventiones post se in mundo reliquerunt vel inveteratas ampliaverunt, ut patet in theloneis vel ampliatis. Sünder des Teufels Kröten, Comm. 40, 4: sunt peccatores ut bufoues diaboli, qui quanto antiquior, tauto immnndior.

Die Kraft der Sakramente beruht auf dem Unsichtbaren. Sanct. 22, 2: est argumentum rerum nou apparentium (Hebr. 11, 1), video agnam in baptismo, sed quod lavit animam interins ab omni peccato, non video, sed credo. similiter in confirmatione crisma, sed quod anime imprimat caracteres et valde ipsain confortet contra malum, nou vidco, sed firmiter credo. similiter iu eucharistia video formam panis, sed quod verum et integrum corpus Christi ibi sit etc. ut supra. similiter in confessione sacerdotem video, sed quod exteriore sua ablutione intus anima absolvatur etc. similiter in extrema unctione oleum, sed quod per hoc intus anime peccata remittantur etc. similiter sacerdotem exterius ordinari, sed quod per hoc dentur ei claves regni celorum et potestas conficiendi sacrosanctum corpus Christi et sanguinem, non video, sed tamen firmiter credo et credendum est. similiter de aliis. non video celestia gaudia, et tamen credo. nec purgatorium, nec penas inferni et hujusmodi, que tamen omnia firmiter credenda sunt, ac si videantur. Taufe, Freib. 1, 112\*: baptismus valet ad hec octo, versus:

mundat, debilitat, communicat, inprimit, auget, roborat, absolvit, sanctificat intus et extra.

Kindertaufe (und Kindersünden) Freib. 1, 2394: unum, per quod parvulis insidiantur diaboli, est ante baptismum, ut nou baptizentur vel uon rite baptizentur et sic pereant, ad hoc, qualitercunque possuut deducere, nituntur, hoc vel hoc modo: ut matres nimis laborent vel hujusmodi, ut patres percutiant matres, quod faciant abortum etc., quod natus non cito baptizetur etc. licet in baptismo non recte baptizetur, quia licet per hoc facere uou possint, ut cnm eis in inferno ardeant, efficiunt tamen, ut loca ipsorum in celesti gaudio uon possidcant. ideo magna sollicitudo et cautela est adhibenda, ne negligantur sacramento baptismi. secundum, per quod post baptismum insidiantur, est, ut semper, postquam puer intelligit bonum ct malnm, demou sibi assignatus inducat ad peccandum, vel se cum pueris aliis abscondendo vel furando aut mentiendo vel maledicendo etc. ideo autem furtum consulit, quia ab antiquo vidit, nisi restringantur, quod de minori perveniunt ad majora, ut de annulis ad ova, de ovis ad poma, de illis ad denarios et cultellos, de illis ad fruges et ad alia, et sic perdunt auimam, quod, et si consuescunt, furantur vestimenta et alia. et de hujusmodi quidam illorum veniunt ad judicium, de judicio ad patibulum, de patibulo ad inferuum. hoc est miserabilis processio, angelis tristis, diabolo jocunda, ipsi homini eternaliter uociva. sed dicis: ,puer nescit, quid facit'. respondeo: immo scit, quod in hoc male facit, eo ipso enim, quod se abscondit, scit quod male agit. Die Taufformel, Freib. 1, 115°: contingit autem hanc formam baptismi quintupliciter violari. unde bonum est, hec notare et precavere, violatur additione, subtractione, commutatione, transpositione et interpositione. si additur ut: ,ego baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et beati Petri et hujusmodi', si predicte additiones ex simplicitate et devotione tantum fiunt, baptismus est. si autem causa introducendi heresim vel inteudis et credis, quod additiones hujusmodi sint de substautia forme, nou est baptismus, si autem aliquid subtrahitur, ut si dicitur: .ego baptizo te in nomine Patris' et non plus,

aut hoc fieret ex necessitate aut ex voluntate, si ex voluntate. non est baptismus, si ex necessitate, ut, si puer moreretur, pie creditur, quod summus sacerdos suppleat. unde talis in cimiterio est sepeliendus, si autem mortuus videtur et supervixerit, credo, quod ratione dubii sub additione rebaptizandus est. item de interpositione, ut si dicat: ,ego baptizo te in nomine Patris, da candelam! vel hujusmodi, aut modica est interpositio ita. quod secundum communem usum non videtur actum discontinuare et intentionem ministri, et tunc non nocet, aut magna ita, quod actum evidenter discontinuet, et tune nocet, si autem commutatio forme fit, ut si dicitur: ,ego baptizo te in nomine Patris et Filias et Spiritus Sanctas'. Zacharias papa concedit. quod puer baptizatus sit, si ex simplicitate corripiantur (l. corrumpantur?) dictiones, si tantum non reticeantur principales sillabe dictionum, pro quanta vero corruptione non fit baptismus, non est hominis scire determinare. illud omnino dicendum est de transpositione, unde patet ex predictis, quod expressio forme vocalis a Domino institute caute tenenda sit. quare vero intentio in hoc et in aliis omnibus sacramentis requiratur, ratio est, quia, quicquid sine intentione fieret, jocus et ludus esse videtur, et esset nihil, et ita totus mundus errore repleretur et sacramenta in derisum deducerentur, si non fuisset institutum. ut intentio adhiberetur. - (Firmung) ad confirmationem tria requiruntur: manus potestativa, frons, cui in bello maxima pericula imminent, et oleum, quo pugiles inunguntur. - Letzte Ölung (vgl. Studien 3, 72 f. 91): et sollicite notandum, quod, cum os orat, eiusdem hominis manus inungat; quod si aliter fiat, non confertur sacramentum sacre unctionis, sed fit ibi demonibus commentum derisionis, ideo autem oleum, quia inungitur quasi rex cito ordinandus, si evadit, potest, ut prius, terram tangere pedibus, carnes comedere, contra opinionem quorundam stultorum, et super linteamina, in quibus inunctus est, dormire, nec aliquid debet pro inunctione peti, quia esset simonia. - Über die Beichte bietet Berthold ausführliche Darlegungen verschiedenster Art: populär, mit Beispielen, auf Stellen der Bibel und der Väter gestützt, endlich für geistliche Zuhörer mit umfassendem kanonistischen Apparat. Besonders der Aufschub der Buße scheint ihm gesährlich, vor ihm wird oft gewarnt. Häufig und sehr eingehend wird über die Eucharistie

gehandelt (die jührliche Kommunion ist Gesetz, Freih. 1, 99°; aw Weihnacht gewöhnlich, Sanct. 59, 1; von der Kommunion Ausgeschlosseno, Freih. 1, 103° 106°), der Prediger kann sich in Worten der Lohpreisung kaum geung tun (einzelnes daraus ward sehon Studien 3 verzeichnet). Daran schließt sich vielfach die Erörterung der Wichtigkeit der Messe, vorzuglich gegenüber allen guteu Werken und evangelischen Raten; die zusammenhangenden Besprechungen hat A. Franz in seinem Buche über die Messe im deutschen Mittellier abgedruckt und erfattert.

Die Kirche, ihre Organisation, das Priestertum, sciue Pflichten, seine Ehre und seine Schäden nehmen in Bertholds Predigten hreiten Raum ein. Die Kirche heißt Christi Garten. Sanct. 145, 2: Deus enim iu celo, ut ita dicam, hanc religiouem matrimouii excogitavit, in paradiso instituit, in nuptiis consummavit. sicut enim iu horto Christi, qui est Ecclesia, quem sanguine suo fecundavit, habet Deus alaudulas, virgines sauctas, aureola coronandas, et columbas simul volautes, scilicet claustrales simul habitantes in unum et in vulnerihus Christi nidificantes, et alienos pullos, id est, peccatores, inimicos, orationibus pascentes. ita habet et turtures suos, id est, sanctos conjugatos. Sie ist das Schifflein Christi, Domin, 39, 1; hec navicula sancte Ecclesie, quam Christus ascendit, cum factus est homo, multos et graves pertulit impetus fluctuum maris, id est, tribulationum seculi, scilicet primo a judeis, postmodum a gentilihus imperatoribus, postmodum ah hereticis, sed adhuc nimis operietur omniuo fluctihus, quaudo temporihus Autichristi omnes marini fluctus simul contra sanctam Ecclesiam iunundaveriut, quos tamen per caritatem omnes vincet. Über die Epochen der Geschichte der Kirche vgl. Studien 3, 75 f. Bilder dafür, Domin. 86, 2: venit autem heu ab occidente, id est, a fine muudi, nuuc nostris temporibus hircus (uach Daniel) immundus et olidus (Horaz, Epist. 1, 5, 29), immunda videlicet vita et mala, super faciem totius terre et quasi totam sihi subjugavit, et venit ad arietem, id est, ad honam vitam Ecclesie, et commiuuit duo ejus cornua, id est, duplicem dilectionem, et conculcavit eum, multos in Ecclesia, tam viros quam feminas, tam regulares quam seculares, sibi suhdens, et uemo quihat eum liberare de manu ejus. multi attemptant eum liberare, fratres minores, predicatores, sed omni sua predicatione uon possunt Ecclesiam ad

bonam vitam reducere, grisei et alii religiosi sua oratione. heu ita inclinata est domus Ecclesie ad ruinam, ut vix ab aliquo possit fulciri. facta est ut vestimentum vetus, quod, cum in uno loco consuitar, in alio fit scissura major. Deu Priester kennzeichnet die Tonsur, Freib. 2, 93°: et quia certare oportet, ideo sic certemus, ut mereamur hanc corouam, quam omnes sancti certando obtinuerunt et meruerunt, quare et scutum quasi corona retro in capite eis rotunda ponitur, quia usque in finem viriliter contra vitia restiterunt. Der Priester soll ehrbar gekleidet sein, Comm. 40, 1; unde, quantumcunque pauper clericus religiosus et male vestitus tameu accedit ad altare, quanto plus potest bene vestitus purpura et hujusmodi? unde et ad reges quosdam nullus audebat ingredi nisi bene vestitus. Der Priester braucht von Chirurgie nichts zu wissen, Freib. 2, 30°: sicut autem sunt quedam infirmitates, quas nullus curat medicus, ita quedam sunt peccata, que raro unquam curat Deus pre omnibus aliis. item curare non bone possunt medici antiquum dolorem in renibus, item calculum antiquum in antiquis. de cyrurgia nihil dico, quia de hac in isto modo multum loqui ad sacerdotes non spectat, item tertium emitritum nemo curat; sed a prime et secundo liberari homo potest, a tertio nullo modo. Dem Priester ist mau Gchorsam schuldig, Domin, 118, 1: (unter zwölf Wegen) prima est, ut studeat obedire superioribus. studiose exhortatur, ut obediatis prelatis vestris, quidam hoc non faciunt, immo ut rusticum reputant sacerdotem, qui crgo vult obedire Deo, ctiam debet obedire confessori suo et debet eum querere loco Dei et accedere ad eum cum humilitate et contritione, cum audaci fiducia, quidam ingredienter primam. sed secundam horrent ingredi, quicquid dicit predicator. Der Priester soll durch sein Leben ein gutes Beispiel bieten, Comm. 9, 1; plus cnim edificantur homines per bonam vitam aliorum. quam per bona verba, quia ille predicat tantum ore, dans vero bonum exemplum totus predicat et omnibus membris et omnibus moribus. ille una hora in septimana, iste omnibus horis. iste de prope, ille vero valde diffuse. Ehrung des Papstes, Freib. 2, 260d; ecce ubicunque papa transit, accurrunt homines, ut benedictionem ab eo accipiant, nam ubique benedicit, putantes se ex illa benedictione esse beatiores, ita ubi corpus Christi fertur. Autorität der Papstes niedriger als die der Apostel,

Domiu. 78, 2: si papa quid maudaret et doceret, crederetur ei : multo magis credendum est apostolis. Siegel des Papstes, Freib. 2, 65b: in masculino tenet principatum virgo Christus. in feminino virgo Maria, item diversi sunt gradus sive dignitates in Ecclesia, et quolibet illorum virgo obtinet principatum et plus honoratur in Ecclesia militante: de triumphante Deo committamus, in prophetis Johannes Baptista virgo, inter predicatores Novi Testamenti Paulus virgo, nam creditur virgo. unde etiam preponitur Petro in sigillo domini pape, et etiam frequenter, cum Rome depingitur, ad dexteram Christi locatur, Petrus ad sinistram, ut etiam patet in ecclesia ipsius beati Petri, inter evangelistas beatus Johannes virgo, in martyribus. protomartyr Stephanus et Laurentius virgines, in confessoribus Nicolaus et Martinus virgines, in feminis omnibus cujuscunque status Maria. hic est ordo, qui celestem, qui divinam in carne mortali ducit vitam. Die Sünden werden den Priestern anheimgegeben, Freib. 1, 227a: omnia, que mundus fecit peccata, faciet vel facere poterit, hoc vel hoc commisit Dominus sacerdotibus, vel minoribus vel ad minus majoribus, ut pape, patriarchis etc., ut absolvere possent ab omnibus, avarum vero, quod omnes a nullo vel nee a minimo, nee ab aliquo, sive a papa etc. sive ab omnibus angelis vel sauctis, nisi restituant. Römische Geldgeber und dentsche Bischöfe, Spec. 75, 6; ideo ecce uunc tempus acceptabile est etiam nunc inter Deum et hominem, ut inter romanum creditorem et credentem, iste dicit : .concedo vobis ceutum usque ad illnm terminum. illud reddite, plus non quero. sed si negligentes fueritis, quod tunc non solvetis, in penam negligentie volo, quod detis CCCC vcl 400 vel M.' et quandoque omnino depauperantur, ut multi episcopi, aliquando non ascendunt, usque quod non est solvendo. Würde des Gottesdienstes, Freib. 1, 984: sacerdotes, Pater de celis vobis nunc Filium suum, ut primo Marie, honorifice custodiendum commendavit, et sicut ipsa puero Jhesu fecit, quicquid potuit, honoris, ita et vos nunc. non deceret tantnm Dominum, quod corporalia etc. hic (quod sequitur de sacerdotibus, hoc dic breviter vel tace) et pallia camisiis eorum essent nigriora, vasa tam immunda, ut villico suo in mensa preponere nollent, ipsum Dominum non sub sera diligenter, ut preceptum est, scd alicui imagini in brachium irreverenter suspendi, ut incantatrices et pueri accedere valeant et excipere, unde tota

terra digne haberetur puniri, talem irreverentiam intorquere contendit pastor in vicarium et econtra. Christus autem in medio illarum duarum sedium (der Ausdruck wie bei Walther von Mctz, vgl. Zeitschr. f. d. Philol. 5, 164; dann Uhrich von Lichtenstein, Frauenbuch 602, 23 f.; Du Cange 7, 403 aus einem Briefe Bernards von Clairvaux) residet sine honore, super altare, immo cum tanta confusione, ut verecundum sit taliter Deum contrectari, et coram angelis, qui tanta bona nobis contulit et tantus est, ut si pixidem, in qua locaretur, habere possemus de sole sive de celo empyreo, in que locaretur, dignum esset. Vergleich für die Kirche, Freib. 1, 206 : laudabantur ejus oculi, os. dentes, nasus, manus etc. (Ecclesie in Cant. Cant.). per oculos Ecclesie significantur prelati quondam valde pulchri, nunc in quibusdam sunt oculi Ecclesie ut Ethiopisse, turpes et deformes, dentcs sive os doctores, vitia quondam mordentes et populum sollicite docentes pure pro Deo; nune pro magna parte est edentata et turpiter blesa (blaesus, βλαισός) non pro Deo, sed pro questu predicando, ut apparet, quoniam terra repleta est questuariis. collum clerici dulciter canentes et Deum laudantes; hoc nunc est in quadam parte sui strumis repletum, manus et brachia principes et milites, quondam totum corpus Ecclesie defendentes; nunc insaniunt et ipsam laccrant rapiendo, telonia injusta instituendo, clerum et claustra ledendo, aures, que dicuntur ab audiendo, religiosi quondam obaudientes valde et bene audientes. nunc in quibusdam illorum invenitur contrarium, etsi non in omnibus. ubera consiliarii, quondam sana consilia dantes secundum Deum, sed heu nune omnino lacte bonorum consiliorum carentes. dorsum, quod diversa habet ossa, significat diversos mechanicis artibus traditos, et corpus simul continentes, ut dorsum simul corpus continent, quales sunt mercatores, sutores, lapicide et hujusmodi, hoc jam plenum est gibbis, qui gibbi pleni sunt fraude et circumventione, dolo et mendaciis, tibie sive pedes sunt coloni, qui olim simplicissimi erant, nunc vero mutuo se tradentes, sibi invidentes, decimas furantes, gramina et hujusmodi sibi surripientes etc. et heu nunc impletum est. Nachteile der Prälatenstellung, Sanct. 46, 2: securior subditus, quia prelati, cum sint sine vinculo obedientie, non puniuntur pro male actis et negligentiis ut subditi, qui frequenter verbis et factis punjuntur, si in aliquid offendunt; sed istorum peccata in cumulum

congregantur et in morte ipsorum collo inponuntur et in judicio cum eis producentur. ipsi sunt saga cilicina superposita purpure desubtus rutilanti. Zu große Harte der Prälaten, Spec. 61, 5: sic episcopi, abbates, priores plerique majores sibi videntur predecessoribus suis et semper volunt aggravare jugum subditorum uovis institutionibus, novis preceptis traditionibus, ordinationibus, et alligant onera gravia et dura et inportabilia, unde propter suam stultitiam et superbiam, unde propter talem austeritatem et multitudinem preceptorum et propter modernas constitutioues amittunt regnum suum et populum sunm, id est, multas animas, que de claustro exeunt, multos monachos, qui intus in angustia et murmnratione vivunt, jam quidam tot faciunt ordinationes et traditiones hominum, ut vix jam subditi possint loqui, comedere et dormire sine peccato, uisi enim cum duabus manibus bibat, nisi taliter cinctus et caligatus dormiat. in capitalo verberatur (Zisterzienser!). sed nec cappa alba nec cuculla uigra nec tunica longa nec suppellicium per se aliquid valet in Christo Jesu, sed custodia mandatorum Dei, Freib. 1, 182°; certe tantum posset homo mereri in villa ut monachus iu claustro, in tribulatione. tantum cuim leditur a malo advocato. precone et dominis, ut monachus in claustro ab abbate, et decies tantum, ergo sustinete, et magni eritis. Vorzuge des Priestertums, Domin. 135, 1: item, and Silvester sacerdos Constantinum regem coronavit, item, quod sacerdos regem inungit, non e converso, item, quod rex preest corporibus, sacerdos animabus. Sanct. 102, 1: ad gloriam igitur et honorem sacerdotii et ad populi devotionem excitandam et fidem roborandam notandnm, quod Christus sacerdotium tripliciter honoravit: in temporalibus, spiritualibus, et celestibus, et in quolibet eornm tripliciter, in temporalibus Deus contulit enim eis singularem corporis emunitatem et rerum temporalium quietam ubertatem. primo corporis emunitatem, quod, quiennque injuriose manum violentam mitteret etiam in minimum, qui tantum est in via sacerdotii, ut ostiarius, lector et hujnsmodi, excommunicatus est majori excommunicatione. valde timenda est excommunicatio, adeo enim hominem inutilem reddit, ut fiat vilior pagano, indeo. per sola euim verba alios inficit, quod non illi, et sient apostata peior quam ille, qui nunquam in religione fnit, item excommunicatio aufert homini partem omnium missarum et bonorum,

que fnerunt in Ecclesia, quod non est modicum dampuum, quis enim estimare sufficeret valorem unius misse? item adjutorio omninm orationnm et aliorum bonornm operum, que faciunt monachi, sacerdotes, virgines, unde significantur per leprosos, quia, sicut isti separati sunt ab omni societate sanorum, sic et isti, quod autem religiosi gandent hac emnnitate, habent a participatione sacerdotnm. secundo contulit eis pre omnibus fidelibus quietiorem et habundantiorem nbertatem rerum temporalium. dedit enim eis, one sibi proprie reservavit, scilicet decimas, oblationes, testamenta et alia patrimonia crucifizi gratis, cum alios fideles plnrimum oporteat fatigari diversis laboribus pro necessitatibns corporalibns, caveant antem laici, ne hnnc honorcm minuant decimas subtrahendo, ne graviter a Domino puniantur tam in rcbus quam in personis. Unwürdige Priester, Domin. 72, 2: snnt autem ex aliis generibns quedam genera indigne ministrantinm, quorum quidam ministrando sibi condempnationem acquirunt, videlicet, quicunque habet conscientiam mortalis peccati, secondo qui est in voluntate peccandi, item qui indevote, irreverenter et negligenter reverenda misteria pertractat, item qui irregularis, qui excommunicatus, qui degradatus, qui epylenticus (epilepticus), qui furiosus, qui corpore enormiter vitiatns, quornm quidam, qui sic ministrant, gradum infernalem malnm sibi acquirnnt. Üble Beichtpraxis, Sanct. 98, 2; tertio, ut cito reddatnr, si habetnr. non ut quidam, qui sibi ipsis vel indiscreti confessores dant inducias de tempore in tempus. de anno in annum contra voluntatem et ad injuriam patientium. Sanct. 106, 1: sic demones adversnm nos, ut consiliis snis nos decipiant, videlicet confessores quandoque, ut heu nnnc multis contingit, qui per consilia confessorum in restitutione et in aliis decipiunt, quandoque etiam per alios consiliarios edificare volentes decipiunt. Ermahnnngen (übles Beispiel des Prälaten), Spec. 74, 5: rete capientes, quia significant prelatos, albos, nigros, episcopos, prepositos, decanos, abbates, qui quasi in sagena concludunt multitudinem piscium copiosam malo exemplo et maxime mala vita, ut ipsi intelligitis (d. h. diejenigen, welche die Predigt studieren), et maxime questnarii, qui multa promittunt et mentiuntur, et male expendunt, et dant exemplum pessimum. Sanct. 32, 1: clerus (prepositos, decanos, canonicos), si rite scu debito modo accessernnt et venernnt ad clericatum sive ad beneficium, ita ut propter et Deum et zelum animarum hec receperant, non simoniace (heu Simon multos habet socios nunc!), non pro avaritia, non pro humano honore et hujusmodi. non suspensi, ab hiis sibi caveat quilibet studiose. - bona vita. posuit enim Dominus in qualibet parrochia lucernam unam, ut omnes Scripturam legere nescientes in vita ejus videant et legant, quomodo vivere debcant. - ut ea, que eis commisit, debito modo pertractent, videlicet corpus et sanguinem Christi, item verbum sanctum Dei, item patrimonium crucifixi, item animas sibi commissas et que eis strictissime sunt commisse, ideo laici ab eis increpati libentius et patientius sufferatis. Spec. 64, 5: secunda porta clericorum, prima valva - lucida vita, ut laici in corum vita videant, qualiter vivere et placere Domino debeant. unde in festo sanctorum clericorum legitur in evangelio: vos estis lux mundi (Matth. 5, 14). secunda valva est, ut in omnibus sibi commissis a Deo sic ordinate et debite circueant (Germanismus: umbe gên), sicut Dominus eis commisit, videlicet cum sacramentis, cum baptismo, penitentia, oleo sancto, verbo Dei, cum corpore et sanguine Christi, cum animabus sibi commissis, cum patrimonio crucifixi. Habsucht des Klerus, Freib. 2. 245b; vel si ad clerum sermo dirigatur, sic dic; de rebus temporalibus duram queret rationem a laicis, sed durissimam a religiosis et clericis. ideo dicit: ,quid hoc audio de te? redde rationem | audio, quod sis beneficiorum, parrochiarum, prelaturarum maximus venator, audio, quod sis pecunie, denariorum, auri et argenti sollicitus coacervator, rerum congregator, quod sis rerum ecclesiasticarum sumptuosus dissipator, officii et ecclesie tue dilapidator, rerum inutilis consumptor, nunc lusibus, nunc potationibus, nunc lasciviis et vanitatibus mundanis frequentius intendendo, quid hoc audio de te? redde etc.' qualiter ecclesiasticos redditus vel quascunque res alias conquisieris, qualiter retinueris et observaveris et qualiter expenderis. Freib. 1, 914: notanter dicit ,student', quia sicut studentes semper nova condunt et erudiunt, sic jam clerici a minore usque ad majorem cottidie novas vias avaritie excogitant et adinveniunt. ita novo genere adinventionis pro avaritia multiplicantur altaria non necessaria. ita multiplicantur eadem die in casibus a jure non concessis missarum sollempnia. immo etiam in eadem missa multiplicantur officia votiva, ut de Beata Virgine, de Spiritu Sancto etc.

Spiritus' et .Requiem' dicunt non ex aliqua devotione corum. sed, ut quocunque modo alliciant animos simplicium ad offerendum, ita pro avaritia multiplicantur ecclesiastica beneficia, ita vicarii a plerisque pastoribus mutantur et deponuntur; idiote, apostate, incesti, si censum angent, reponuntur. immo jam vicarii vicarios supplantant, et tales per quodcunque fas et nefas a nopplis pecuniam extorquent et lucrantur sacramenta venumdando, excommunicando, relaxando, nam pro avaritia innocentes a plerisque excommunicantur et scelerati absolvuntur, Christns innocens crucifigitur et Barrabas latro dimittitur. questnarii, vgl. Studien 3, 77 ff. nnd Anm. - Spec. 90, 4: plnres donis naturalibus abutuntur, quam bene utantur, ut plerique, qui, cum deberent fortitudine uti et eam expendere in divino servitio, jnxta illnd: fortitudinem meam ad te enstodiam (Psalm. 58, 10), expendent eam in incontinentia, in potationibus, in alea vel ludo, plerique utuntur pulcritudine sua non ad gratiarum actionem, sed tantnm ad lasciviam, incontinentiam, iactantiam et superbiam, plerique eloquentia sua non utuntur ad pauperum auxilinm, neque ad Dei gloriam, sed tantnm ad enpiditatem, lucrum, ad avaritiam, ut accumulent ecclesias ecclesiis, prebendas prebendis, pecunias pecuniis, honores bonoribus, personatus personatibus (weder bei Forcellini noch bei Dn Cange; doch muß dieses Abstraktum, nach der Bedentung des Adjektivums zu schließen, etwa heißen; änßere Stellnngen, denen kein innercs Verdienst entspricht). Spec. 68, 2; ut de hiis taceamus, qui foris sunt, que jam congregatio canonicornm, ubi Domina Superbia cum sororibas suis non teneat prelationem? quis enim jam pure propter Deum appetit esse prelatus, non ut prosit, sed nt presit? que jam congregatio, ubi Ira cum sororibus suis capitulo non presideat, nt omnia in mansuetndine et pace terminentur? ubi Invidia non intersit electioni? ubi Accidia non habeat stallum in choro, que divinum officium acefalet. sincopizet. apocopet, in horis et psalmis, versibus et verbis, vel quod gravins est, intentionem totam et devotionem precidat? ubi Gula et Luxuria non consumant patrimonium crucifixi? ubi pro caritate Christi beneficia locentur? ubi Avaritia non sit prebendaria, que tante est dignitatis in ecclesia, ut multos promoveat, dejiciat, privet officio et beneficio, excommunicet, absolvat, dispenset! hec baptizat, conficit, et cetera tribuit sacramenta, vendit beneficia, heu, aspexi, et non erat vir virilis, qui tales feminas saltem a se abjiciat et non in amplexibus earum delectet, quomodo dicendus est virilis, qui omni vento sicut arundo agitatur et movetur? qui, si landatur, elevatur nt pavo; vitnperatus, statim ut simea ad iram provocatur. qui saltat nt locusta ad solem in prosperis, sed in adversis exasperatur nt hericius. qui in flagellis Dei remnrmurat ut rota currus. qui omni temptationi diaboli se prosternit nt meretrix in via. o quam miseri et ridiculosi milites, duces populorum, qui ad primum ictum, ad unnm flatnm terga vertnnt vel cadunt. longe distant a vera caritate. Geistliche in der Hölle, Sanct. 110, 1: loci oportunitas penitentie. non in celo -. similiter in inferno non est locus fructuose penitentie. quamvis enim multi episcopi, abbates, sacerdotes et confessores ibi sint, tamen usum clavium non habent, nec diabolus paterfamilias ratam haberet absolutionem eorum. similiter nec in pargatorio, quantumenaque enim gravis et prolixa sit pena pnrgatorii, non tamen valet nisi ad purgandum, nec ad aliquem fructum celestem per hanc multiplicandum et promerendam. nusquam enim est tempus tam utile et pretiosum ad merendum ut in hac vita. plus enim potest quis mereri hic uno die quam in celo in decem annis, in centum vel mille, in hoc solo sumus sanctis beatiores, in hoc beatior sum Petro, Johanne etc. ipsi autem in omnibus aliis beatiores. in inferno in infinitis annis mereri nihil possnnt vel satisfacere minus quam vos hic in annos, immo in die, licet durissime crucientur. - Kirche als Gebände, Comm. 40, 5 = Freib. 1, 40b; tante est sanctitatis, ut etiam, si ecclesia consecrata destruatur, lapides et ligna ejus ad usus seculares non debent converti, tante sanctitatis, ut etiam homicida qualemcunque ibi emunitatem inveniat, nisi in cimiterio vel in ecclesia illud homicidium commisisset, quia frustra legis anxilium invocat, qui committit in legem, et similiter publicus latro vel nocturnus depopulator agrorum exponatur. nec in ea mortui laici, nisi illorum fides et bonitas fuerit manifesta, in ecclesia sepeliantur. item ut dicitur Extray, de vita et ho, cleri, II, 1, in choro non morentur laici cum clericis. Benehmen in der Kirche, Freib. 2, 19°: ita multi, ut qui se sibi in ecclesia ad ostentandnm hominibus offernat, ut qui ibi furantur, ut qui ibi indigne corpus Christi contrectant vel percipiunt, qui ibi male confitentur,

qui pro vana gloria cantant, qui pro pecnnia predicant, qui indisciplinate alios irridendo vel alte inutiliter clamando, alios impediendo vel hnjusmodi, snnt enim quidam, qui sacerdoti reclamando se opponunt, vel qui ibi clamant vel tractant temporalia nt in foro. Comm. 40, 1: hoc est contra quosdam laicos, qui semper stare volunt in choro et prope altare. Freib. 2, 167°: hoc attendant, qui in ecclesia garriunt, circumspiciunt, dissolnti sunt et alios orantes impedinnt, alii ita celeriter diennt horas et negligenter, quod nec verba juste proferunt et multa dimidiant, anod nec home posset intelligere, quid dicant, quidam cito afficiuntne tedio, quando protrahitne divinum officinm. qui si haberent cum domino terre aliqua agere, libenter din coram eo manere vellent, si permitterentur, ut melins promoverent negotia sua. quidam diennt, quod propter labores et occupationes non habeant orandi spatinm. quibns si ovnm daretur, quotiens dicerent Paternoster, triginta ova in die Incrarentur. Exkommunikation, Freib. 2, 87b; quedam peccata sunt periculosiora aliis omnibns mortalibns, que snnt et fuerunt, quorum aliqua nunc dicam, unum est cornm major excommunicatio, sive sit generalis, sive singularis. generalis, que a jure, et hoc multiplex. nna, cnm quis incidit in heresim, vel qui scienter recipit vel defendit hereticos, secunda, cnm quis verberat clericum, monachum vel conversom vel aliam religiosam personam. tertia, cnm quis frangit vel incendit ecclesiam vel cimiterinm. quarta, cum quis falsat litteras pape vel ntitur scienter falsis impetratis. item, cum quis in hac provincia cognoscit monislem. secunda, que fit a judice, et hanc nunquam facere debet nisi pro solo contempta, non pro hoc vel pro hoc peccato, sed pro contempts. Dann wird die Exkommunikation beschrieben, unde et ipsum in verbis vitetis, nisi in decem casibus, potins vellem cum porco comedere quam cnm tali in casn non concesso, et cnm tam periculosa sit res, non debent judices excommunicare quempiam, nisi in scriptis proferant et causam excommunicationis expresse conscribant. qui hoc non fecerit, ab ingressu ecclesie et ordinis executione per mensem ipso inre est suspensus, etsi interim celebrat, nunquam in perpetnum debet celebrare, nisi solus papa secum dispenset. Pfarreien, Einkünfte davon an die weltlichen Besitzer, Spec. 52, 1: ita habent avari in consuetudine, quod nnllns potest eos excellere, consueverunt jam per

decem annos, gloriantur scilicet, quod multos habent redditus, de illa terra et de illa, de illa villa et de illa, de illa parrochia et de illa. Verautwortlichkeit der Pfarrer, Spec. 90, 6; quia. dum commissis tibi cogeris bona predicando dicere, te ipsum necesse est, que dixeris, custodire, illaqueatus es pro sermouibus, quia aute sponsionem non teucharis nisi de propriis peccatis rationem Deo reddere, post sponsionem de peccatis omnium subditorum. discurre inter Deum et populum, illi supplicando, illis predicando. festina docere populum, quia incertum est, quando Dominus veniat. Schlechter Pfarrer, Freib. 1, 2084: plebanus malus gallus gallinaceus, qui nihil de gallinis curat, uisi quod se impinguat, ucc horas cantat nocte vel die, uec gallinas a gallis aliis defendit, uec cibat, sed, ubi potest, se subtrahit, cum se satis impinguaverit, exportari jubetur ad coquinam, ut ibi deplumetur et fortiter ac bene assetur. Pfennigprediger, Domin. 64, 1 (vgl. Studien 3, 77 ff.): cyniphes etiam sunt questuarii, qui ex nobis predicatoribus exicrunt, sed ex uobis nou sunt, reliquias et falsas iudulgentias circumferentes, falsa predicantes, animas decipientes. Domin. 123, 1: sicut aliquando homiues intrant aliquam terram et addiscunt idioma illius terre, quod putantur esse de terra, et non sunt, sic ypocrite et falsi collectores (Du Cange 2, 406), qui sciunt aliquaudo bonum loqui de passione Domini et de vita et de conversatione sanctorum, et tamen multotieus miscent talibus falsitates inter simplices.

Bertholds Predigten beschäftigen sich vielfach mit den Religiosen, den Angehürigen geistlicher Orden. Eine Anzahl lateinischer Sermone, die sich au ein Publikum ans diesem Stande wenden, ist bereits gedruckt, dort werden anch die Hauptfrageu der Lebensführung schon behaudelt, so daß es hier nur ertübrigt, etliche bezeichneude Stellen auszuheben. Ordensgründungen, Freib. 2, 420°: sie proficieudo in religione claustrali vehementer magnus effectus est beatus Benedictus, Franciscus, Bernardus et alli infiniti, et aldue cottdie multi taliter in religione proficiunt. similiter et in religione clericali plurimi sie in virtuibus profecerunt, quod in altissimo gradu celestis glorie, id est, in valde alto aunt gloriosissime collocati, ut patet in beach Nicolao, Martino, Silvestro, Antonio, Crisostomo, Leonhardo et allië infinitis, ita quod super laicos virtuosos Situaszekte, Albist, S. (Lil W B. 1, hb).

altissime in celis locabantur. Minoriten, Comm. 22, 1: quidam inter nos male usi sunt, dum erant in seculo, et quidam male nti timuerunt, si in seculo remanereut, quamobrem Deo feoda sua reddidimus, illa tria omnino devoventes. prima paupertas sive prima abdicatio proprietatis est, ut nihil habeamus horum, que prelatus (also Anwendung auf die älteren Orden) licentiare non vult. secunda, ut nihil horum habeamus, que prelatus licentiare non potest, etiamsi simplicitate aliqua se de licentia hujusmodi intromittat, sicut in quadam religione denarios vel pecuniam recipere per se vel per interpositam personam, nequaquam potest prelatus subdito licentiare uec alicui subditorum transgredi precepta regule, pro cujus transgressione ipse personaliter dampnaretur, unde si subditus aliquid habet per licentiam, quod prelatus licentiare non valet, cecus cecum ducit et ambo in foveam inferualem caduut, generalis enim est regula, quod prelatus omne illud habito respectu ad regulam uon potest licentiare subdito, quod non sibi ipsi. tertia, quod etiam id, quod licentiare potest et vult et quod licentiat prelatus, non nimis diligat subditus, quasi proprium suum sit, sed simpliciter ut concessum et tali modo, ut paratus sit reddere, dum id prelatus requirit, quasi tali, qui illud ei accommodavit. et qui aliter habuerit quicquid in religione, sive sint libri sive alia quecunque, aut se emendet, ut dixi, aut malo capitis sui, quia, si nimis turbaretur, cum resignare juberetur, proprietarius a Deo judicaretur. (Auf eigenen Willen verzichten) sie quidam dieunt: ,quo pro habet me (prelatus), quod tam libere jubet me agere, quid sibi placet, cur illum et illum non jubet?" respondeo. quod habere te debet pro subdito suo et secure jubere te debet, quod vult, uon quod tu vis. - ne per astutias et circumventiones vel artes malas nequiter precepta evadendo vel interpretando voluntatem nostram e manibus corum extrahamus more anguille et vivi argenti, uota de vivo argento et more pugilum inuuctorum, tales sunt quidam, qui, cum aliquid jubentur, semper aliqua suis astutiis pretendunt per modum cousilii vel occasionis pulere, per quam obviam evadant, non quod per huiusmodi consulere utiliter intendant, sed laborem evadere. (Widerspenstigkeit) qui adeo sunt impatientes et duri ac moribus crudeles, ut nihil eos prelati jubere vel eis prohibere audeant, nisi quod pro libito vivere permittuntur, timeut enim prelati eorum importunitatem, murmurationem, detractionem et conventus perturbationem, ut jam sepius ex illorum culpa experimento didicerunt, et ideo pront libet vivere sinuntur, sunt enim de numero illorum, quos nullis compedibus et vinculis obedientie ligare potest, de nulla vel vix de aliqua obedientia conscientiam habentes, nullum scandalum aliorum curando, alios per viam bonam euntes perturbantes, hen nunc multi tales sunt. Spec. 82, 6: accedendum ad eucharistiam. per calceos exempla patrum, sicut frater minor vitam beati Francisci debet sequi etc. - novicius sive incipiens debet duo facere. noviciatus hominum terminatur semper ad annum, noviciatus vero Dei quandoque ad dimidium annum, quandoque ad octo vel ad quindecim vel ad triginta vel ad quinquaginta vel quandoque durat ad mortem in quibusdam, novicius debet quatuor exstirpare, primum est, quod debet destruere, abbrechen, a se omnia peccata mortalia, tam spiritualia quam carnalia. - non enim debet religiosus diligenter respicere juvenculas vel hujusmodi, quod si non cavet, de facili labitur. - debet exstirpare malos mores et malas consuetudines seculares, ut homines decidere, se jactare, mentiri, secundum delectationes vivere, alios contempnere et judicare et hujusmodi. - novitii non solum debent mala exstirpare, sed etiam multa bona inserere. - debet etiam edificare, si non potest castra ut domini, tameu ut ortulanus, scilicet sepem, id est, custodiam vel cancella, ne hoc tantillum boni, quod plantavit, ne intrent porci infernales et omnia illa consumant. - De proficientibus. unum cst, quod, quidquid alii faciant, per quos transit, non attendit multum, nec cum eis stat, sed semper transit, ut dietam snam non negligat, si videt homines corizare, laborare, ludere, otiari, cursitare, bibere, et alia quecunque, non ibi cum cis subsistit, sed transit. similiter si videt domos pulcras vel spectacula vel alia, semper transit, si canes vel anscres cum inclamant, transit. comedit breviter necessitatem snam, et dormit modicum et transit, sive sit boua aura, sive mala, facit facta sua, nunc nota diligenter: sunt enim centnm, si scirent, qualiter deberent vivere, plus valde premiarentur, sic religiosus volens multum proficere, quicquid alii faciant, faciat facta sua. studeat, quod semper diem suum expendat utiliter, in virtutibus se exerceat, in humilitate, in caritate, in devotione et hujusmodi, et nunquam tempus perdat, sed semper antecedat, ut peregrinus, quicquid alii faciant, quia de aliis nihil ad eum, sive discordent vel concordent, sive sint boni vel mali, si tu facis facta tua, omues fecerunt sua, quantum tibi attinet; si tu bonus es, omnes suut boni; si virtuosus, omues virtuosi, fac tu facta tua! - Dominikauer, gutes Verhältnis zu ihnen, Spec. 66, 2: dic, quod, licet multos habeat Deus dilectos - hic nomina fratres predicatores et omues alios etc. - tameu non vult eis illa dari, sed restitui, Vgl. Studicu 4, 8, 6. Zisterzienser, Spec. 62, 1: habent enim quidam morbum regium, qui lupus dicitur, cui si galline uon dantur, comedit carnes humauas, sic ipsi, si uon ministrautur eis cibaria delicata et potus deliciosi, comedunt detrahendo et murmnrando fratres suos, comedunt abbatem cum priore, subpriorem cum cellerario, monachos cum conversis. Die Mißstimmung zwischen Minoriteu und Zisterziensern war also damals schon vorhanden. - Berthold ist der Ansicht, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor, zu welcher Meinung vorzugsweise die Joachimiteu, die Anhänger des Evangelium aeternum Abt Joachims von Floris sich bekannten (Adam von Marsh sendet die Schriften des Abtes Joachim an Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln, rühmt sie und empfiehlt sie zur Kopierung, Epist ed. Brewer, Nr. 43). Außer den Stellen, welche das bereits von mir mitgeteilte Material enthält, bringe ich hier noch einige vor. Sanct. 196, 2 - Freib. 1, 205 : tempus, in quo sumus, in vespera mundi, est tempus fletus et tristitie, sed tempus primitive ecclesie fuit risus et letitie. Freib. 1, 207°; compatimini Ecclesie saucte sponse Dei et vobis ipsis temporibus istis, quia durum verbum dico. sed verum: nunquam in Ecclesia tot dampnabantur ut nunc in fine mundi. 207d: in duodecima hora, que nunc preteriit, adhuc a multis honorabatur Ecclesia per vitam bonam - (vgl. obeu S. 33). Der Auffassung der Joschimiten entspricht es noch, wie Berthold die tribulationes ausführlich darstellt. Auch vergleichsweise, z. B. die septem tribulationes des menschlichen Lebens, Spec. 54, 5 ff. = Freib. 1, 25 : prima tribulatio hominis debet esse virga matris usque ad septem annos, quia tune incipit esse capax doli, et ideo forte posset facere, unde dampnaretur. et quicquid sibi tunc inhibetur, facile est ci hoc dicere, et de facili retinct semper. curva igitur cervicem ejus, dum adhuc puer est, et doce eum Paternoster, Avemaria, symbolum, in-

clinare, genuficetere, nominare Jhesum Christum, in mane non des sibi eomedere, nisi prius dixerit orationem. exemplum beati Nicolai, qui in pueritia oravit et ecclesiam frequentavit et in infantia jejunavit. exemplum de matre Bernardi. - secunda tribulatio hominis est pugnus patris, ne chorizet vel lasciviat. tertia tribulatio est stola sacerdotis, o tu immunde, quando vis ire, ut munderis? eurre eito, nimis tardasti! putas te tribulationom evadere? non. quarta tribulatio est, que infertur ab hominibus malis, oportet velis nolis, ut transeas molam malorum (Schleifstein? Du Cange 5, 442; die Phrasc bedeutet etwa: Spießruten laufen), tirannorum, detraetorum, judieum, predonum. convicancorum (Du Cange 2, 548: Dorfgenossen), quorum alii auferunt res, alii famam, alii eorpus, quinta temptatio demonis, sexta flagellum Dei. ceontra, hoc pro certe habcant discoli (Du Cange 3, 131; indisciplinatus, difficilis, morosus; vgl. Schmeller, Latein. Gedichte, S. 288) omnes, qui nolunt hie transire flagellum Dei, oportet eos septimam, id est, eternam sustinere. - Geringen Wert legt Berthold auf Wallfahrten. Domin. 48, 1: (Paulus, 2 Kor. 11, 25 f.) , noete ac die in profundo maris fui', id est, in alto mari fui, .detentus tempestate', ct tu, si por decem dies; "itinoribus sepe", et tu, si semper laborares itinerando ad sanetum Jacobum, Thomam, ad sepulchrum Domini et hujusmodi, tamen dampnaberis, si mortalia peccata non dimittis. Besonders Frauen sollen nieht wallfahrten, Spee. 48, 2: si vir es, quandoque pro Deo peregrinando; si femina, domi penitentiam agendo, ne seeunda vel tertia feria domum revertaris, aut plena peceatis, nunc plurime, quia, ut dieitur in proverbio: volatio galline et peregrinatio femine non sortitur bonam finem. Sanct. 177, 2: unde fortiter carni resistite, eum vult irasei, superbire, turpia videre, mentiri, fornicari et hujusmodi, vellicando, perentiendo, pilum extrahendo et hujusmodi, et sieut multum mereri. si super equum sederes, qui te precipitare vellet, fortiter frenum teneres et retraheres tantum quandoque potes, multum meruerunt, ut sanctus Benedietus, Franciscus, Pafnutius, Joseph (egyptiacus). Dazu fügt der Baumgartenberger Kodex 57°: aliis posset merito transfretantium coequari. Sanet, 28, 2: tantum enim posset quis mereri uno die viriliter resistendo quam pro Deo ad sanctum Jacobum cundo vel etiam transfretando, item resistendo cottidie quam in pane et aqua

cottidie jejunando. Freib. 1, 124°: primus honor est, ut, quandocunque ipsum videmus coram nobis deferri (Christi Leib im Altarssakrament), reverenter adoremus. Vgl. die ganze Stelle oben S. 22f. Romfahrt, Comm. 27, 5: (Versuchungen des Teufels) si debercmus ire Romam, et via plena esset armatis (Luther in Worms), super quos ire illuc oporteret nos, utique ab eis multas pugnas sustineremus, sic ipsi diaboli viam celi obsident, ne de nostro transitu Deo gloria, angelis gaudium, nobis utilitas, ipsis confusio generctur, impedire contendunt. Das heilige Grab, Domin. 137, 2: secundum est (custodia) corpus Christi, ut te contra id habcas honorifice valde in tantum etiam, ut, si semel accepisti, mundius te custodias ab omni peccato per totum annum, maxime a mortali, ob reverentiam tam gloriosi hospitis tui, videmus, quod scpulchrum, in quo mortuus fuerit, gloriose custoditum est, quod nullus per MCC annos et plures in eo depositus est mortuus. Ys. (Isai. 11, 10): et erit sepulchrum eius gloriosum, quanto magis in tuo corpore, in quo vivum recepisti, non debet scpcliri mortale? item scpulchrum ob reverentiam corporis Christi a multis peregrinis visitatur. item sindon, in ouo sepultus est; presepe, in ouo reclinatus; item corporale vel calix, ubi semel repositus, et crux, in qua per paucas horas pependit, pro reliquiis semper tenentur. immo amplius dico, cum vides ipsum deferri coram te, honora, ut omnia Dei, cum ad ea venit, eum honoraverunt, et tu pro toto posse honora. vide mare, cam ad illud venit, eum honoravit, quia calcabile se ei prebuit. terra, quia in morte ejus contremuit. infernus captivos ei reddidit. sol, quia obscuratus fuit. omnis exercitus angelorum cum summo tripudio et concentu altissimo eum recepit. ergo et tu, cum ad te venerit, genibus incurvatis et utroque homine humiliato eum devotissime invoca et honora. si angelus ibi iret vel Petrus et omnes angeli et apostoli, cum quanta reverentia te coram eis haberes? --

Überblicht man die hier zusammengetragenen Stellen, welche die Eigentumlichkeit von Bertholds religiösen Anschauungen bezeugen, so ergibt sich zunächst wiederum daraus, daß Berthold mit aller seiner Überzeugung im katholischen Olauben wurzelte und daß er sicherlich mit Wissen niemals ein Wort gesprochen hat, das er nicht für unanfechtbar richtig, den kirchlichen Dogmen gemäß erachtet hätte. Trotzden begegnen in seinen lateinischen Predigten gar manche Sätze. die heute kein katholischer Geistlicher zu seiner Gemeinde äußern dürfte und wollte. Das liegt einesteils daran, daß zur Zeit Bertholds von Regensburg noch keineswegs alle Einzelnheiten der Glauhenslehre festgelegt, alle Schlüsse aus der Interpretation der heil. Sehrift durchgeprüft waren: die Scholastik hat diese Arbeit zum großen Teil geleistet, das Tridentinum den festen Kanon dafür geschaffen. Diesen Verhältnissen entsprach es, wenn die kirchlichen Autoritäten, die bei den Gläuhigen, beim Klerus, und mit voller Gewißheit bei einem Prediger wie Berthold, auf die Zuverlässigkeit des Gehorsams gegenüber ihrer Lehrgewalt rechnen konnten, eine weit größere Freiheit in der mündlichen Ausgestaltung der Kanzelvorträge zulassen durften. Das ist ja in der Neuzeit alles anders geworden. So gewiß es wahr ist, daß Berthold von Regensburg, wenn er heute den Wortlaut seiner Sermones zu einer Zuhörerschaft spräche, binnen kurzer Frist a divinis suspendiert würde, für so gewiß halte ich es auch, daß er jetzt nicht so predigen würde, weil die Übereinstimmung mit den Definitionen der katholischen Kirche für ihn den schlechtweg entscheidenden Maßstab seines Wirkens bilden müßte. Die Grundkraft von Bertholds Beredsamkeit, seine allgewaltige Phantasie, hat ihn vielfach angetrieben, den damals umgrenzten Bereich von Glaubensüberzeugungen zu überschreiten, das Sichere ins Unsiehere fortzudichten, zu ergänzen, zu erweitern. Gerade dadurch wird er aber ein wichtiger Zeuge für die Meinungen in Klerus und Volk, welche den esoterischen Dogmenkreis in weiterer Peripherie umgaben, und von denen wir sonst sehr wenig wissen, weil sie in die Lehrschriften der Kirche nicht eingegangen sind und zumeist mit der mündlichen Üherlieferung des Mittelalters versehwanden. In diesem Betrachte messe ich den hier versammelten Außerungen Bertholds von Regensburg eine Bedeutung bei, die über den Wert von historischen Zeugnissen für sein persönliches Verhältnis zur Religion um ciniges hinausreicht.

#### Beigabe.

Der Serno de Apostolis aus der Baumgartenberger Handschrift (vgl. Studien 4, 67) Nr. 109. Hoe est preceptum meum, ut diligatis invicem (Joann. 15, 12). Hoe expone: Dominus enim (116¹) in tantum dilexit nos, ut pro nobis mortuus est in crue et multas miserias propter nos sustimut. Vorthema: quod debcamus compati Deo et proximo propter Deum. — historia: rex vidtt septem boves pingues et etiam spicas septem (Genes. 41, 6ff.). expone secundum lisidorum. — septem virtutes.

of 16° O quam multi homines de hiis virtutibus nunquam cogitaverunt nee etiam audierunt, et tamen sine ipsis nemo adultus salvari potest. ego nomino vobis eas; paucos invenio, qui habeant eas, et ideo pauci salvantur. prima virtus est fides catholica, que designatur per bovem pinquem. audite! Simon magus temporibus apostolorum Petri et Pauli fecit multa signa, et eum onnibus signis suis non potuit debilitare fidem eatholicam bominum, nee profecti aliquid in hominibus. sed cum modo venict aliquis sutor, textor aut vetula, sedu: (116°) cunt nos et debilitamur in fide. et si audimus Judeum loqui contra fidem, hesitamus et debilitamur. o vos domini, non permittite Judeos loqui eum christianis de fide! prohibete ipsos, quia homines sunt nimis debilies.

Owe quid facere, et quid facienus in adventu Antichristi, cum videmus, quod vetuls facit nos in fide besitare? ad quid devenit mode christianitas? super que rego omnes, ut habean tempassionem et misericordiam ex caritate. hee potes dicere in fine equiudibet distinctionis. exemplum de pastoribus Parisius in Francia, quomodo predicatores ab ipsis in Senoni facrant nuad agitati per eivitatem, et domas fratrum nostrorum effracta fuit in Frunius suo ipsorum usque ad mortem vulnerato, et quomodo episcopus contemptus fuit a civibus suis et predicatione sua et elerieus occisus fuit in porta Parisiensi. et similiter Aurelianis fuit unus occisus et eterie expulsi.

Secunda virtus est spes. in primitiva ecclesia projicicbant homines res et divitias temporales ante pedes apostolorum et sanctorum. — quid dieis tu ad hoe, usurarie? die, qualiter nune retineant et lucrantur iniusta, tertia virtus est caritas. — 117° quarta virtus est fortitudo spiritus, olim saneti et bonimes deiderhanta martyrium et diversis afflicionibus afflicionibus afflicionibus afflicionibus afflicionibus afflicionibus diciente vacua cile stantes apud ignem, que franguntur: sie et nos vacui gratia Spiritus saneti frangimur, quando nobis dicitur unum durum verbum, et forte respondemus tria vel quatuor multo duriora, super que habere compassionem et miscrieoridiam ex caritate.

Quinta virtus, que heu modo rara est, dicitur sapiontis prirtus olim didicerunt boni homines, qualiter in celo magni fierent et qualiter de die in diem proficerent in virtuibus et quicquid lucrari possent de premio et qualiter temptationibus resisterent, sed sapientis hujus mundi, que nunc est, est decipere, fraudem facere, vanitates addisecre et lujusmodi, quare modo auditur Særa Seriptura et alie scientie clericales, nisi ut per hee acquirantur beneficia? Jura modo audituntur propter pecuniam et denarios, loyea, plysica et etecter atres. mercatores modo vendunt lapidem, vix valentem XII denarios, pro libra. similiter (117) panuos, calecos et alia. immo mercatores modo ucrantur plus mendaciis quan vero mercimonio. super quo etc.

Sexta virtus est justitia. olim judices judicabant juxta lineam equitatis; nune vero pro denaria et secundum amicos et acceptiones personarum. aliquando ita non fuit. vos, domini, ubi est justitia vestra? justitia vestra est decimas servare, spoliare et opprimere viduas et homines vestros pauperes, thelonia injusta accipere et ungelt accipere quo ad cives. heu modo omnia incervata et obliquata santi vos, consiliarii, quid dicitis ad hee, qui datis vestris dominis mala consilia et proveatis eos, ut opprimanti istum vel istum? die aliqua, si vis.

Septima virtus est temperantia, id est meiciaheit, que consistit in ore, seiliclet verbis, et in cibo et in potu. in corpore: cum luxuria raro pecare. hoc dico, quod de conjungatis aliqui matquam. modo autem viget luxuria, cbrietas et cariositates diverse. vos, domine, cum curiosis vestibus, vinctis anulis, moni-libus et velis et aliis superstitiosis, quid dicitis ad hec? nam habundantem pro omulbus recipietti stalionem in penis, quon-dam laudabatur in Cauticis (7, 6) Ecclesia: quam pulchra est decor est. Laudabantar etiam omnia membra ejus: oenii, manus, dentes (117°) etc. sed modo, nt dicitur in Thren. (1, 6): et egressus est a filia Sion omnis decor ejus, per oculos signi-

ficantur prelati, clerici, pastores, quam pulchri illi modo sint, secimus. per manus principes. Cant. (5, 13): manus mee distillatverunt myrram probattssimam, per dentes significantur doctores, qui olim propter Deum predicabant, modo propter questum et temporalia commoda. dorsum, quod habeto sesa multa, significat et diversos homines: lapicidas, fabros, sutores, mercatores et alios lujusmodi. pedes significant eolonos, qui olim fuerunt simplices, nunc vero deceptores et res alienas furtive surripientes. hie die plura, quia a planta pedis usque ad verticem non est in ea santias. super quo etc.

Adhue autem ainul est, quod plus movet me, quod tam duri modo sunt peccatores, quod nemo potest cos avertero a peccatis, sancius Petrus et alii apostoli in parvo tempore converterunt innumerabiles populos, etiam in una predicatione tria milia, Act. II (2, 41), vel duo milia, aliquando unam civitatem vel unam provinciam, sed heu hodie non potest duci de via mula, sciliect sun, et vix inventiur non unus homo, qui veraciter velit resistere, super quo, obsecro, habete misericordiam et compassionem ex caritate, quod its duri sunt pecatores, quod, si presentarem cis mons (117°) sanctos, matrem cum Filio Dei crucifixo, non proficerem, hoe sit Deo conquestum, hee est besta, que fortiter tenet predau, ne fugita ab ca.

O vos avari, audite! Dominus commisit Moysen ad Pharaonem (Exod, 7, 10 ff.), ut dimitteret populum suum; quod si nollet, demandavit ei novem delegationes, ego sum Moyses, qui hodie ad vos missus sum, ut dimittatis usuram. quod si nolueritis, demandabit vobis, quod nunquam eritis principes omnium gaudiornm sanctorum et angelorum et Jhesu Christi. nota hie decem plagas, o avare, jam signas te signaculo crucis vel benedicis, et non prodest tibi signatio tua, etiam si poneres super te crucem Domini. vos, mulieres, flete sanguineas lacrimas pro viris vestris, qui nolunt audire legationem Jhesu Christi, nolentes penitere et thesaurizare sibi perpetuos thesauros. harum una est, quod, nisi se emendaverint, non erunt participes regni celorum; secunda tamen, si aliqui redire vellent ex peccatoribus, reciperet eos tanto libentius, tanto modo sunt duriores homines ct boni pauciores, plus diligit homo in necessitate unam tunicam vel panem valens talentum, quam tempore habundantie quinquies vel decies tantum, plus diligit homo tempore famis maxime nnam mensuram frumenti quam tempore habundantie deeem vel XII; plus sertam de rosis (118\*) recentibus in hieme quam in estate deeem; plus debile hospitium, eum nunquam sit, quo declinet, quam magnum quolibet invadente.

Hoe enim multo plus diligit Deus, qui inter malos bonus est, heu nune pauei volunt Deum eorde recipere hospitio in fine seculi, qui in primitiva Ecclesia magnis hospitiis habundavit, ut significatur in evangelio, Mat. VIIII (Marc. 11, 11): eireumspectis omnibus, cum iam vespera esset, abiit in Bethaniam, nota, hoe fuit iu die Palmarum, in qua in mane a plurima turba gloriosissime receptus fuerat. unde de hiis temporibus bene dicitur (Matth. 23, 38): relinquetur vobis domus vestra deserta. nota, desertum recipit vermes et hujusmodi horrenda, bona et pauca. sie homines nune vitiosi Christum pauei. multum regratiaretur, qui modo cum in hac vespera mundi reciperet. Eze. XII (12, 4): tu egredieris vespere coram eis, sieut egreditur migrans ante oculos eornin, si aliquis modo reciperet eum, plus gauderet in multo quam olim. qui modo separaret se a malo et multitudine et fideliter Dco assisteret, multo plus mereretur premii quam olim, cum omnes quasi boni fucrint. qui modo divideret se ab aliis et nollet avare colligere, inter tot avaros mentiri, inter tot mendaecs multum a Deo et angelis diligeretur et laudaretur et (118b) glorie mereretur, multiplica hujusmodi de fraude et mala lingua, de humilitate et hujusmodi. ideo Job a Deo tantum laudatur et Loth a Petro (2 Petri 2, 7), quod inter malos boni fuerunt, dicit Job (30, 29); frater fui draconum et soeius strutionum. Gregorius (Patrol. Lat. 76, 184); inmensa preconia est bonos inter malos extitisse, vere dignum inmenso preconio in igne latere et non comburi, in pice stare et non coinquinari. det uobis Dominus. Amen.

#### Nachtrag.

Zu S. 26: In einer Urkunde des Frater Guido Tituli Laurentii in Lucina, presbyter eardinalis, vom Jahre 1207 an das Kloster St. Emmeram (Müuchner Reichsarchiv, Regensburger Sachen) wird der Ausdruck gebraucht: Monasterium vestrum, quod est situm in medio nationis perverse, per guerras et incendia multivliciter desolatum --.

Zu S. 31 ff. ist noch zu erwähnen Freib. 1, 65b: nam Pater et Filius et Spiritus Sanctus sunt unus Deus, non tres dii, ut si esset aliquis ut Fridericus imperator, qui fuit romanus imperator, Teutonie rex, Suevie dux, et tamen non sunt tres homines, sed unus homo, ita Pater et Filius et Spiritus Sanctus sunt unus Deus, non tres dii. An sieh konnte der Prediger bei diesem originellen Vergleich sowohl an Kaiser Friedrich I. als den II. gedacht haben, doch ist es zweifelles, daß er wahr scheinlich den seiner Zeit nahen Herrscher meinte: dann mußte doeh auch die Vereinigung dreier Würden in einer Person auf die Zuhörerschaft am stärksten wirken. Bezeichnet das fuit Kaiser Friedrich II. als Verstorbenen, dann tritt die Stelle zu den übrigen Zeugnissen, welche für die Redaktion von Bertholds Rustieanis nach 1250 (aber bald darnach) geltend zu machen sind, vgl. Stud. 5, 45-54. - Zu S. 34; es fand ein Etikettenstreit zwischen Kaiser Friedrich I. und Papst Hadrian IV, im Jahre 1159 statt, Vgl. W. Michael, Die Formen des unmittelbaren Verkehres zwischen den deutschen Kaisern und den sonveränen Fürsten, vornohmlieh im 10., 11. und Jahrhundort, Hamburg und Leipzig 1888.

Zu S. 115: Hofrat Wickhoff hat die Güte gehabt, über diese seltsame Vorstellung noch in der kunsthistorischen Literatur Nachschau halten zu lassen, bisher vergeblich.

#### Übersicht des Inhaltes.

- Verbunschungen S. 1. Tolestag Berthalds von Regensbung S. 2. Beginn von Berthalds Wirken als Preliger S. 2. Rückschlütsen allertholds führer Entrieklung S. 3. Gehartslatun S. 5. Davider von Augshung des nocim Interholds S. 5. Verlätzlich als Praceukitoters Niedermäuster zu Regensbung S. 6. Bericht darüber S. 7. Niedersamgen der Minneiter zu Regensbung S. 10. Das Minoritenstralium au Magleburg S. 12. Dert hat Berthold studiert S. 13. Bartholdsmass Angleburg S. 13. Der hat Sterholds Leidert S. 14. Bertholds Leidert S. 15. Bercholds Leidert S. 15. Bercholds Leidert S. 16. Selverfich hat er in Prais stadiert S. 17. Bertholds Leidert algeistlicher Praces S. 18. Bertholds Wirken als Priedensutifier S. 19. Zueguise aus den lateinischen Preligien mit Bertholds Kentnis des deutschen Reiches und anderer Länder S. 21. Historische Anspielungen S. 31.
- Bertholds theelogische Bildung 8. 34. Schule 8. 35. Latei 8. 3.5. Gricchieb 8. 37. Helvitsch 8. 38. Bilbe 18. 38. Legouden 8. 41. Ketzer 8. 42. Juden 8. 42. Kanonisches Recht 8. 43. Sonn 4 Lebensülbrung des Christen 8. 43. Gebet 8. 43. Sonn 4 Peiertage 8. 50. Akkeas S. 54. Gute Werke S. 56. Nächsten-liebe S. 60.
- Glaube S. 62. Gott S. 63. Engel S. 64. Christus S. 67. Maria, uubcfleckte Empfängnis S. 69. — Josef S. 73. — Limbus S. 74. — Himmel S. 75. — Heilige S. 80.
- Seele und Leih 8, 85. Anferstohung 8, 85. Pridorination 8, 86. —
  Sünde non Ständer 8, 88. Sterhen 8, 94. Begrähnis 8, 80. —
  Toll 8, 95. Jüngstes Gericht: Predigt vom perönlichen Gericht
  nach dem Tode 8, 88. Komposition and Wirknay des Stückets 8, 102.
   Predigt vom allgemeinen Gericht am jüngsten Tage 8, 104. Dav
  no eine anthentische Passung 8, 105. mal eine fehlerhalte Nachschrift 8, 106. Das Stück ist die Quelle des Volkbucheter vom Tale
  Jonaphat 8, 107. Fergeieuner 5, 108. Tülle 8, 110. Terefles 8, 116.
- Sakramente S. 116. Kirche S. 119. Hierarchie S. 120. Papst S. 120. Prälaten S. 121. Priester, würdige und nuwürdige S. 123. —

#### 142 I. Abbandlung: Schönbach, Studien zer Geschichte der altdeutsehen Predigt.

Kirchen S. 127. — Pfarreion S. 128. — Ordensleute S. 129. — Minoriten S. 130. — Dominikaner S. 132. — Berthold Joschimit S. 132. — Ende der Welt S. 132. — Wallfahrten S. 133. — Romfahrt S. 134. — Das hellige Grab S. 134.

Schlußwort S. 134.

Beigabe: der Sermo de Apostolis aus der Baumgartenberger Handschrift S. 136.

Nachtrag S. 139.

### II.

Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge.

Erstattet

Anton Mell.

(Vorgelegt in der Sitzung am 25. April 1906.)

In der Einleitung zum 6. Bande der österreichischen Weistümer (Steirische und Kärnthische Taidinge, herausgeg, von Ferd. Bischoff und Ant. Schönhach) wurde betout, daß gegenüber der großeu Anzahl von Gemeiniden und ehemaligen Gutstein der Gerichterschaften Steiermarks (bei 1000 Dominien und Gulten) die Anzahl der Urkunden, namentlich im Vergleiche mit deu Sammlungen der tirolischen und niederösterreichischen Weistümer, eine ziemlich geringe ist, und zugleich die Höffaung ausgesprochen, daß derlei Urkunden usch zu finden sein werden. "Aber selbut im besten Falle ist nach den bei der Durchforschung beider Läuder nach Weistümern gemachten Erfahrungen daran einet zu deuken, daß die Sammlung der steirischen und kärntischen Taidinge bezüglich der Reichlaltigkeit jemals mit den Sammlungen der niederösterreichischen Weistumer verglichen werden könnte."

Reihe der Grand und Urkundenbücher der ehemaligen Patrimonialherrschaften Steiermarks zu durchforschen. Diese Durchforschung der Sonderarchive des Landesarchives sowie auch auswärtiger, namentlich steirischer Archivstellen gesehnl zunkleist im Interesse der wissenschaftlichen Tätigkeit des Berichterstatters, und zwar 1. für eine auf quelleumflöger Grundlage beruhende Darstellung der gutsberriche-untertäugen Verhältnisse in Steiermark und 2. für die ihm von der akademischen Kommission zur Herausgabe eines historischen Atlasses der österreichischen Alpenländer aufgetragene Sammlung der Greuzbeschreibungen der früheren Landgerichte, Hofmarken, Freiungen und Burgfrieden.

Nach den Erfahrungen, welche der Berichterstatter in den Jahren 1836-1904 bei der Durchsieltt so zahlreicher Archive des Landes machte, erscheint von heute ab eine namhafte weitere Auslesse für die Weistlumerforschung in Steiermark vollkommen ausgeschlossen, da die wenigen Privat- und Gemeindearchive im Lande entweder sehon von Ferd-Bischoff und späterhin von dem Berichterstatter zu diesem Zwecke durchgeselen wurden, oder dereu Unzugänglichkeit, von der F. Bischoff in den Sitzungsberichten meldet, bis heute nicht behoben werden konnte, wie auch hervorgehoben werden untß, daß diese wenigen Archive sich zumeist in Unordnung befünden, daber nur sehwer oder gar nicht heutstz werden köunen.

Betreffend die Auswahl der in deu Ergäuzungsband aufzuuehmenden Stücke hat der Berichterstatter einzelue Bemerkungen voranzuschicken.

Wenn die Heransgeber des 6. Bandes der österreichischen Weistumer (S. VII) auch ausdrücklich betonen, daß für die Auswahl der aufgenommenen Stücke im wesentlichen die von den Herausgebern der Salzburger und Tiroler Weistümer beobachteten Grundsätze maßgebend waren, so zeigt eine Durchsicht der Sammlung, daß diese Grundsätze nicht streng eingehalten wurden: das Material, das 18×1 den Herausgebern zu Gebote stand, war ebenso dürftig und lückenhaft wie jenes, das nach 18×1 bis heute als Ergänzung aufgesammelt wurde.

Den Charakter des Institutes der Rechtsweisung oder jährlichen Öffnung durch Verlesung der Taidingbüchel zeigeu verhältnismäßig nur wenige Stücke: die im Baude 6 beigebrachten Marktordnungen und Statten, wie die Beschreibungen der Burgfrieden und Gerichte entbehren dieses Charakters in gleicher Weise, wie die auch in Steiernark so zahlreichen Privilegien und Privilegienbestütigungen der Landesfürsten für die Stüdte und Märkte. Entgegen der Aufnahme dieser Rechtsquellen wurde im 6. Bande der österreichischen Weistümer von jener anderer Urkunden, welche wertvolle Nachrichten über die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Instruktionen für Pfleger und Landrichter Abstand genommen, da zu befürchten stand, daß das aufzunehmende Material von zu großen unfange geween und ferner, daß durch dessen Aufnahme der formelle Charakter der Sammlung allzu sehr beeinträchtigt worden wäre.

Im Augenblieke, wo die akademische Weistlmerkommission an die Herausgabe der Ergilnzungen zu den bereits ersehienenen Weistlmersammlungen der österreichischen Krouländer sehreitet, erseheint es dem Berichterstatter an der Zeit, über die Auswahl der in die Ergänzungsblinde aufzunchmenden Stücke eine meritorische Entscheidung zu treffen.

Wollte man beispielsweise für Steiermark auf dem Standpunkte der 1881 eingehaltenen Grundsätze der Auswahl der zur Veröffentlichung bestimmten Stücke beharren, so würde sich die Herausgabe eines eigenen Ergünzungsbandes für Steiermark kaum lohnen, da im ganzen nur 27 Stücke beigebracht werden können, welche unbestritten dem Kreise jener Rechtsqueilen angehören, die man als Weistümer (Taidinge) zu bezeichnen pflegt.

Wie vielleicht in keinem anderen der österreichischen Territorien ist auf steirischem Gebiete eine gewaltige Ausbreitung des landesfürstlichen Eigenbesitzes, des Kammergates, zu beehendelten, das im Laufe des 14. und 15. Jahrtunderts behafs besserer und leichterer Administrierung in eine Anzahl landesfürstlicher Herrschaften und Ämter aufgeteilt wurde. Den Grundstock zum Eigenbesitze des Landesfürsten in Steiermark gaben jene Gitter ab, deren Untertanen und Erträgnis in den beiden herzoglichen Gesamturharen des 13. Jahrtunderts auf gezeichnet wurden. Dazu kamen Erwerbungen in späterer Zeit und sehliseflich der mitchtige Güterkomplex, der aus der

Cillier Erbschaft stammte. Die Reformtätigkeit K. Maximilians I. erstreckte sich auch auf die "Reformierung" des landesfürstlichen Kammergutes, eine Aktion, die seine Nachfolger bis auf Erzherzog Karl fortsetzten. Aus dieser Zeit stammen die sogenannten Reformationsurbare (.Stockurbare'), die zahlreichen Berichte der zur Reformierung des landesfürstlichen Urbars eingesetzten Kommissionen. In diesen Stockurbaren finden sich nicht allein die Rechte der einzelnen Herrschaften in bezug auf Gerichts-, Wald-, Jagd- und Fischereihoheit eingetragen, sondern auch die Verpflichtungen der Untertanen nach den verschiedensten Richtungen bin. Die vielen solcher Reformierungsurbaren beigegebenen Weisungen für die Bestandinhaber oder Pfleger (die "Additionalartikel") enthalten eine Fülle von Nachrichten über die Beziehungen zwischen Grundherrn und Untertanen, namentlich für jene Gegenden, aus denen Weistümer uns nicht erhalten geblieben sind. Das durch die "Stockurbare" erhaltene Rochtsmateriale er-

scheint aber umso wertvoller, wenn man die Zahl der bereits veröffentlichten Taidinge und deren Proveniens in Vergleich zu der Zahl der chemaligen landesfürstlichen Herrschaften stellt. Von den im 6. Bande veröffentlichten Rechtsquellen gehören um wenige dem Bereiche der steinischen Kammergütter an: so die Wolkensteiner Landgerichtsordanag von 1478, die Gerechtigkeit der Urbarleute in der Stainz (16. Jahrh.), Bann- und Infoltaiding zu Neuberg (17. Jahrh.), Täding der Herrschaft Wachseneck (17. Jahrh.), Banntsiding und Ordaung des Landgerichtes Landskron (17. Jahrh.), Banntsiding der Herrschaft Pfannberg (16. Jahrh., mit Additionalartikeln aus dem J. 1599), Vergleich über die Gerechtigkeiten von Eibiswald (1561), Gerichtsgrenzen und Rügung von Marburg (16. Jahrh.). Von 75 beigebrachten Stücken nur 8 von ehemaligen landesfürstlichen Herrschaften

Diesem auffallenden Mangel an Weistumern im Bereiche des steirischen Kammergutes stellt sich ein gleicher für den unteren Teil des Landes überhaupt an die Seite. Aus den elemaligen Marburger und Oiller Kreisen, mit dem Gebiete der Oillier Grafschaft, sind nur vier Urkumden tadinglichen Charakters bekannt. Diese Tatsachen führen zu der Vermutang, daß weder bei den landesfürstlichen Dominien noch

bei den Privatherrschaften des steirischen Unterlandes die Abhaltung von Taidingen in der der mittelalterliehen Zeit eigenen Form in Übnng gewesen ist, sicherlich aber nicht in iener Zeit. aus wolcher uns reieheres Urkunden- und Aktenmaterial erhalten ist, im 16. Jahrhunderte, in dem das Rechtsverhältnis zwischen Grundherrn und Untertanen eben durch die erwähnte Reformierung des Kammergutes geregelt und in den Stocknrbaren aufgezeiehnet wurde. Die Abhaltung von Banntaidingen mag sieh dort in der Form der Stifts- nnd Jahrtage erhalten haben und bei dieser Gelegenheit boten die in den Reformationsurbaren' verzeiehneten Rechtssätze die Grundbare und wurden diese Rechtsbestimmungen der versammelten Bauernschaft anch vorgelesen. Im Reformierungsurbare für die Stadt und das Amt Sehladming aus dem Jahre 1523 wird ausdrücklich am Schlusse der für die Pfleger und Untertanen bestimmten ,Artikel' gesagt, daß dieso Artikol ,all jare und so oft es die notdnrft erfordert in gemainer besambung offonlieh verlesen' werden müssen.1 (Vgl. Nr. 4 der Beilage.)

Dieser Quellengruppe, welche vornehmlich in den erwähnten "Reformationsnrbaren" enthalten ist, sehließt sieh eine
dritte an: Urkunden über die versehiedenen Rechtsbeziehungen
im Rahmen der Grund- und Gutsberrsehaften und der dazu
gebeirigen Untortanensehaft, die Bestallungen der herrsehaftliehen Riebter und Amtlente, die für diese von den Grundberren ausgegebenen Instruktionen, Quellen über die Dingung
von landwirtsehaftliehen Dienstboten und deren Besoldung, über
die von den Untertanen zu leisteuden Abgaben und persönliehen Dienste n. dgl. m., Rechtsaufzeichungen, welche als mit
den Weistümern verwandte Quellen bezeichnet werden
können.

<sup>1</sup> Elsenso auffällend ist der Maugel an Weistimeraufreiehnungen für Krain. Daß das Taidinginstitut aber auch auf krainischem Boden wurden, steht außer Frage. Erst in Jüngster Zeit fanden sieh im "urbarregister der Herrschaft Schwarzeneck von 1551 (Stockurbar 71)[63 des steiern. Landesarchiven. Bl. 70 eff. Andeisnungen über die dasselbst abgehältenen Taidinge (1551. Aetum Schwartzeneckh den 10. Septembris ist das landerehten albie zu Schw. dem gewendlichen brauch nach vor dem ersamen. Cristoff Miller angesesten riehter und der ganzen gemain der nuppleit gehalten worden.)

Die Aufnahme dieser Quellen, unter sorgfältiger Auswahler einzelnen Stücke, in den Ergänzungsband zu den "Steirischen Taidingen" fäude ihre Berechtigung in der Tatsache, daß gerade für die sättlichen Teile des Landes Steiermark Weistumeraufzeichungen nicht erhalten geblieben sind und jetzt — wohl die einzige — Gelegenheit geboten ist, die mit den Weistumern verwandeten Rechtspuellen zu publizieren.

Nachsteheud legt der Berichterstatter das Verzeichnis der zum Abdrucke im Ergänzungsbande der Steirischen Taidinge von ihn bestimmten und ausgewählten Taidinge und anderer verwandtor Quellen vor. Die Reihenfolge der einzelnen Stücke wurde nach den Tälern und Flußgebieten geordnet.

Von 139 Stücken sind 27 wirkliche Weistlmer, die übrigen Stücke fallen in die Kategorie der "verwandten Quellen und enthalten Stadt- oder Marktreehte (17 an Zahl), Aufzeiehnungen über Gerichtsrechte, über die wechselseitigen Beziehnungen zwischen Grundherrn und Untertanen, Instruktion und Bestallungen der herrschaftlichen Beamten usw. Den sogenanten, Stockurbaren wurden 37 Stütele entnommen.

Der mittelalterliehen Zeit (14. und 15. Jahrh.) gehören 31 Stücke an. Am zahlreichsten sind die Stücke aus dem 16. und 17. Jahrhunderte vertreten.

Seit der Herausgabe des 6. Bandes der österreichischen Weistluner (1881) wurden von den 139 Stüken 22 entweder in extenso oder auszugsweise, an verschiedener Stelle, verüffentlicht. In den Sitzungsberichten der k. Akademie (83, 86 und 89) erwähnte Ferd. Bischoff 13 Stücke von den 139 unten verzeichneten.

Etwa zwei Drittel der ganzen Sammlung liegen in Abschrift bereits vor.

Die Bearbeitung des Textes wird im Einvernehmen mit dem Kommissionsmitgliede Herrn Hofrat A. Sehönbach Herr Prof. Dr. Ferdinand Khull übernehmen, und zwar im strengen Anschlusse an die Grundsätze, welche bei der Heransgabe der steirsiehen und kärntischen Tädinge mäßgebend waren. Auch bezüglich des Glossars soll der Vorgang Sehönbachs eingehalten werden. Dem Glossar werden sieh alphabetisehe Inhaltsverzeichnisse, Sachregister und Verzeichnisse der Personen und Örtlichkeiten anzuschließen haben. Die Anlage dieser hat der Berichterstatter übernommen und ebenso die Abfassung der gesehichtlichen Ammerkungen unter dem Texte.<sup>1</sup>

Graz, am 12. Dezember 1905.

#### (1) 1. Schloß Pflindsberg.

Pap-Hds., Fol., aus dem Eude des 15. Jahrh., Stockubar 4/6 des steiermärkischen Landesarchives. Bl. 57<sup>1</sup>; [Zugehörung zum Schloß]. — Bl. 50<sup>1</sup>; [Pflegereinkommen, Burghut]. — Bl. 58<sup>1</sup>; [Gericht]. — Bl. 50<sup>1</sup>; [Robot]. S. Beiträge zur Kunde steiern. Gesch-Quellen 25, S. 74, Nr. CCIX.

#### Aussee.

- (2) a. Pap-Ilda, Fol, 12 Bll, vidimierte Absehrift von 1546, März 4, im Archive Aussee des steierm. Landesarchives. [Markt-ordnung vom montag st. Voitstag 1523, erlassen von den landes-fürstlichen Reformationskommissitren, in 35 Artikeln.] Vgl. Bischoff im 89. Bed. edr. Stitzungsber, S. 1988—199.
- (3) b. Pap-Hds, Fol., 33 beschriebene Blatter, von 1568, früher im Hallantsarchive, jetzt im Marktarchive von Aussee, Sign. Rubr. 8, Nr. 72. [Ferwieterte Marktordnung von 1568, April 26, Aussee] Bl. 12: eingung der merktordnung zu Aussee. Folgen all Bl. 22-65 14 Artikel.] Bl. 6: wie es mit abforderung und verzuitung der freuer gehalten werden soll. Bl. 7: fertigung der brieflichen urknuden und verzeurung des markteigit. Bl. 8: vergleichung der muss, gezicht und ein. Bl. 10: eleischhucker und metzger. Bl. 112: förskung. Bl. 13: dipletlung der gegwiert. Bl. 142: schnester sollen die arbnitzer woll versehen und mit der bezuhtung uit überschitzen. Bl. 15: lederer. Bl. 165: kehmieler. Bl. 161.

Die akademische Urbar- und Weistümerkommission behält sich die Entscheidung darüber vor, ob die 139 Stücke des obigen Verzeichnisses insgesamt oder welche davon in dem Nachtragsbande für Steiermark veröffentlicht werden sollen. Der Obmann: v. Inama.

traidtordnung. — Bl. 19\*; millordnung. — Bl. 24\*; protpachen. — Bl. 25\*; fenerodnung. — Bl. 30\*; vischerey. — Bl. 31\*; wie es mit den verstiften güettern auch überzinsen und dergleichen zu halten. Vgl. Bischoff im 85. Bde. der Sitzungsbor, S. 25.

- (4) c. Pap.-Hda., Fol., 44 Bl., aus der Mitte des 18. Jahrla, behander. Bl. 15—20°: [Kopie der Marktordung von 1688].
   Bl. 30°—31°: auruinung und ausmarchung genaimen markts Ausses berafridts gegen des urber und gegerchtet zu Ausses, den 9. april en 1988. Bl. 328—30°: reglotteten zu Ausses, der 9. april en 1988. Bl. 328—30°: reglotteten zurüchset beitergerschaft. .. und Hausen von Hochenwarth verwesern ... there pfrittigheite halber (1678), Marz 15). Bl. 30°—44°: [Resolution Erzberzog Karls betr. dieser Strittigkeiten, Graz, 1687, Marz 15).
  - (5) d. Pap.-Hds., Fol., 7 Bll., aus dem 18. Jahrh., ebendort. Infructionspuncta [Bl. 1\*: für den Landrichter, Bl. 2\*: für den Stadtbaumeister und Bl. 4\*: für den Kämmerer].

### (6) 3. Hinterberg.

2 Bll. Pap. im Hallarchive Aussee, Rubr. 4, Nr. 29, dos steierm. Landesarchives. Vergleich zwischen Pr. Vital Beliceroli und dem Grafen Karl von Saurau betr. des Hinterberger Burgfriedens von 1663, Sept. 15, Graz.

### 4. Haus und Gröbming, Hofmarken.

- (7) a. Pap.-Hds., Fol., 6 Bll., von 1624, im Archive Haus des steierm. Landesarchives. "Ausführliche beschreibung des ambts Hauss und Größming der zu jeziger zeit beschaftenheit etc." Die Grundlage dieser Beschreibung bildete die Aufzeichnung über die "gerechtigkeiten und freihalten des ambts Haus und Gröbming" a. d. J. 1594. Vgl. Weist. Vl. S. 5—6.
- (8) b. Pap.-Hds., Fol., 3 Bll. aus der Mitte des 17. Jahrh., ebendort. "richter zu Haus" [Richterwahl], "einkhomen" [des Richters]. Abgedr. bei Zahn, Steir. Miszellen, S. 360—361.
- (9) e. Pap.-Hds., Fol., 4 Bll., aus der Mitte des 17. Jahrh., ebendort. "lines richters zu Gröbming zuestent" — "ausgab aines richters zu Gröbming." Abgedr. bei Zahn, Steir. Miszellen, S. 359—360.

(10) d. Pap.-Hds., Fol., 8 Bll., aus dem Beginn des 18. Jahrh., ebendort. "Reputifus und infraection fjemees der 1750 isten veformation] aines hafmarchrichters zu Gröbming, fo ihme jährlichen vor der confirmation pflegen fürgelesen zu werden."

### 5. Sehladming, Stadt.

- (11) a. Pap.-Hds., Fol., 34 Bll., von 1523 (Reformiert urbar der hofzuns der ftat Sladming beschriben anno etc. M. D. xxiii'), Stockurbar 64/148 des steierm, Landesarchives. Bl. 24a-25b Bestimmungen über die Leistungen der Hofzinse, das Übermaß derschen, der fürstlichen Freiung, des Burgfricdens, des Stadtgerichtes, der Fischerei und der Jahrmärkte]. - Bl. 25° [Additionalartikel]. Diese schließen mit folgendem Vermerke [Bl. 32a]: und damit also diser abschid volzogen und gehalten werde, empfelen wir obgenannt fürst. durchl. räte und commissari von irer fürst. durchl. wegen n. richter, rate, gemain n. invoner zu Sladming, daz fy fament- u. fonderlich demfelben on all waigerung und widersprechen bis auf gemelts unsers genedigisten herrn wolgefallen auch wegtern bevelch und fursehung mit höchsten vleiss und treulich nachkomen geleben und volziehen, auch die all jare und so oft es die notdurft erfordert in gemainer befombung offenlich verlesen und die artickl fo den gemainen man darinn zu wissen not fein berueffen lassen.' Zu vergleichen wären zwei fast gleichzeitige Abschriften, Pap.-Hds., Fol., Stockurbare 64/149 und 150, ebendort.
- (12) b. Pap.-Hds, Fol., ans dem Ende des 16. Jahrh. (Privilegien und Markbueh von Schladming), im Archive Schladming des steierm. Landesarchives. Bl. 7°: volgt ein grüntlich nud ausgihrlicher bericht wie es umb Schlüdming so vor zeien auf fatt getest und nun ein markt worden fijt, com alter her ain gladit geladh, wie ve auf hernach wider abbonen feg und unge es iest hiermachen bechaffen sog (6 Artikol.) — Bl. 19°: gege disen erzelten fünf articht volgen ander acht am maisten die hof- und yberzins, item auch allerlag eingerisme migreuch beterfiendt (8 Artikol.) — Bl. 31°—43°: hernach volgen die articl segen der färganguen reformation (1596, Febr. 10, Graz) (18 Artikol.)

#### 6. Sölk.

- (13) a. Pap. Hdas, Fol. (dos urbar in die Selek), aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurhar 4/b im steierm. Landesarchive. Bl. 120: robat zum geschloss, albenzins. Bl. 120\s; purkfrid. die mont in der Selek. Verglichen wurde ein gleichzeitiges Stockurbar, 50/126, behonder.
- (14) b. Pap-Ildas, Fol., Stockurbar der Herrsehaft Groß-Sölk, von 1590, im Archive Sölk des steierm. Landesarchives. Als Anhang zum Urbar: Herwach volgen etliche artict darmach sich der jezige oder kunftige innhaber diser herrschaft Sölekh richten und deufelben also nachgeleben soll. (1590, Oktober 10, Graz; 17 Artikel).
- (15) e. Pap-Ilda, Fol, Untertanenprotokoll der Herrschaft Groß-Sölk von 1663—1680, ebendort. Bl. 399—404: [Aufzeichnungen und Vermerke über versehiedene Delikte der Untertanen und die Strafansätzel]. Bl. 938—955: ½ger- u. pylirkuechtsezung. - Bl. 811—829: erekkindtzel. - Auf Bl. 397—300-300° eine erweiterte jüger- u. spürkaechtsezung auf Grund der i. J. 1672 gesetzten Jägerordnung, ferner auf Bl. 873° ein "ambtmansätecett von 1673, April 11, Groß-Sölk.

#### 7. Pürg.

- (16) a. Pap.Bl., Konzept aus der ersten H\u00e4lfte des 17. Jahrh., im Archive Aussee des steierm. Landesarchives. "Memorial was deu drey geschwormen P\u00e4rgsholzknechten imb Khopen furzuhalten ist" (1632, Juli 3).
- (17) b. Pgt.-Hda, Quart, 6 Bl. (ucharbuch der phurkhirchen zu funt Görgen unf der Pürgig im Eunstal) aus dem Ende des 15. Jahr., o. Hds. 3636, jetzt im Archive Pürg des steierm. Landesarchives. Vgl. Beiträge z. Kde. steierm. Gesch-Quellen 25, S. 41, Nr. LXXXIII. Bl. 79°: [Notis über die Aufdingung eines Knechtes aus finateg nach Gotsunffurttug im hundertiften iur?].
- (18) e. Pgt.-Hds., Oktav, 21 Bll., aus der zweiten Halfte des 14. Jahrh., o. Hds. 3905, jetzt im Archive Pürg des steierm. Landesarchives. Vgl. Beitrige 25, S. 29, Nr. XXX. Bl. 10<sup>8</sup>— 11<sup>8</sup>: iten ist ze merchen, was mon auf die gust gestift hat, die hernach agschieben fen, die her Hone son Chollen viceri da

was unt Jocob der Wolf, Andre unt Hainreich der Huber der ampnon (!), waz di do stiften, do man zelt nach Christes geburt M° dreuhundert in dem kzi. iar.

### (19) 8. Donnersbach.

(1) Pap.-Hda, kl. Fol., 42 Bll. (von 1434 bis 1563), Sig. M. 248 in der königh. Bibliothek zu Berlin. Aus dieser Hda kopierte Jac. Grimm das Banntaiding (Bl. 25~20°); uach dieser Kopie gedruckt von Bischoff in 6. Bande (S. 14 u. ff.) der Weistluner. (II.) Pap.-Hda, kl. Fol., 41 Bll., um 1496 abgefähle und bis regen die Mitte des 16. Jahrh. fortgeführte Redaktion von Kodex I. Die Grenzbeschreibung und das Lehensurbar der Herrschaft Donnerbach sowie das Banntaiding aus Kod. I, in Vergleich zu Kod. II abgedruckt von Zahn in den Beiträgen 22, S. 69—87. Das Banntaiding in Kod. I enthält 38 Artikel und wird in Kod. II auf 69 Artikel erweitert (ebd. S. 87—91). Ferner enthält Kod. II eine Vorschrift über Berufung und Vtr-fahren des Banntaidings aus dem Beginne des 16. Jahrh., abgedr. ebd., S. 82—913.

#### 9. Rotenmann.

(20) a. Pap-Hda, Fol, 8 Bll, Abschrift a. J. 1818, in Stadtarchive Rotenmann des steierm. Laudesarchives. Betrifft die Abstellung der "nungel und beschierende bey gemeiner studt Rottennanne" durch die landesfürstl. Reformationskommissäre Christoph Leonhard von Ernau und Wolfgang Graswein, 1523, am Pfingstag nach st. Laurentzentag.

Bl. 1\*; thorpfenning. — Bl. 1\*; geneiner stadt einkunner.

Bl. 2\*; factorser in der Palten Frequen, manth und fürfahrt halben. — fleuer auf aufschlag. — Bl. 3\*; fachitäten with u. sechs genunnten betreffend. — Bl. 4\*; erribhtung der richtere, weng, elln, mugfs feisehhacker. — Bl. 4\*; bücken, müllner. — ordnung u. manfs feisehake halben. gebür u. eerschreibung für fener. — Bl. 5\*; handwerchsleut statut betreffend. handwerchsleut statut betreffend. Merzins haben. kein leitengagut geistlichen zu verkaufen oder zu verschaffen. — ahlbann gut geistlichen zu verkaufen oder zu verschaffen. — allien überzins. — Bl. 6\*; testument. — Bl. 7\*; firkeng betreffend. — Bl. 7\*; testument. — Bl. 7\*; firkeng betreffend. — Bl. 6\*; testument güter im burgefried freuer. — die

ftrassen über den Pirn betreffend. — Bl. 8\*: niderlag auf Rottenmanner Thauern, mauthner und gegenschreibers handlung halben.

(21) b. Pap.·Hds., Fol., 2 Bl., gleichzeitiges Konzept, im Stadtarchive Rotenmann des steierm. Landesarchives. [Bestallung des Johann Georg Schlecht zum Amtmann des Augustinerstiftes zu Rotenmann i. J. 1667.]

#### 10. Admont.

- (22) a. Pap. Ildas, Fol, von 1619 (Urbar) im Stiftasrchive zu Admont Abschrift der Urkunde von 1478, Dezember 6, Admont, durch welche Abt und Konvent erklären, von den Untertaner der Herrsehaft Gallenstein bei Verkufen der Untertansgründe in Zukunft nur den zehnten statt des bisher üblichen dritten Pfennigs einheben zu wollen. Abgedr. bei Wichner, Gesch. v. Admont, IV, S. 469, Nr. 598.
- (23) b. Pap.-Hda, Quart, von 1508, ebendort. Bl. 23<sup>h</sup>: vermerkt des argiebreiben der ingelegten klup des pontugling zu Admunt an phinzteg nach Simonis et Jude anno etc. kezeceilië. — Moderne Kopie, o. Hda 3678, jetzt im Archive Admont des steierm. Landeasrchives.
- (24) e. Pap-Ilda, 2 Bll., von 1550, Sign. Xx 217/6 ebendort. Unfor Vulentu nübe getnen Furschlig ung Ruberbecht Khungfners begern seiner befallung hallen fein wier webutig ime dus urbar und höfgerichtendet zu bezellen und zu bestellen unf folgund veg.

#### (25) 11. Gallenstein.

Pgt.-Hda., Quart, 8 Bh., von 1442 bis 1458. Sign. Qq 12 im Stiftsarchive zu Admont. Bl. 11: [Urkundliche Notiz, 1442, April 29, Gallenstein, über die Beihilfe der Untertanen von Gallenstein zum Bau und zur Erhaltung der Ennsbrücke zu Weißenbach]. Abgedr. in den Beiträgen 13, S. 108 und in Wiehner, Geseh. v. Admont III, S. 458, Nr. 556.

# (26) 12. Kapfenberg.

Pap.-Hds., Fol., 3 Bll. von 1671, im Archive Stubenberg des steierm. Landesarchives. Vergleich über die Aufteilung des Kapfenbergischen Burgfriedens, 1671, Sept. 27, Graz.

#### (27) 13. Landgericht im Mürztal.

Pap.-Hds., Fol., 2 Bli., gleichzeitige Kopie, ebendort. Verlautbarung der landgerichtlichen Rechte der Familie Stubenberg in dem *landsgericht im Muerztelt*, 1505, Dez. 18. Abgedr. in den Steirischen Geschichtsblättern VI/2 (1885), S. 113— 115, III/I.

(28) 14. Gerichts- und andere Rechte der Herren von Montfort.

Pgt. Hds., Fol., 193 Bl., swischen 1419 und 1423, Hds. 7 des steierm&Fischen Landearchives. Vgl. Beiträge z. Kunde steierm. Gesch.-Quellen 25, S. 78-80, Nr. CCXXIV. Bl. 4\*-4\*: [Taidingliche Bestimmungen für Weißkirchen]. — Bl. 18\*-4\*: [Rechte zu Obdach]. — Bl. 57: [Vogt- und Gerichtsrechte des Marktes Obdach]. — Bl. 57: [Vogt- und Gerichtsrecht zu Baierdorf]. — Bl. 75: [Keelte in der frygung in dem Salte']. — Bl. 103\*-103\*: [Rechtliche Bestimmungen für die Mürztaler Güter].

### (29) 15. Neuberg.

Pap-Hda, Fol., von 1628 (Urbar der Pfarre Spital am Semering), o. Hda. 1167, jetzt im Archive Neuberg des steierm. Landesarchives. (Notiz über die Auflassung und Verfeihung von Bauerngütern.), Wie ein herr die gueter aufgeben und verleichen solle.

### (30) 16. Hartberg.

Pap-Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurbar 47/118 des steierm. Landesarchives. Bl. 150°: die flat Hartperg [Remanenzgeld]. ir burgkfridt. — Bl. 150°: das landgericht. — Bl. 151°: (Maut).

# (31) 17. St. Lorenzen im Mürztal.

Pap.-Hds., Quart, von 1493 (Urbar der Pfarre St. Lorenzen im Mürztal), o. Hds. 1870, jetzt im Archive St. Lorenzen des steierm. Landesarchives. Bl. 39\*: [Notiz über die Dingung landwirtschaftlicher Dienstboten].

### (32) 18. Wartberg.

Pap.-Hds., Fol., 9 Bll., aus dem 17. Jahrh., im Archive Stubenberg des steierm. Landesarchives. [Aufzeichnungen des torfrecht' oder der "gemoinrechthaltung' zu Narterg, 1655, Mai 3, 1677, April 21, 1697, Mai 8, 1699, Mai 18].

#### (33) 19. Pischk (Pischberg).

Einzelblatt, Fol., von 1553, im Archive Stubenberg des steierm. Landesarchives. Was am Pischperg im pandüting berueft warn ist, an fundt Marxtag im 53. iare.

#### (34) 20. Neudau.

Pap-Ilda, Fol., von 1651 (Urbar der Herreshaft Neudau) in grill. Kottlinsky sehen Archive zu Neudau. Vezeichnije der pantiidung die alle im an soontug nach it. Martinstag der geaufin zu Neudau auch Limpach foll fürgelem vereden. von der frysheit uf den Urgerischen gestierk.— der rain af dem Truschen in der Au.— Es folgen dann die einzelnen Artikel des Tädings.

#### (35) 21. Wörth.

Ebendort. — verzeichnis der ponthädung alhier zu Wörth.

# (36) 22. Magland.

Ebenfalls im Urbar der Herrschaft Neudau von 1631, behadot Bl. 1284—1322; panititung zu Magnautt. vermerkt die artiel, pass, füll und aigen gewehtigkeit so in panititung genett serden zu Maglandt (19 Artikel). — Vermerkt die hernach seefektimen artiel, die nach verkenag der pratititung deuen unterthauen fürgehalten folten werden (7 Artikel). — Folgen weitere 7 Artikel über die Befagnisse des Gemeinderichters.

### (37) 23. Nieder-Lamm.

Ebendort. Bl. 122—136:; panthittung zu Nider Leues et iem de der richter pantitung defelb bezien will, so march et gen Neudan anfagen, do man derzue ain diemer fehickt und derzueh so sogt der richter dusells den unehperen na u Nider-Lamb wod Sein und sean una von der pantitung von Maglendt kombt, so hebt man zu Nider Lemb an (10 Artikel). derzueh melden sie der herrieffort/ Neudau herlichkeit und obrigheit. (30 Artikel, der Mehrzahl gleichlautend mit den Artikeln des Weistums von Maghad.)

#### (38) 24. Neudau.

Ebendort. Infiruction welche man den richtern, fchaffer und denen waldhüttern nach gepflogener richterwahl fambentlich pflegt vorzuhalten (7 Artikel).

### (39) 25. Birkenstein.

Pap.-Hda, Fol., aus dem Ende des 16. Jahrh. (eerhaudlungsprobkall über unterthauspreitigkeiten bey der herrechtif Pirekenstain), im Archive Birkfeld des steierm. Landesarchives. Bl. 709—74\*: gerichtseerschreibung Rueppen Püerpaum unter vielbers zu Pärchkfeldt und an 1588 ihr. — Über die Ubernahme der Übeltäter durch das Kranichberger Landgericht vgl. die Aufzeichung von 1675, ebendort, abgedr. Zahn, Steir. Miszellen, S. 114.

#### (40) 26. Hart.

Pap-Hda, Fol., von 1629 bis 1643 (Herrschaftsprotokoll von Obermaierhofen) im gräffich Kottulinsky-selen Archive zu Neudan. verzeichnuse einer gantzen genuin zu Hardt gebrich, ordaung und freghniten, zie fich derzelben ihre vorfodern von alter hero gebraucht und deuen unrchgeleht haben (gesamtel) 1590, 27 Artikel). — Kopie in Hds. 1293 (o. 3950) des steierm. Landesarchive.

# (41) 27. Lindeck, Steinbach und Loimet.

Ebendort. Verwörkt derer von Läudegkh pauthaiding, freyhait und aigen recht sellicher freyhaiten haben fich die drey dörffer da Läudegkh, Stainbuch und Lamaneth zu betragen und wiest järlichen das pauthaiding am faisten sonntay gebalten und verlesen. 1850.

### (42) 28. Feistritz bei Ilz.

Pap.-Hds., Fol., aus dem 18. Jahrh. (Herrsehaftsprotokoll v. J. 1773) im gräffich Lambergeeben Schlößerchiev zu Feistrik. grund- u. burgrieslgiurisdietion: — freiheit zu Otteudorf: — "Veldbacherische landgerichts erfeheiung im dorf Olgefüh". — Veldbacherische landgerichts erfeheiung al. Minnersdorf: — begedt von Bischoff in den Beiträgen 25, S. 95—96, 100—101; vgl. auch Göth in der Steiernakkischen Zeitschrift, N. F. IX, S. 63 n. f.

### (43) 29. Passail.

Pap.-Ilds., Fol., von 1687 (Gerichtsprotokoll des Marktes Passail), Nr. 264 der Grund- und Dokumentenbücher des steierm. Landesarchives. Bl. 1<sup>b</sup>—8<sup>s</sup>: pandädung (16 Artikel).

#### (44) 30. Höfling.

Pap.-Ilds, Quart, 10 Bll, aus dem 18. Jahrh, o. Hds. 248, jetzt im Archive Weiz des steierm. Landessrehives. Bl. 11—22: information veis die berktüftung bey deuen zur hochtöblichen herrn bruderschoft unter dem tilt der allerheitigsten Dreyfaltigkeit am Maria Himmelsberg ob Weiz gehörigen berkholden zu Höfling in Eggerdorffer pforr zu halten fege (5 Artikel).

## (45) 31. Freiberg.

2 Bll Pap., Fol., von 1600, mit aufgedrücktem Pap.-Siegel, im Herrschaftsarchive Freieberg des steierm. Landesarchives. /tiehorsambrüef\* des Seifed von Rindtschadt für Lorenz Hiebler, 1600, Dez. 2, Friedberg.

# (46) 32. Fürstenfeld.

Nach Mitteilung H. Langes in den Mitteil. des Historisehen Vereines f. Steiermark XXX, S. 101 befindet sich im Arehive des Johanniterordens in Fürstenfeld ein Urbar der Kommende aus dem J. 1507, Dasselbe soll nebst Angabe der zinsnud zehntpflichtigen Ortsehaften nud Untertanen auch die Rechte und Freilheiten der zur Kommende gehörigen Dörfer enthalten.

### (47) 33, Rotenfels.

Pap-Ilda, Fol., von 1656 bis 1688 (Landgerichtsprotokold der Herrschaft Rotenfels), im Herrschaftsachive Rotenfels des steierm. Landesarchives. Bl. 98—103: [Instruktion für den Landrichter]. Den 15 januarii 657 heutigen düte hat der aufggenundue landrichter Scholt Schittner auf nacheologude infration das leibliche jurament abgelegt als volgt (8 Artikel). — Abgedr. bei Zahn, Steit, Missellen, S. 262—264.

# (48) 34. Unzmarkt.

Pap.-Hds., Fol., von 1738 u. ff. (Gerichtsprotokoll von Unzmarkt) im Archive Unzmarkt des steierm. Landesarchives. Bl. 90\* u. ff.: [Besetzung der Gemeindeämter, 1743, Febr. 22] bis Marz 24]. Abgedr. von Zahn im Steir. Miszellen, S. 419-422.

#### (49) 35. Muran.

J. v. Zahn veröffentlicht in den Steir. Miszellen, S. 300 einen "Marktverrnf" aus dem 16. Jahrh. mit dem Vermerke, daß im Archive Mnran des steierm. Landesarchives noch vier solcher Verrnfe vorhanden sind, aber "immer mehr erweitert".

#### (50) 36. Neumarkt.

Pap.Hds., Fol., von 1598, Stockurbar 50/120 des steierm. Landesarchives. Bl. 133\*: vernerkt die zuegeharungen des sehloss und ambts zum Neumarkt anno 98. — Bl. 141\*: der Neumarkht der warkt, das geslos Neumarkht. — Bl. 141\*: zue der hofzins zum gesehloss Neumarkht. Bl. 140\*: der pürkfridt und pynerkt zum gesehloss Neumarkht.

### (51) 37, Prank.

Pap-Hda, Fol, ans dem Beginne des 18. Jahrh. (Protokoll der "bereinung und bezütunng der Pranker metgygründ"), im Archive Prank des steierm. Landesarchives. Bl. 15\*—31\*: [Aufzeichnung über die Besoldung, Leikanf, Entlohnung etc. des herrschaftlichen Gesindes], megygesint zu Prangy, deren befoldung, leykkruf, kleidung, ordinari- und extenkast, auch geseculiche arbeiten und was zu beforteinen dieser mich geschiefte nicht was zu beforteinen dieser hicks, von Zahn in den Steir. Missellen, S. 63—65 gegebene Proben.

## (52) 38. Seckan.

a. Pap.-Hda, Quart, 6 Bli, ans der Mitte des 17. Jahrh, o. Hds. 2708, jetzt im Stiftsarchive Seekau des steierm. Landesarchives. [Aufzeichnungen über die Rechte, das Landgericht und den Burgfried des Domstiftes Seekau.] Teilweise abgedr, von A. Mell in den Mitteilungen ans dem Benediktiner- und Zisterzienserorden, 1893, Heft 1—3.

(53) b. Pap.-Hds., Fol., von 1692 (Dienstregister von Seckan), o. Hds. 9, jetzt ebendort. Bl. 1\*—1\*: tagsazung und ordnung zu einnembung der vier dienst anno 1692.

## (54) 39. Judenburg.

Orig. Urk., Pgt., Nr. 2427\* des steierm. Landesarchives. Abgedr. in Steierm. Geschichtsblätter III, S. 44—45, Nr. 48/10, [1351, Juli 6, Landeshaptmann Ulrich von Walsee schlichtet Strengther. 4. phil.-hist. Kl. CLIV. Bd. 2. Abb. 2 den Streit zwischen der Stadt Judenburg und den Gebrüdern von Liechtenstein in Sachen der Kompetenz des Judenburger Stadtgerichtes.]

#### (55) 40, Eppenstein.

a. Pap. Jilda, Fol., von 1581 (in 2 Exemplaren), Stockuber Nr. 12/24 u. 25 des steierm. Landessrchives. Bl. 46°:
die innlegt zu Weisensklirchen. Bl. 46°: volgt die anuth zu
Weisensklirchen, welche der unrikt dafblat obereftnanbermassen
einzunemen hat. — Bl. 47°: die pidmarch der herrschoft Eppenfrain burgfridts. — Bl. 49°: die pidmarch der herrschoft Eppenfrain burgfridts. — Bl. 49°: die pidmarch der herrschoft Eppenfrain burgfridts. — Bl. 49°: die pidmarch der herrschoft Eppenfrain burgfridts. — Bl. 49°: die pidmarch der herrschoft bei haber bepenatein und die von Weisenskhirchen dernach zu reguliren hoben. — Bl. 50°: tötter zu antworten. — Bl. 51°: tütter
annenen. — Bl. 50°: tötter zu antworten. — Bl. 51°: tütter
annenen. — Bl. 50°: kötter zu entworten. — Bl. 53°:
Kürnnerisch eigen wicht in Stepr zu verfüeren. Zu vergleichen
wäre das Stockurbar 12/26 vom J. 1636, de-bendort.

b. Pap.-Hds., Fol., von 1700 (Urkundenbuch der Herrschaft Eppenstein), Nr. 1713 der Dokumentenbücher des steierm. Landesarchives. Bl. 78<sup>b</sup>: richterschwur.

# (56) 41. Reifenstein.

Pap-Ilda, Fol, von 1663 (wbarisum über die herrschaft hall keifenstein), Stockurbar 62/142 des steierem Landeasrchives. Bl. 27: purkfrint. — Bl. 32: volgt das urbarium über das kandtgrieht. — Bl. 32: progg: und vergmath. — Bl. 33: kerchten. reflgeinitt. — Bl. 33: füscherey und fischenesser. — Bl. 34: coptei, prilggen fanchingtanz. — Bl. 34: kürchtedsbehitetungen. — Bl. 35: volgtspholden. — Bl. 36: volgten frecherer herre purkfrietes. — Vgl. Bischoff im 83. Bande der Sitzungsber, S. 400, Nr. 45.

# (57) 42. Groß-Lobming.

Pap.Ida, Fol., 82 beschriebene Bll., von 1681 (urbarium der hechgrifischen herrschoft Groubhuing de anno 1681), Nr. 1748 der Dokumentenbücher des steierm. Landearchives. Verglichen mit dem in 6. Bande der Weistumer, S. 293—298 edierten Bannbuche der Herrschaft Gr-Lobmig. I. Pidtmarchen des landgrüchts Gross Lobning. — II. Neue und fo vor villa jahrn observierte landgreichtspidmarch. — III. Die dingflet oder fehranen, wie die vor alters gehalten worden und nan hinfüren gehalten werden follen. — IV. Infraetion Lobningerisehen landrichters betr. — V. Monorial des Innattrichters Andreen Eath thails verrichtung, weliche ihme fouften auch creft feiner infraetion zu beobachten und deme nachtukonben obligt, er aber fonderlich in folgenten puncten bishero underlassen. — VI. Landtrichter oder verweiter (Reehte und Pflichten derselben). — VII. Landgreichtsdienervorlung. — VIII. Verhandlung eregn der gmain zu Lobning den 18. und 22. May 1655 in grichtshung. — IX. (Aufzeielnung über eine "velchin" am Stiftstage v. 1682). — X. Abstrafung der gmün [1685, Sept. 9]. Teilweise abgedr, von A. Mell in den Beiträgen z. Kunde steierm. Geseh. Quellen 25, S. 121—144.

# (58) 43. Groß-Lobming.

Pap-Hda, Fol, 6 Bll, aus der Mitte des 18, Jahrh, im Archive Großlobming des steierm. Landesarchives. Veründerungsgebilm und texordwung wie diese nach alter observanz bey dieser herrschaft Großlobming, auch was künftig zu halten u. zu observiern ist.

# (59) 44. Weißkirchen.

Pap.-Hds., Fol., 83 Bll., aus dem Ende des 18, Jahrh., im Marktarchive Weißkirehen des steierm, Landesarchives, Der Inhalt dieser Hds. ist größtenteils identisch mit dem i. J. 1749 amtlieh ausgefertigten Marktbuche, welches Bischoff in den Weistümern VI, S. 283-288, Nr. 51 abdruckte, jedoch in verschiedener Anordnung der einzelnen Artikel und in erweiterter Fassung. Bl. 1ª: vermerkt die pidmarch des markts Weissenkirchen burgfried (Weist. VI, S. 288, Z. 5-36]. freyung (ebd., VI, S. 283, Z. 13-33, S. 284, Z. 1-35). [Marktprivileg K. Ferdinands, Prag, 1561, August 12]. - Bl. 65: [Marktgerieht]. Bl. 10<sup>b</sup>: robat auf Eppenstain (ebd. VI, S. 284, Z. 36-40). - Bl. 11°: tätter zu antworten (ebd. VI, S. 284, Z. 41-46), -Bl. 14°: [Aufzählung der Hofstätten mit den Hofzinsen]. -Bl. 39a: pruckenholz (ebd. VI, S. 285, Z. 1-6), - Bl. 42b; [Wappenprivileg K. Ferdinands, Graz, 1553, Jänner 19]. — Bl. 49a; vermerkt die ordnung was gestalt n. richter und rat

des markts Weisskirchen gegen der ihnen obligenden undterhaltung der prüggen, Beeg und frasens ein mauthgebür abzufordern befrugt. – Bl. 53°; fürhaltung (ebd. VI, S. 285, Z. 1-33, S. 285, Z. 1-30). – Bl. 51°; volgt der bürgerliche agdscheur. – Bl. 61°; extract aus ainme alten marktbucch einiger freyheiten des markts Weisskirchen (ebd. VI, S. 286, Z. 31-47, S. 288, Z. 1-41. – Bl. 69°; waldbschreibung. – Bl. 72°; vertrag zwischen Weisskirchen, Paumbkirchen, Allerstoffer u. Sciobereger aufgerichten wertung der abgeheulten genann gewechtigkeiten in st. Maximillen: und st. Andreenberg.

#### (60) 45. Ernau und Kammerstein.

Pap-Hds., Fol., von 1618, Stockurbar 13/27 des steierm.
Landesarchives. Bl. 267: framblungen. — Bl. 269: salzmatu.
— Bl. 269: der herrfchaft gerechtigkuit und gefell zu kaufrecht, sterbrecht und unlaiten. — Bl. 270: der herrfchaft freyhait mit einlegung der hofseein. — Bl. 272: robat zu der
herrschaft. — Bl. 271: vermerkt die freittigkaiten bei dieser
herrschaft Camerftnin und Ernau, deren thails verglichen, tails
aber noch in irrung stehen. — Bl. 260: purgfridt und gericht
mit denen gezirk, confuen und piedmarch.

# 46. Freienstein bei Leoben.

(61) a. Pap.-Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurbar 4/6 des steierm. Landesarchives. Bl. 82\*: robat. — Bl. 82\*: landtyericht.

(62) b. Pap-Hda, Fol, von 1621 (urbarium yher die herschoft Freguentin. 1621). Stockurhar 1552, beehadr. Bl. 463: markt Trafegach. zue Oftera, zue der Liechtmess das gericht dafelbet, zu den Wyghentichten. sämermath von den mösten. — Bl. 47: Elekthoben zu st. Michael. — Bl. 47: volgt die pannwasser zur herrschaft Fregenfain geherig. — Bl. 483: kässämblung von etlich orten. — Bl. 493—573: allerlag roboth, foman järleichen zur herrfehaft Fregenfain zu richten fehuldig ist. — Bl. 571: vernuerkt das landtgericht. — Bl. 593: sehloss Fregenfain.

## (63) 47. Eisenerz.

Pap.-Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh. (Urbar der "ümbter aus Piskhperg, im Hungertal und im Kaltenpach), Stockurbar 51/127 des steiern. Landesarchives. Bl. 200°: dos ambi im Munichtal in den Innerenberg des Eisenbürtts. — Bl. 210°: [Gerichtsrechte]. — Bl. 211°: [Kost und Schreibpfenning. Robot]. — Bl. 213°: de Innerperg des Eisenburtts begenartts beg. Lehlem (Mant. Grundenins. Wegrobot]. — Bl. 213°: [Landgericht. Mant. Gruben und Blahhäuser]. — Bl. 213°: [Landgericht. Mant. et al. 213°: [Landgericht. Mant. 213°: [Landgericht. Mant]. Vgl. Beitrige 25, S. 75, Nr. CCX. (24). 48, St. Stephan ob Leoben.

Pap. Ilda, Fol., von 1147 (zechendepraerogativa der den undeffürstlichen fläßt Neuberg pleus jure incorponierten pfarr et Stephan ob Leoben am Kreubeth), o. Ilda, 1420, jetzt im Stiftearchive Neuberg des steierm. Landesarchiven. Bl. 157-— 165\*: volget mm eine method und kleine practica, wie man in dixer genzen pfarr et Stephân den zechent in gutee ordnung indringen solle, ja antiese, soferen man uleth jährlich einen numhaften fehaden erlegden wölle. Nach einer Schlußbemerkung aus "nætlen documenten, wrobriris, registern, curifi judicatia getræilich herausgezogen. ... und 1742 ... zufanden getragen." 49. Bruck a. d. Mur.

(65) a. Pap.-Hdas, Fol., aus dem 16. Jahrh. (urbur der zins u. zeheut ainem ydn pharrer zu Prugk an der Mür zuegebrig), im Archive Buck des steiern. Landesarchives. Bl. 229-24\*; [Aufzeichnung über die von den Untertanen zu leistenden Robotdienstel]. Bl. 229\*; [Banntaidingsartikel, abgedr. Weist. VI, S. 332-333].

b. Pap. Hds., Fol., 153 Bll., von 1676—1779, ebendort. Punheitung-prothocoll year die Zlüttuer, Kürckdorffer und Traföser gmain. Bl. 1s—83°: Banntadinge für die Zlattner Gemeinde, 1676—1777. Bl. 85°—123°: Banntadinge für die Kirchdorfer Gemeinde, 1678—1777. — Bl. 135°—152°: Banntadinge für die Trafösser Gemeinde, 1690—1779. — Bl. 72°—13°: auflege (abgedr. Weist VI, S. 332).

### 50. Göß.

(66) a. Pap.-Urk., gleichzeitige Kopie, Nr. 6209 des steierm. Landesarchives, wahrscheinlich aus dem Klosterarchive von Giß. [Beschwerdeartike] eines landesfürstlichen Amtmannes betr, die Übergriffe stiftischer Amtleute, gerichtet an die Abtissin von Giß.] Herwach sind vermerkt die urtikel, fo ich an eubracht hab und noch ellich an eu-bring nach lautundt diserzedeln anno domini etc. im neuwiezrigisten tare.

(67) b. Pap. Hds., Fol., 43 Bll., aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., o. Hds. 1588, jetzt im Klosterarchive Güß des steierm. Landessrchives. [Aufzeichnungen über verschiedene Uutertanshaudlungen v. J. 1464 angefaugen.]

#### (68) 51. Semriach.

Pap. Hds., Fol., aus der Mitte des 17. Jahrh., Stockurbar 72/164 des steiern. Landesschives, Bl. 1\*: rermerkt die nutz und gult des ambts Semriach. — Bl. 25\*: [Richtereiukommen. Auschlag auf Widerruf]. landtgericht gen Sembriach. — Bl. 25\*: [Gerichtsrechte.]

## (69) 52. Tragöß.

Pap-Hds., Quart, 116 Bll. (Urbar der Pfarre Tragöß).

o. Hds. 3405. jetzt im Archive Güß des steiern. Landearchives.
[Notiz über die Aulage eines neuen Gruudbuches für die Pfarre
M\* Magdalena zu Tragöß a. d. J. 1534.] Vgl. Sitzungsber. 89,
S. 202.

# (70) 53. Pfannberg.

Pap-Hda, Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurbar 50/126 des steiern. Laudesarchives. Bl. 167: eronerkt die nutz und gült des geloss Phannberg. — Bl. 167: robat zum geloss als von alter herkomen ist. — Vgl. das Stockurbar von Neumarkt, und Beiträge 25, 86 fb, rc. LXXVIII.

#### 54. Reun.

- (71) a. Pap.-Hda, Fol, aus dem 19. Jahrh. (Collectaneum feu diplomatarium Ruenes), Hds. 2555 des steierm. Landesarchives. S. 531: [Notiz über die Errichtung eines Weges am Rechperg durch die Holdeu des Stiftes Reun und jeue von Waldstein, 1429, Juni 15.
- (72) b. Pgt. Kod., Fol., von 1395, Urbar D im Stiftsarchive zu Reuu. Bl. 138<sup>b</sup>: [Aufzeichnung über deu Breunholzbezug des Pfarrers von Gratwein und seiner Holden aus deu Stifts-

waldungen]. Abgedr. in den Beiträgen etc. 21, S. 130. Vgl. Beiträge 25, S. 30, Nr. XXXVII.

(73) c. Pgt.-H4s., Pol., von 1450, Urbar C des Sifitarchives zu Reun. [Fragen an die Untertanen behufs Bestiftung derselben.] Interrogaciones que debeut ficir in Iocacione. Abgedr. von Zahn in den Steir. Miszellen, S. 29. Vgl. auch Beiträge 25, S. 42, Nr. LXXIV.

### (74) 55. Gams.

Pgt.-Hds., Fol., 328 Bll., von 1459 bis 1462 (Gesamturbar des Benediktinerinnenklosters Göß). Kod. 7288 der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Bl. 44\*-45\*: vermerkt die freyhait im amt der Gems. Vgl. Beiträge 25, S. 44, Nr. XCVII.

### (75) 56, Thal.

Pap-Hds., Fol., von 1601 (Urbar der Herrschaft Thal) in gräßich Herbersteinschen Familienarchive zu Graz, Sign. R. 2, L. 37, Nr. 14. purkfridt und perchtading der herrschaft Thall gehörig zufamht dem panthaiding und frujhait auch kirchteg-behittung zu Tagedarf. Verglichen warde ein Urbar derschel Herrschaft a. d. J. 1621, ebendort, Nr. 15 und das Stockurbar von 1569, 76/180 des steierm. Landessrchives. Vgl. Bischoff im 83. Bde. der Sitzangsber., S. 383, Nr. 30.

## (76) 57. Aigen, Amt bei Graz.

Pap.Hda, Fol., von 1572, Stockurbar 1/1 des steiern. Landesarchives. Bl. 3°: des aunyts. Algen underthomes robat. — Bl. 149°: purkfridt. — Bl. 150°: vogelthennen. — Bl. 151°: kanfrecht. — Bl. 151°: kirchenuogtey. — Bl. 152°; fundigelt zu st. Veits kirchagazeiten. — Bl. 164° volut. — Bl. 160°—152° volgen etlich artiel, darnach sich die inhaber diese ambts Aigen richten und denselben also nachkhunen sollen (26 Artikel).

### (77) 58. Graz, Kloster St. Paul.

Pap.-Hda, Fol., von 1672 (Protocollum contineus acta memore emptiones etc. subditorum Schläffnizensium ad ven. conventum ord. f., Erem. či pris Auguftini Graecenseu ad s. Paulum in Styria spectantium ab anno 1672 usque...), Nr. 1612 der Dokumentenbücher des steierm. Landesarchives. Bl. 9: [Untertanentaxen]. — Bl. 10: antmanus oder fuppans gebühr. — Bl. 11<sup>a</sup>: [Aufzeichnung über die Leistungen der Untertanen in den Bergrechten, betr. den Zehnten, die Robot und das Forstgeld].

#### (78) 59. Graz, Landgericht.

Pap.-Hds., Fol., 38 Bll., von 1621, in Fasz. 492 des Stündischen Archives im steierm. Landesarchive. Eine gleichlautende Hds. befindet sich im Besitze des Herrn Dr. H. Kielhauser in Graz. Bl. 1º: gereuth (!) und befehreibung der confine des Indegrichts Gritze, an was audere landsprichts Gritze, an was audere landsprichts for int derfelben intigenden parkfriden alleresitz verung att hergebrachten unnachr und wenen gewörken dafielbe angereint, fo hiemach zu serhen etc. — Vgl. wurde eine Hds. in den "Acta Missellanes" des k. Statthaltereiarchives zu Graz, befehreibung aller und igler greicht, prakfyicht und depfelben beräungn, fo in den fürstlichen lantspricht Gritz gelegen und anno 1821 durch die zu endt unterfehriebenen herren commissaries berüten u. beschritzen worden"; teilweise abgedracht in den Veröffentlichungen der Histor. Landeskommission für Steiermark XVI (1902), 8. 27—32 Beitrige 22, 8.89—943.

### (79) 60. Graz, Hubmeisteramt.

Pap.-Hds., Fol., 2 Bll., aus dem Ende des 15. Jahrh., Fragment eines Stockurbares, Hds. 3545 des steierm. Landesarchives. verwerkt vennt ein yeder hubmaißter das perktayding jarlich besizen sol in den hermedigesekriben dörfern als von alter herkomen ist. Abgedr. von Bischoff im 83. Bde. der Situangsber., S. 384—385.

### (80) 61. St. Martin bei Graz.

Pap-Idda, Fol., 4 Bll. von 1773, im Stiftsarchive zu Admont, Sign. Kik 100[e. dorjordung, nach zeleher fich souchl die ambletäth als bauren item ferschuer in bergholden, fo noch der probstey st. Mürten in denen umliegenden ümtera Krottendorf, Weststorf, Webling, Harth, Gleystorf, Sult etc. dienen, zu richten haben. Identisch mit der Dorfordung der Propsei SK. Martin von 1730, abgedr. Weist, VI, S. 373—375.

# (81) 62. Kainbach.

Pap.-Hds., Fol., von 1730 (haupturbarium der herrschaft Khainbach, 1730, Nr. 1) im Herrschaftsarelive Kainbach des steierm. Landesarchives. Perkthättung, wie sich die unterthanen der herrschaft Khainbach verhalten und diser in allen vorgesezten puncten pflichtwessig gehorfamben follen (18 Artikel).

#### (82) 63. Gejaidhof bei Tobel.

- a. Pap.-Hds., Fol., 22 Bll., von 1640, Stockurbar 77/184 des steierm. Landesarchives. Bl. 21<sup>2</sup>: robath. — Bl. 22<sup>2</sup>: kayschler. Abgedr. von Mell in den Mitteil. des Historischen Vereines für Steiermark XL, S. 217—219.
- b. Pap.-Hds., 2°, 33 Bll., von 1772, o. Hds. 1868, jetzt im Archive Tobel des steierm. Landesarchives. Bl. 23°: robath. — Bl. 24°—29°: handrobat. Abgedr. von Mell, ebd., S. 219—225.

#### 64. Stainz.

- (83) a. Pap-Hda, Pol, von 1627 bis 1638 (Urbar der Propsteiberrschaft Stainz), im Archive Stainz des steierm. Landesarchives. Bl. 2\*—2\*: [Wahl, Bestätigung und Einkommen des Richters.] Nota war sjedlichen richter in ervellung und befüttigung seines außte inder sien der genatin fützuhalten ist.
- (84) b. Pap.·Hds., Fol., aus dem 17. Jahrh. (Urkundenbuch des Stiftes Stainz), o. Hds. 43, jetzt ebendort. Bl. 12\*: [Bestallung des Johann Weis zum Stiftsollizitator, 1629, Juli 24].
- (85) e. Ebenda, Bl. 27: Hierin werden begriffen alterley nidtspflicht, fo in regierung des hochwürdigen in Gatt geistlichen herru Schaftien brobften des würdigen gobahans zu Stäums für feine ambt- und dienstleith auch der burgerschaft alla dem clofter zu besecer wolfart nuz und fromen aufgericht worden anno 1591.

### (86) 65. Ligist.

Pap. Hds., Oktav, von 1571 (Urbar der Pfarre Ligist), o. Hds. 1934, jetzt im Archive Saurau des steierm. Landesarchives. Bl. 32\*ff.; robat. — traidtzehentrobat.

### (87) 66. Gamlitz.

Pap-Hds., 3 Hefte, von 1629, in der Gemeindelade zu Gamitiz, auch in Abschrift aus dem 19. Jahrb., o. Hds. 3204, jetzt im Archive Ehrenhausen des steierm. Landesarchives. Teilweise abgedr. von Bischoff, Weits. V, S. 377—380. Bl. 9 ff.: Bestallungen der Supane und Rechnungen derselben].

Bl. 60° u. ff.: [Gemeindebeschlüsse und Entscheidungen in Privatsachen].

# (88) 67. Waldeck.

Pap.Hds., Fol., aus dem 16. Jahrh. (Reformiert urbar der herrehaft Waldegy), Stockurbar 83/194 des steierm. Landesarchives. Bl. 61\*; burkfrid. — Bl. 62\*; vischwüsser. — Bl. 63\*; muirzchaft. — Bl. 64\*; robat. — Bl. 66\*; vontobriakait.

# (89) 68. Deutsch-Landsberg.

Pap-Hda, Fol, 27 Bll., aus der Mitte des 18, Jahrh., im Marktachive Deutsch-Landaberg des steierem Landessrchives. Eine statistisch-ökonomische Beschreibung der ehennals Salzburgischen Herrschaft Deutsch-Landaberg, inhaltlich ähnlich den bekannten Salzburgischen Urbarstraktaten, in 83 Fragen und deren Beantwortung. In die Sammlung wären folgende Artikel aufzunebmen:

- (2.) Was das Wort unfteüermässig heisse.
- (15.) Durch welcherley contract die erhholden und bergholden ihre g\u00edter beziren und wie ein ieglieher besiter fecundrun diffinctionem conditionis in mutationg\u00fchlind die laudemia zu bezohlen habe und in welchen f\u00e4hlen der 20\u00c4 und in welchen f\u00e4lhen der \u00dcom\u00fcn. \u00e4mutan und \u00fcn.
- (16.) Woher die mehrungen bey denen geldurbarial-gefühlen entstanden.
  - (17.) Was die leibsteüer bey denen bergholden für ein geühl seue.
- (18.) Was das verleggeld f\(\vert v\) eine befchaffenheit und ursprung habe.
  (21.) Was die diftinction zwischen denen alt und ne\(\vert v\) en
- (21.) Was die diftinction zwischen denen alt und neüen zechendgeldern heissen solle.
  - (22.) Wie die zechendleykaufer abgenomen werden
- (23.) Item zu expliciren den unterschied zwischen den ne
  ü und leeren briefgeldern.
- (24.) Wie die sterbrecht und andere davon abhangende accidentalgef\u00e4hle abgenohmen zu werden pflegen.
- (29.) Wie vill ambtleith bey hiesiger herrschaft aufgestölt und was felbige fir ihre verrichtung zu geniessen haben.
- (30.) Wer die underthauen zur ftüft anzufagen pflege und was darfir abgereicht werde.

- (32.) Wer die criminalprocess formire, wer das urtl spreche und folches zu exequiren habe.
- (35.) Die m\u00e4sserey wie in der rechnung reduciret werde explicative anzuzeigen.
- (38.) Auf was art und wohin die hisige robaten zu robaten fehuldig feyen, ob die arbeit in amtsgarten durch robaten oder eigen kösten eines beamtens verrichtet werden miefsen.
- (42.) Ob dohier nach alt oder ne\(\text{ier}\) fch\(\text{iizung}\) der 10. oder 20. \(\sepsilon\) abgenohmen werde.
- (43.) Ob underthanen und erbholden mit oder ohne confens heyraten dürften und was fir den consens bezahlt werde.
- (44.) Wie es bey vacant werdenden güetern gehalten werde, ob solche der herrschaft anhaimbfahlen oder wer den daraufligenden kaufschilling profitire.
- (69.) Ob die meriste unterthanen hausvaldungen haben und woher die nicht darmit versechenen ihr bau- und brennholz nehmen.
- (13.) Sub quo titub et sub quibus conditionibns die Lendspergischen unterthame ihre güteer besieren und ob die herrschaften folche nech gefalden reluirn können, ob bey verkonft veerdenden guet oder bey flerbung eines untertans die herrschaft das einflundrecht habe.
- (90) b. Pap.-Hds., Fol., 1258 Seiten, von 1706 bis 1739 (Gerichtsprotokoll der Herrschaft Deutsch-Landsberg), im Archive Deutsch-Landsberg des steierm. Landesarchives. Seite 22—78: [Aufasgung des Richteramtes, Aufnahme und Bestallung des neuen Richters, Efdschwnr].
- (91) 69. Schwanberg.

Pap-Hds., Fol., aus der zweiten Hälfte des 18, Jahrlı. (Gerichtsprotokoll des Marktes Schwanberg), im Archive Schwanberg des steierm. Landesarchives. Bl. 2\*—4\*: burkfrüt-berainung (1776, Mai 9).

# (92) 70. Micheldorf bei Gleinstätten.

Pap.-Hds., Fol., 50 Bil., ans der ersten Hälfte des 18. Jahrh., Nr. 1330 der Dokumentenbücher des steierm. Landesarchives. Bl. 43\*-47\*: [Dorfordnung der Nachbarschaft von Micheldorf, anfgerichtet 1717, Mai 31] (24 Artikel).

### (93) 71. Sausall, Furt und Wielitsch,

Ap.-Hds., 4 Bll., von 1769, im S\(\text{Siftsarchive zu Admont,}\) Sign. Kik 101\(\text{Ia. Infraction veclear gestatten die einanhm des zins, bergrecht und zehendwein in Songlil, Furth und Wielitsch zu besorgen ist. (Aufgerichtet durch Abt Matthias von Admont, 1796, Sept. 15, Admont, in 12 Artikeln.)

#### (94) 72. Arnfels.

Pap-Ilda, Fol., von 1573, Stockurbar 2/3 u. 4 (in 2 Exemplaren) des steierm. Landesarchives. Bl. 1°: markt Arnfela. remaneaz. robut. purkfridt. — Bl. 2°: [Gerichtsbarkeit]. — Bl. 12°, 22°, 20°, 34°, 38°, 40°, 47°, 51° u. 69°: [Robotverpflichtungen der Untertanen in den einzelnen Amtern der Herrschaft Arnfela]. — Bl. 140°: landtgericht zu der herrschaft Arnfela. — Bl. 142°—143°: vogtobrigkait. kirchtag bey der pfart zu fant Johans. freigholden. — Bl. 147°—156°: artick (18 Artikel).

# (95) 73. Eibiswald.

Pap.·Hds., Fol., von 1498 (Stockurbar von Radkersburg), Stockurbar 60/137 des steierm. Landesarchives. Bl. 88\*: [Robot. Grundzinse. Maut. Marktgericht].

# (96) 74. Weitersfeld.

Fap. Hds., Fol., von 1586, Stockurbar 84/190 des steierm. Landesarchives. Bl. 69: volgen herneds andere zu dieser herrschaft Weittersfelden zuegehörungen von fluck n. gefäulten und was er famt für regellen u. zuefäult hat. — bargfeit und Bl. 11: vergmanth. — Bl. 72: vrfahr. — Bl. 73: [Additionalartikel für den Inhaber der Herrechaft, 16 Artikel). Vergichen wurde das Urbar a. d. J. 1599, Stockurbar 84/200, ebendort. — "additionalartikel" auch im Stockurbare von 1585, Nr. 83/198, Bl. 102° u. fl., 6-bendort.

## (97) 75. Luttenberg.

Pap-Hds., Fol., 10 Bll., von 1890, im Marktarchive Luttenberg des steierm. Landesarchives. Verzaichmess des gemainen markts Luttenberg ror wrolters hero gehörigen purkfridisjurisdictions-confinen, wie die felben an heut den 26. n. 27. monatstag Junii im anno 1690 zigitten . . . in begwin aller confinanten ... renociert, berüten, beruint und beschriben worden ist. Ebendort befinden sich auch zwei Burgfriedsbereitungen von 1723, Mai 27 und 1736, Februar 24.

### (98) 76, Radkersburg.

Pap. Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh. (Urbar von 'Radkarspurg mit den zwein ümbtern daselbs etc.), Stocknrbar 55/132 des steierm. Landesarchives. Bl. 281°: fint Radkherspurg. (Steuer. Land- und Stadtgericht. Burgfried).

## (99) 77. Hohenmanthen.

Pap-Hda, Fol., von 1586 (wibor des audis in derMautta), Stockurbar 63/146 des steierm. Landesarchives. Bl. 163\cdots robut. — Bl. 166\cdots ordnung und veetigal. — Bl. 173\cdots veetignate an der Mautta. — Vgl. das von Zahn in den Steir. Miszellen, S. 308—313 aus dem Stockurbar 42/107, Bl. 105 u. ff. (1488) veröffentlichte "nautbuch zu der Muur".

# (100) 78. Saldenhofen.

Pap-Hda, Fol., von 1886, Stockurbar 63/146 des stoiernt. Landesarchives. Bl. 3\*: markt Saldenhofen.— Bl. 23\*, 34\*, 67\*, 98\*, 102\*, 108\*: [Anteichnang über die Frondienste der herreschaftlichen Untertanen in den Amtern in der Sagkhau, Erifnighk, Krithauch, am Pittech, in der Podegrätt gehau, Zirkhuitz an der Pönitz gelegen?].— Bl. 134\*: vircherei.— Bl. 135\*: jätgerei.— Bl. 136\*: landtgericht mit feinem gezürk und pidmarchen.

# (101) 79. Windischgraz.

Pap-IIda, Fol., von 1576 (New reformiert urbar des unble Windischgriftz), Stockurbar Nr. Sof/200. Zu vergleichen wären die Stockurbare der gleichen Herrschaft von 1585 und 1587, S6/204 n. S5/205, bendert. Bl. 289: robnit: ambtenannrecht (im Amte Raswor). — Bl. 41\*: robnit: ambtenannrecht (im Amte St. Gligen). — Bl. 41\*: robnit: ambtenannrecht (im Amte St. Gligen). — Bl. 41\*: ropenite (an den Frondiensten). Bl. 42\*: vogsteilnet im Ratessow. — Bl. 40\*: rogsteil bei st. Ulrich. — Bl. 49\*: freulteil im Rassow. — Bl. 49\*: freyslit in st. Gliger spu. — Bl. 50\*: venumentz (der Stadt). mant [der Herrschaft und Bürgerschaft). — Bl. 51\*: venument — Bl. 51\* Windischgrotzer coffennafe, — Bl. 50\*: pundsyciethpimerk u. gezierag der herrfehaft Windischgritz. — Bl. 60\*: purkfridt aus den hautsgricht gegeben. — Bl. 61\*: undefrecheten befurde rung. — Bl. 61°: die allm, gehülz und wilder. — Bl. 62°: alba: und ausrecht, wildpru. — Bl. 63°: kirchenvogtey, flandgeltz-wifnatt. — Bl. 63°: kanadl und firdjen. eerung und flerbrecht. — Bl. 64°: taferawecht, viechwasser und viechwaidt. — Bl. 65°: (Gerichsprivilg Herzog Leopolds für die Pfarre Windiselgrax, Wien, 1377, am mitwoehen nach s. Peters und s. Pauls tagl. — Bl. 68°: handtierung auf dem gey. — Bl. 69°: der fut Windiselgratz purkfridt. — Bl. 69°: flatischers erwellung. — Bl. 70°: der burger visiehweidt. — Bl. 70°: prattietek. — Bl. 71°: additional-artiel (19 Artikel).

### (102) 80. Remschnig.

Urk., moderne Kopie, Nr. 2049 des steierm. Landesarchives. [Gerichtweistum über Gerichtsrechte von St. Paul auf dem Remschnig. 1333, Juni 21, Nr. 2048 landesfürstliche Bestätigung dieses Sprüches, ebendort]. S. Bischoff im 85. Bde. der Sitzungsber, S. 381, Nr. 21.

### (103) 81. Faal.

Pap.-Hds., Fol., 552 Bll., von 1630, im gräflich Zabeoschen Schloßarchive zu Faal. Bl. 1a: herschaft Faal. - Bl. 14a; urfahr an der Faal. - Bl, 17a: jagen. jägermaister und jüger. Bl. 19<sup>a</sup>: forstner.
 Bl. 21<sup>a</sup>: holzordnung deren unterthanen bey st. Lorenzen und der ganzen burgerschaft und pfahrmenig dafelbsten. - Bl. 28a; gerichtsgelt in der Faal. - Bl. 29a; wie ein malefizperson iberautwort, angenomen und hernach justificiert werden soll. — Bl. 33\*; verschnig, görz. — Bl, 34\*; Peterskhaiss. harfeist. - Bl. 35\*; rotten oder rottmaifter bey st. Lorenzen. -Bl. 37s; deren in ambt st. Lorenzen underthanen allerley schuldigkeiten gegen dem gotshaus st. Paul (Anleit, Sterbrecht, Zehnte, Robot, Stelz- und Hausmühlen). - Bl. 226a; markt und burkfridt st. Lorenzen. - Bl. 230\*; erwölung eines richters. - Bl. 234\*; des richters zu st. Lorenzen andt. - Bl. 236\*; pfahr st. Lorenzen [und die Filialkirchen]. - Bl. 246\*: unverfenk- und wüderrüeflicher anschlag der clainrechten in Steyer. - Bl. 256\*; information wegen des ambt Hollern und Rüst und derselben zuegehorungen. — Bl. 257\*; malefitziusticierung. — Bl. 258\*; jagen. — Bl. 261\*; urfahr zu Räst. - Bl. 262\*; wein- und mostfuehr zu lösenszeit. — Bl, 264\*: zinsmostemper. — Bl, 334\*; herseits der Traa. — Bl. 335\*: purkfridts uberantwortung der malefiz. — Bl. 339\*: privilegium wegen des gotshaus wein in Steyer [1336]. — Bl. 340; ambt Gambs. — Bl. 343; 't sels gottheus verintielei zu Gembs, gerichtigtt oder richtervecht. — Bl. 344; 'Prosegg-leuf)att. — des gottshaus weinsteleg zu Prosegg. — Bl. 351; ambt Schober, ambt Füerst, ambt Welt. — Bl. 350; ambt Wuednath. — Bl. 351; ambt Zelniz. — Bl. 352; parkfridt. — Bl. 353; Rein. — Bl. 354; Gerelorf. — Bl. 351; pforr an der Freesen. — Bl. 359; yfarr Rembnig. — [Folgen von Bl. 300—552 Verzeichnis der St. Paulschen Bergrechte im Steiermark, Beschreibung der Untertanen nach den einzelnen Äntern, der steirische und der kürntnische "Herrenanschlag" usw.].

## (104) 82. Altenmarkt.

Pap-Hds., Fol., 4 Bll., Abschrift aus der Mitte des 19. Jahrh, in der allgemeinen Urkundenreibe des steierm. Landessarchives. Vertrag swischen Wolf Siegmund von Gaisarugkh zu Gradisch und Johann Bischof zu Laibach betr., die befrerfung des hern bischof zu Laibach und feiner nachkomben aller und zeier kuth und unterthonen zu der pfeur Altenmarkt und st. Pangrazen pfanrkürchen gebörig. Crax., 1588, Marz 1,

# (105) 83. Marburg.

Pap-Hda, Fol, aus dem Ende des 15. Jahrh. (Sammelband landseffistlicher Instruktione n. del.), Stockarbar 88/211 des steierm. Landesarchives. Bl. 7: infraction was Bernhart Trugher Römischer kuniglicher majefat urberre, cafture und keller (1) zu Marchburg in dem urberre-mabt feiner verwesung handeln und ausrichten soll. Gras, 1498, an mitchen nach st. Augustinstag (10 Artiklo). — Gleichlanden Instruktione erhielten auch die Urbarer zu Cilli, Leoben und Graz und jener von Oberkärnten. Eine älmielle Instruktion für Hans Flugk und die genannten Urbarer v. J. 1498, mittichen nach st. Augustinstag, im Archive Judenburg 1/5, Bl. 73 (alt), 58 (neu), obendort.

# (106) 84. Kötsch.

Pgt.-Hds., Fol., von 1488 (Gesamturbar des Klosters Viktring in Kärnten), im Archive des kärntnischen Geschichtsvereines zu Klagenfurt. Bl. 135°: vermerkt die rabat, so die leut zu Kotsch zu thun fehuldig sein.

#### 85. Schmierenberg.

- (107) a. Pap.-Hds., Fol., von 1577, Stockurbar 65/153 des steierm. Landesarchives. Bl. 31<sup>a</sup>: [Rechte und Pflichten des Amtssupans].
- (108) b. Pap.-Hds., Fol., 58 Bll., Stockurbar 64/152. Relation über die herrschaft Schmiernberg 1575 [mit Bemerkungen aus der Kanzlei der niederüsterreichischen Kammer].

#### 86. Plankenstein.

- (109) a. Pap.-Ilds., Fol., von 1524, Stockurbar 36/94 des steierm. Landesarchives. Bl. 231\*-233\*: [Aufzeichnungen über die ,robath' der Untertanen in den 12 Ämtern der Herrschaft Plankenstein].
- (110) b. Orig-Urk, Pgt., die zwei angehängten Siegel fehlen, Nr. 5664 des steierm. Landessrehives. Vergleich des Andre Metz, Pflegers und Landrichters zu Plankenstein mit dem Kloster Seiz in Sachen der gegenseitigen Gerichtsbarkeit, 1439, November 30.

# (111) 87. Lemberg.

Pap-Hds, Fol., von 1587 (Stockurbar der Herrschaft Plankenstein), Stockurbar 52 128 des steierm. Landesarchives. Bl. 246°: markt Lemberg und der busgerschaft daßibst vecht in freigheit (5 Artikel). S. Bischoff im 83. Bde. der Sitzungsber, S. 379, Nr. 10.

### (112) 88. Windischfeistritz.

Pap-Hds., Fol., aus dem 16. Jahrh., Stockurbar 72/164 des steiern. Landesarchives. Bl. 108: vermerkt die sugephing des midst zu Feustritz. — Bl. 138': die faufteuer zu Feyeritz. in fürfart daubbs. — Bl. 139': der fat robat ... Bl. 139': das Itaufgericht. Die Artikel betr. die farfart' abgedruckt bei Zahn, Steir. Missellen, S. 313, aus dem Stockurbar 14/29 aus dem Ende des 16. Jahrh.

#### 89. Pettan.

(113) a. Pap.-Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurbar 49/125 des steierm. Landessrehives. Bl. 1\*: serverkt dye gült, zins und ander herrligkait der embter und haubtmannfchaft des gedos l'ettax. — Bl. 79°: die gewonlich fleur. — Bl. 80°: dye akherzins. troidtzekend. — 178°: der fant zu Pettue zugehorn, flattpericht. — Bl. 18°1; vermeckt die nutz und r\u00e4nt des ambte zu Windischpretz. — Bl. 290°: der leut robat. visch vezid. die flatment. die vergaant. flattpericht. die protitisch dofelbs. Zu vergleichen w\u00e4re das Stockurbar 50/126, ebendort. (114) b. Pettaner Stadtrecht v. J. 1376. Abgedr. von Bischoff im 113. Bde. der Sitzungeber, S. 713—740.

### 91. Ankenstein.

(115) a. Ausgab auf fold des dienstvolk zu Ankenstain. — Abgedr. bei Zahn, Steir. Miszellen, S. 280—281, mit Quellenvermerk ,Landesarchiv, Urbare'.

(116) b. Kod. 13096 der Wiener Hofüblischek, Tabulae VII, 13996, kollationierte Abschrift Hds. 1454 (o. 4111) des steiern. Landesarebives. 1. Die freyhalt und gerechtigkeit zusgeheerund dem fehloss Angkhenstein. — 2. Gutbedunken n. richter u. rath des mark (!) Schladming confirmationen prieitegiorum btr. (1627, Juni 21). — 3. Voytherr haist und ist der az us schitzen.

# (117) 92. Gonobitz.

Pap.-Hda, Fol., von 1570, Stockurbar des steierm. Landesartives. Bl. 1912–1922: hochgericht. markte Gannabiez richtererwellung und befüttung. wasmassen die malefizpersonen aus dem markt in das landtgericht beauteurt werden.

# (118) 92. Obernburg.

Einzelblatt, Fol., aus der ersten Halfte des 17. Jahrh., nach einem modernen Vermerke dem Obernburger Urbar von 1624 entnommen, Urk. Nr. 5275 des steierm. Landesarchives. [Weisung über die Grenzen und Kompetenz des Gerichtes zu Obernburg, 1430.] — Vgl. die Angabe Bischoffs im 83. Bde. der Sitzangseher. S. 379. Nr. 13.

#### 94. Schönstein.

(119) a. Pap.-Hds., Fol., 42 Rll., von 1760, im Archive Schünstein des steierm. Landesarchives. Infraction meines an der zu Unterfleger in obern viert! Cilli ligender herrschaft? Schönstein halteuden verwalters, jehaffer, ambleuth oder anjagern, landgerichteliener und mehr anderer dienstohen, als weicher die passierungen in soluriis und naturalien mit begrukung dern taz-Stungsbet, 3pt.-bit. Sc. Cill. No. 2. th). ordnungen auch hienach folgen, aufgericht an der herrschaft Ober Khüuttburg und geförtiget durch Mariam Carolinam reichsgrafin von Thurn u. Vallesausina guadigen frauen und aigenthunberin ernauter herrschaft Schönstein (31 Artikel für den Verwalter, 12 für den Schaffer, 5 für den Ansager).

(120) b. Pap.-Hds., Fol., 72 Bll., von 1717 bis 1721 (Verhörsprotokoll der Herrschaft Schünstein), ebendort. [Aufzeichnung über die Rechte und Pflichten des Marktrichters zu Schünstein.]
(11 Artikel.)

(221) c. Pap.-Hda, Fol., 227 Bll., von 1578, Stockurbar 69/158 des steierm. Landeasrchives. Bl. 202: robet bei der herverligt Schönstein. — Bl. 2022-r fehlosspaurobat. Vgl. Bischoff im 83. Bdc. der Sitzungsber, S. 381, Nr. 25. Abgedr. von Mell in den Mittell. des Historischen Vereines für Steiermark XL, S. 211—212.

# (122) 95. Eckenstein (Goritzen).

Pap.-Hds., Fol., aus dem Ende des 15. Jahrh. (Stockurbar von Cilli), Stockurbar 9/16 des steierm. Landesarchives. Bl. 125\*: vermerkt die holthacker zum gesloss Egkenflain zuegehorig. — Bl. 94\* sidlunggelt u. fchreibphenning.

# (123) 96. Forchteneck.

Pap.Hds., Fol., von 1524, Stockurbar 15/34 des steierm. Landearchives. Bl. 1°: des floss Furchtenegh urber in verwesung Walthefarn von Alltenhaus als phlege daßblat reformiert sambflage vor dem fountag Oculi anno etc. in vierundruoninzigisten. — Bl. 10°: kaufrecht. robat. flerbrecht. — Bl. 11°: burgfrid. — Bl. 12°: capellen in sloss. geschutz.

# (124) 97. Schlangenburg bei Nenhans.

Pap-Hds., Fol., von 1695 (Urbarium uber die vesten und gschloss Neubrus), im Archive Nenhaus des steierm. Landesarchives. Bl. 73. – 75. [Bereitung des Schlangenburger Burgfriedens, 1695, an s. Georgen tag].

## (125) 98. Hoheneck.

Pap. Hds., Fol., von 1565, Stockurbar 32/82 des steierm. Landesarchives. Bl. 243°: markts Hohenegg und der burgerschaft dafelbst recht und freyhaiten (11 Kapitel). S. Bischoff im 83. Bde. der Sitzungsber., S. 378, Nr. 8.

### (126) 99. Sanneck.

Pap.-Hds., Fol., von 1524, Stockurbar 64/147 des steierm. Landesarchives. Bl. 1º: des floss und herschaft Saenekh urbar bey inhabung Achatzien Schrot als phandschafter reformiert u. beschriben in der wochen nach Letare anno etc. im vier und zwaintzigistn. - Bl. 12\*: belangend der burger zu Fraßlau freyhayt. - Bl. 12b; das ain richter im markt fein foll. - der burger vischen. - keren im schloss. - Bl. 13\*: reinschenker und furkauf, der burger robat. — Bl. 94b; standgelt, asrecht, puess und wandl. - Bl. 95\*: robat. - Bl. 97\*: capellen. -Bl. 97b; geschutz. — Bl. 98a; geschutz zu Guettndorf. geschutz zu Prasperg. - Bl. 99\*: der landtgericht sind zway. - Bl. 102\* ff.: [Additionalartikel; diese betreffen] die oeden gueter zu besetzen - die urbarsleut von iren quetern nit zu entsezen - die queter auf die alten zyns zu bringen - beschau der gueter - auffart - urlab - kainen erbholden ledig zu lassen - sterbrecht neu kaufrecht nit zu geben - ron den hueben die grund nit zu verandern - ob fich zwen auf ain hueben setzen wollten - urbarregister - hochzeitn - freythof nit zu verkaufen usw. usw.

# (127) 100. Cilli.

Pap-Hda, Fol., 67 Bll., von 1761, Stockurbar 10/18 des steiern Landeaschives. Bl. 50°; freprecht. — flerbrecht. — Bl. 50°; landgericht. — Bl. 57°; vans volgen die burgfrid, flatt Cilli, markt Suxenfeldt, Neuclöfterl, Diereupichel, Edlinger zu Tiechern. — Bl. 61°: melefissechen beförderung. — Bl. 62°: frag in. gerichtswiltadl. flandgeld zu kürchtugeszien. — Bl. 63°: besondere ammerkung deren zu difer herrschift weithere gehörigen.

# (128) 101. Tüchern.

Orig.-Urk., Pgt., von den drei angehängten Siegeln fehlt das weite, im steierm. Landesarchive. [Aufzeichnung des Vergleiches zwischen Ersams Ammehtses la Schälleck und den Edlingern zu Tüchern über die gegenseitigen Gerichtrechte. 1996, Marz 11.] — Die Bestätigung der Rechte der Edlinger im Schöffenamte zu Tüchern durch K. Ferdinand, 1537, Mai 25, findet sich im Landeshft. Privilegienbuche des steierm. Landesarchives, Bl. 117; ygl. Situngsber., 86. Bd. S. 32.

#### 102. Tüffer.

- (129) a. Pap. Hds., Fol., 446 Bll., von 1582, Stockurbar 89/137 des steierm. Landesarchives. Bl. 438-437: robat bey der herrschaft Tiffer. Bl. 438: landtsfürsten robat. Abgedr. von Mell in den Mitteil des Historischen Vereines für Steiermark XL S. 213-215.
- (130) b. Pap-Hds., Fol., von 1621 (Urbar von Tüffer), o. Hds. 544, jetzt im Archive Tüffer des steierm. Landesarchives. [Aufzeichnung über die Bestätigung des Marktrichters.] Beg vorkerender markfrichters-confirmation, herrschaft Tüffer Allen 13, Manu 1737. Abpedr. bei Zahn. Stein, Missellen. S. 409-410.
- (131) c. Urk., Kopie des 19. Jahrh. (nach dem Originale im Marktachier Tüffer), im Archive Tüffer, ebendort. K. Ferdinand II. bestätigt den zwischen Karl Freiherrn von Moscon und der Bürgerschaft zu Tüffer 1625 gesehlossenen Vergleich betr. die Richterwähl, den Burgfried, die "Altroffung gemeiner fahl und wundt, fo fich im purkfridt zutragen", die Kirchtagsbehütung und die Hofweine. Graz. 1627. Jänner 26.

# (132) 103. Ratschach.

Pap.-Hds., Fol., von 1576, Stockurbar 62/143 des steierm. Landesarchives. Bl. 46\*: robat in ambt Retschach. — Bl. 47\*: anlait und ehrung. — Bl. 48\* u. ff.: [Additionalartikel] (15 Artikel).

# 104. Montpreis.

- (133) a. Pap.-Hds., Fol., 87 Bll., aus dem Ende des 15. Jahrh., Stockurbar 46/114 des steierm. Landesarchives. Bl. 76<sup>5</sup>—77<sup>a</sup>: robat. wüld.
- (134) b. Pap.-Hds., Fol., aus dem Ende des 16. Jahrh., Stock-urbar 46/115. u. 116 des steierm. Landesaretives. Bl. 81:—86:: des landgerichts pydnark befehreitung, pranger u. hochgericht marks Mompreis gewonheiten. Abgedr. von Mell in den Mittell des Historischen Vereines für Steiermark XL, S. 207—210. S. Bischoff im 83. Bde. der Sitzungsber, S. 379, Nr. 12. Zuvegleichen wäre das "ner röfermier urbar über die h. M. von 1576 in den 'Acta Miscellanen' des Grazer Statthaltereiarchives. Erw. in Beiträge 23, S. 133, Z. 1—9.

#### (135) 105. Rann.

Pap-Hda, Fol., ans dem Beginne des 16. Jahrh., Stockubar 62/141 des steiem. Landesarchives. Bl. 255; aereht. pues und wandl. holzdinat. — Bl. 255; traidzehend. maut. — Bl. 256; sterbrecht. robott. — Bl. 256; wald. vischweid. — Bl. 257; textcht. hofreingarten. — Bl. 258; mayrhof; gertu. wismad. — Bl. 258; landgericht. — Bl. 250; urfar an der Sanc. geschutz.

### (136) 106. Peilenstein.

Urk., Pap., moderne Kopie des steierm. Landeasrchives. Straßburg 1539, an sand Geötgentag. Bischof Anton von Hoyos von Gurk bestätigt der Bürgerschaft zu Peilenstein ihr althergebrachtes Marktrecht. (Insert in der Bestätigung von 1576, April 26).

# (137) 107. Neu-Weitenstein.

Pap.-Hds., Quart, 582 Bll., aus dem Ende des 15. Jahrh. (Urbar der Bistum Gurkischen Herrschaften in Steiermark und Krain), Hds. 1280 (o. 3817) des steierm. Landesarchives. Bl. 515: vermerkt die ordnung, die Kristofen von Weisprinch und ein ieden sein nackhonen palkeper zu Neu-Weitenfaln von den misserien in der reformierung gehen ist (10 Artikel). Vgl. Bischoff im 89. Bde. der Sitzungsber, S. 203 und Beiträge 25, S. 57, Nr. CXLV.

# (138) 108. Hörberg.

a. Pap.-Hda., Fol., and der zweiten Halfte des 16. Jahrh., Stockurbar 31/80 des steierm. Landeasrchives. Bl. 102\*: robait bey der herrechaft Hörberg. — Bl. 103\*: der undterthonnen robait. — Bl. 104\*: dero freyletit robait. — Bl. 105\*: dero freyletit robait. — Bl. 105\*: dendigerichtepinerk und gezierk. — Bl. 106\*: mollefarechten befürderung. — Bl. 107\*: varidrecht. — Bl. 105\*: saisrecht. — Bl. 108\*: pillefarings-dienst. — Bl. 108\*: seisrecht. — Bl. 108\*: pillefarings-dienst. — Bl. 108\*: pillefarings-dienst. — Bl. 109\*: nafür der erung u. flerbrecht. — tofferurecht. — Bl. 110\*: metkerrecht. handtwercherecht. — Bl. 112\*: fehloss Hörberg incentari. — Bl. 114\*: additionalartick! (16 Artikel).

b. Pap.-Hds., Fol., von 1757 (Subrepartitionsurbar der Herrschaft Hörberg), Nr. 3173 der Dokumentenbücher des steierm. Landesarchives. Bl. 148\*: [Robotbestimmungen in 8 Artikeln].

(139) 108, Königsberg.

Pap.-Hds., Fol., von 1524, Stockurbar 35/93 des steierm. Landesarchives. Bl. 140°: aerecht. — puess und vandl. auffart. — Bl. 142°: robat. — Bl. 143°: erblich gerechtigkayt. burgergueter. unrecht aufjagen. — Bl. 144°: landgericht.

### ш.

### Semitica.

Sprach- und rechtsvergleichende Studien.

Von

#### D. H. Müller.

wirkl. Miteliede der kaie. Akademie der Wittenstellen.

II. Heft.

(Vorgelegt in der Sitzung am 25. April 1906)

## Vorwort.

Das vorliegende zweite Heft der 'Semitica' enthält fast ausschließlich rechtsvergleichende Studien, die sich mit dem Komplex von Fragen beschäftigen, welche von dem neuentdeckten Hammursbigesetz angeregt worden sind. Die Reihenbege der Untersuchungen ist aber hier eine umgekehrte Begonnen wird mit dem armenischen Rechtsbuch, welches in der vortrefflichen Ausgabe J. Karsts vorliegt und dessen Herausgeber auch ein reiches Material zur Erklärung desselben zusammengetragen hat. Ganz besonders wird die Rezeption des mossischen Rechtes ins Auge gefaßt, wodurch das armenische Recht sich als einen der letzten Ausläufer jenes Archetypus erweist, aus welchem bestimmte Teile des Hammurabikodex, der mossischen Gesetzgebung und der XII Tafeln fließen. Das armenische Recht hat das mossische Gesetz früh rezipiert und hängt ziemlich en gmit demselben zusammen.

Die Ursachen, welche die Rezeption bewirkt und zu einer dauernden gestaltet inhen, werden in der Schrift selbst angegeben werden. Es scheiut mir aber, daß der Boden daßur besonders geeignet war, weil das von den Armeniern bewohnte Gebiet in alter Zeit unter babylouiseh-assyrischem Einflusse gestanden hat, woßtr die Van-Inschriften — wenn sie auch von einer nicht-armenischen Volkssehielte berühren — sieheres

Sitzungeber, d. phil.-hiet. Kl. CLIV, Bd. 3, Abb.

Zeugnis ablegen. Daraus darf man vielleieht einige Gesetzesbestimmungen erklären, die möglicherweise anf Hammnrabi zurückgehen können und sieh vielleicht aus alter Zeit auf dem alten Territorium erhalten haben.

Das armenische Recht weist aber anch deutliehe Beziehungen zu dem syrisch-römischen Rechtsbuch auf und das ist der Grund, warum hier neuerdings das Verhältnis dieses Rechtsbuches zum semitischen, beziehnnesweise griechischen Rechte berührt werden mußte. Neben den Einflüssen des griechischen Rechtes hat man im Armenischen anch Souren des römischen. wie des indoarischen nachweisen wollen. Es ist vollkommen begreiflich, wenn die Juristen der Länder, wo das römische Recht das herrschende war, jeden Prozeß, der auf grund einfacher Verhältnisse entstand, in die Sprache der römischen Jurisprudenz übersetzen mußten, weil is die Beurteilung iedes inristischen Falles von der Subsummierung nnter einen bestimmten Paragraphen des römischen Rechtes abhing. Wenn aber die Rechtshistoriker einfache mosaische Bestimmungen in die Kunstsprache des römischen Rechtes nmzusetzen suchen. so liegt darin eine Verkennung des juristischen und rechtsgeschichtlichen Standpunktes, Ferner dürfen Rechtsnormen, welche fast allen oder wenigstens vielen Völkern in gewissen Stadien ihrer Entwicklung gemeinsam sind, nicht ohne weiteres als einer bestimmten Rasse eigentümlich bezeichnet und daraus weitere Schlüsse gezogen werden. Gegen dieses, ich möchte sagen, rechtsvergleichende Axiom wird vielfach von den Vertretern der vergleichenden Rechtsgeschichte verstoßen.

Schließlich mußte wieder am Quelle emporgestiegen und das Verhalfund des Hammurnbikodex zur mossischen Gesetzgebung einer erneuten Prüfung unterzegen werden. Es wurde darin die Stellang meiner Hammurnbi-Hypothesen zur Biebelkritik etwas schlärfer prütssiert als dies friher der Päll war, und es zeigte sich dabei, daß die sieheren Resultate der Bilekliritik sich sehr gat mit meinen Aufstellungen vertragen küunen. Das mosaische Rezeptionsrecht im armenischen Recht.

Josef Karst hat sieh durch die Herausgabe des armenischen Rechtsbuches von Sempad ein großes Verdienst um die Armenistik und die Rechtsgeschichte erworhen.1 Ich erkläre gleich hier, daß ich das Armenische nicht verstehe und nur in Verfolg meiner Studien über das syrisch-römische Rechtshuch auf das armenische Rechtshuch aufmerksam gemacht worden bin. Meiner Untersuchung liegt lediglich die Übersetzung Karsts zugrunde, die, wie mir Armenisten versichern, durchwegs zuverlässig ist. Auch muß ich hier gleich bekennen, daß mich nicht der von Karst zum ersten Mal edierte Sempadsche Kodex interessiert, sondern vielmehr die Quelle desselben, das Rechtsbuch von Mechitar Gosch (aus dem 12. Jahrh.), welches bereits im Jahre 1880 ediert wurde 2 und von Karst in seinem Kommentar vielfach übersetzt und zur Vergleichung herangezogen worden ist. Es ist selbstverständlich, daß ich eben diese Stelleu für meine Arbeit benutzt habe. Freilich ist das Rechtsbuch von Gosch kein Novum in der Literatur, denu das alte Recht der Armenier in Lemberg geht ehen auf diese Quelle znrück.3

Was mich im Rechtsbuch von Gosch insbesondere interssiert hat, siud die starken Einflüsse der mossischen Gesetzgebung auf das armenische Recht, welche sich sofort aufdräugen.\* Um mir ein Bild von der Reihenfolge dieses Rechtsbuches zu machen, habe ich die zerstreuten Zitate aus dem Kommentar Karsts gesammelt und geordnet, und diese Zusammenstellung ergal die beachtenswerte Tatsanche, daß der

Sempadscher Kodex aus dem 13. Jahrh. in Verbindung mit dem Großarmenischen Rechtbuch des Mechitar Gosch aus dem 12. Jahrh. herausreerben und erfäutert von Josef Karst, Straßburg 1905 (2 Bände).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mechitar Gosch, Rechtsbuch der Armenier (Datastanagirk', abgekürzt Dat.) herausgegeben von dem Archimandriten Dr. Wahan Bastamean (Bastamianutz) Etschmiadzin 1880. Vgl. Friedrich Müller in der Wiener Zeitschr. f. die Kunde des Morgenlandes, Baud V, 8. 52 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das alte Recht der Armenier in Lemberg von Dr. Ferdinand Bischoff (Sitzungsher. der k. Akad. 1862).

Dies hat schon Bischoff und nach ihm J. Kohler, Das Recht der Armenier (Zeitsehr. für vergl. Rechtswissenschaft VII, S. 385 ff.) in weiterem Umfange erkannt.

Redaktor mit großem Verständnis die Bücher Exodus, Levitieus, Numeri und Deuteronomium exzerpiert und bis zu einem gewissen Grade die Ordnung des Peutateuche eingehalten hat. Hüchst merkwürdig sind die Umstellungen, die er vorgenommen und von feiner Sachkenutnis zeugen die Übergänge, die er von einem Buche in das andere gefunden het.

Das Werk selbet zerfüllt in eine Einleitung und zwei Teile, von denne der erste Teil das Kirehenreht mit dem Eberecht in 124 Absehnitten, der zweite Teil das gesamte weltliche Recht in 130 Absehnitten enhalt. Dem Zeiel, welches ich mir ei dieser Untersachung gesetzt habe, eutsprechend besehränkte ich mich auf die Behandlung derjenigen Absehnitte, denen mossisches Recht zugrunde dag und sehled alles, was auf das kanonische Recht zugrunde dag und sehled alles, was auf das kanonische Recht oder auf andere Rechtsquellen zurückgeht, aus dem Kreise meiner Betrachtung aus.

Es ist selbstverständlich, daß der große Teil des Kirchenund Eherceluts auf derartige fremde Quellen zurückgelt und daß daher diese Teile von mir unberücksichtigt geblieben sind, Im wolflichen Recht spielt die Rezeption des moaischen Gesetzes eine weit größere Rolle und es läßt sich genau die Schridung angeben, wo das moasische Recht beginnt und wo es aufhört. Von den 130 Abschnitten des weltichen Rechtes gebiren die ersten 19 und die letzten Abschnitte 90—130 frenden Rechtsquellen. Die mitteren Abschnitte 20—93 sind mossisches Recht und diese Abschnitte liegen uns in der Übersctung Karsts im Kommentar zerstreut vor. Selwerer ist die Reibenfolge im I. Teile (im Kirchen- und Eherecht) berzustellen, da die mir zureänzliellen Anzaben darüben richt ausreichend sind, da die mir zureänzliellen Anzaben darüben richt ausreichend sind,

Ich habe mich deshalb entschlossen, zuerst das weltliche Recht zu besprechen. Sehon Kohler und nach ihm Karst haben bervorgehoben, daß in der Formalierung des Rechtes talmudischrabbinischer Einfluß erkennbar ist. Sie haben aber nieht immer den talmudischen Einfluß erkannt, woraus ihnen in keiner Weise ein Vorwurf gemacht werden soll. Er ist viel häufiger und dringt viel liefer, als man es erwarten konnte. Ohne schou hier die Frage aufzuwerfen, wann die mossische Rezeption ins armenische Recht eingedrungen ist, miehte ich nur vorgreifend bemerken, daß sie gewiß sehr alt ist und daß Gosch, obgleich er keine alten Quellen erwähnt, gewiß ältere Quellen vor sieh hatte. Semities II. 5

Es wird daher mein Bestreben sein, auch auf die talmudisehen und rabbinischen Quellen hinzuweisen, die bis jetzt nicht erkannt worden sind.\(^1\) Daß dadurch die Auffassung und Deutung manehes Rechtssatzes anders lauten wird als bei Kohler und Karst, versteht sieh von selbst.

Noch einen andern Punkt muß ich hier zur Sprache bringen. Die Zitate aus dem Pentateuch bei Dat, gehen, wie ich durch einen Armenisten labe feststellen k\u00fcnnen, auf die armenische Bibel zurtiek. Die Abweichungen sind nur geringfügiger Natur. Der Redaktor Goseln oder seine Quelle haben also die armenische Bibel benützt. Ein weiterer Punkt muß noch besprochen werden: Die Zitate bei Dat. stimmen genau mit der Septuaginta überein, wenn nicht mit Absieht Äuderungen vorgenommen werden. Die sehon von anderer Seite konstatierte Tatsache, daß die armenische Version auf die LXX zu rückgehe, findet also hier ihre volle Bestätigung.\u00e4

## Das Privatrecht.

Nachdem ich dieses vorangeschickt, beginne ich mit der Besprechung des weltlichen Rechtes Dat. II 201f. Die daneben eingeklammerte Seitenzahl bezieht sieh auf den II. Band des Karstechen Werkes, wo sich das betreffende Zitat findet. In den Noten ist Jedesmad der Hinweis auf das polnisch-armenische Recht gegeben, sowie das hebräische Schlagwort aus dem Pentateuch verzeichnet.

Dat. II 20 (S. 243) Rechtssatzung betreffend die Freilassung der Sklaven nach dem Gesetze (Exod. 21, 2-6).

Dat. II 21 (S. 243) Rs. betr. die Sklavinen (Exodus 21, 7-9).

Die beiden Absätze unterscheiden sich darin von den biblischen Bestimmungen, daß dort von den hebräischen Sklaven die Rede ist, wogegen in Dat. von den christlichen gesprochen wird. ferner lautet Vers 6 abweichend; So führe

Bei der Aufsuchung der talmudischen Nachweise und Zitate hat mich Herr Dr. V. Aptowitzer in dankenswerter Weise unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. V. Ermoni, Étude critique sur la version arménienne de la Bible.

<sup>\*</sup> Pol.-arm. c. 16. De seruis Cristianorum כי תקנה עבר עברי.

<sup>4</sup> Pol.-arm. c. 17. De mulieribus emptis cristianis.

iln sein Herr in die Kirehe Gottes und vor den Priestern und glaubwürdigen Zeugen nehme er auf Grund schriftlicher Urkunde denselben zum Sklaven auf ewig. 'Außerdem enthält Dat. noch den Zusatz: die Gesetzeregel "sechs Jahre zu dienen und mi siebenten als Freier auszeghen' habe dahin zu gelten, daß, wenn er seinen Preis abverdient hat, er als Freier ausgehe. Das Gleiche gilt von dessen Frau und Kindern. Ebenso ist der Vater berechtigt, seine Tochter noch vor Abbauf der Frist auszulüsen.

Karst will in diesem Knechteszustand denjeuigen von Halbsklaven erkennen, der sieh mit der Statusliberalität des römisch-griechischen Rechtes vergleichen läßt. Er bemerkt ferner: "In dieser Bestimunung (das Recht des Freikaufes zu jedicher Zeit, sei es persönlich, sei es mittelst Dritter), liegt gegenüber dem moasischen Originalsstze eine Abmilderung, insofern diese ein unbegrenztes Freikaufsrecht nicht zuläßt, vielmehr die Freilassung an die sechsjährige Frist bindet."

Dem gegenüber möchte ich auf die talmudische Bestimmung hinweisen, die in der Mischna Kidduschin fol. 14° also lautet: ¹ 'Der hebräische Sklave kauft sieh los durch (sechs) Jahre oder durch das Jubeljahr (wenn es innerhalb der sechs Jahre eintrit) oder durch Abzug des Geldes (d. h. wenn er z. B. um 600 Gulden gekauft worden ist und drei Jahre gedient hat, so kann er sich durch Auszahlung des Reste freimachen). Vgl. Tosephta Kidduschin J. 4 gegen Ende.²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> קסר קטר מעוד מעוד מעוד מער על היי קטר על Anders verhält sich die Sache bei der Sklavin, wo der Vater nicht nur herechtigt sondern auch verpflichtet ist, sie anszulösen. Vgl. Küduschin 18\* יידים אינה בעל ברת ביידים אות מיידים לא מיידים אינה בעל ברת ביידים אות מיידים א

In Dat. a. a. O. heißt es m Exod 21, 6: "Und nicht möge er (der Sklave) bekümmert sein, ob er auch frie werden könnte jenn nach des Apostels Wert ist der im Herrn "Sklave" gewodene ein "Prieit" des Herrs (Kerinth, 7.2). Dann hemsetkt karst: "Past hat es den Anschein, als werde hier zwischen dem freiwillig sich desdierenden Knechte und dem Herrn ein analeges Verhältnis konstruier, wie zwischen dem Ilbert nu und seinem Patrone". In dem angeführten Traktat fol. 229 wird aus Lebe. 25, 50 verwissen: Den die Israellien gehören mir als Knechte an, meine Knechte sind sie, der sie aus Ärgyten hinausgeführt abst. wird uns bürden sie der Skit des Seich Kerinth. 7, 22. zwird uns bürden sie der Skit der Skit des Seich Kerinth. 7, 22. zwird uns bürden sie der Skit der Skit des Schiefts wird, daß er vor Gett frei ist — ein rechliches Verhältnis zeischen libertis and Patron it da nicht merkenne.

Dat. II, 22 (S. 245) Rs. betr. heidnische Sklaven, desgleichen Sklavinon.<sup>1</sup>

Dat. II, 23 (S. 199) Rs. betr. die, welche den Vater oder die Mutter schlagen. — "Wer soinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll des Todes sterben" (Exod. 21, 15).<sup>3</sup>

Dat. II, 24 (S. 295) Rs. betr. Menschenraub (Exod. 21, 16).<sup>3</sup>

Dat. II, 25 (S. 199) Rs. botr. die, welche die Eltern schmähen. — "Wer seinen Vater oder seine Mutter schmähet, soll des Todes sterben." (Exod. 21, 17)."

Dat. II, 26 (S. 2014) Rs. betr. Streitende (Exod. 21, 18-119). Zu V. 19 fügt Dat. hinzu: "Und für den Fall, daß der Betreffende stirbt, den [Blut]preis" Karst will darin "nieht sowohl eine Erginaung als vielmehr eine wesentliche Abinderung der mossischen Grundsatzung" erkennen. Es scheint mir eine Erginaung au sein, die mit der talmutischen Interpretation vollkommen überreinstimmt. Man vergleiche z. B. Ketth. fol. 33°: "Man sperrt den Mann ein; wenn der Verwundots stirbt, so tötet man ihn (wenn es ein Mord war) oder man betrachtet es als Totschlag." Warum das mossische Gesetz den Kasans des Todes hier nicht besprechen latt wie in dem Falle der sehwangeren Frau, ist bereits in meinem Hammurabibuch, S. 150 ff. erklätt worden.

Dat. II, 27 (S. 246) Rs. betr. die Tötung von Sklaven und Sklavinen durch ihre Herren (Exod. 21, 20-21).6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol. arm. c. 18. De Paganis seruis emptis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pol.-arm. c. 19. De percutionte patrem vel matrem משכה אכיו מחד שמו אני אני שות Die Verse 12—14 sind weggelassen, Vgl. Dat. I, 82 (8, 31).

Pol.-arm. e. 21. De oo qui furamerit hominem went warm. — Pol.-arm. e. 20 lautet: quod quilibet debet portare iniquitatem et demeritum excessus sui, wan Deut. 24, 16 (www.wen. wen. eutspricht. Die Verestrung dieser Bestimmung hierher findet eine Analogie und vielleicht eine Erkfärung in der Tatasech, daß im Rechtubent von Sempad auf § 971-Rechte und Pflichten der Kinder gegen die Eltert § 98 folgt, der lautet: Gegenteilige Hähnberkit der Kinder und Elter.

Pol-arm. c. 22. De eo qui obloquitur suos parentes. משקלל אביו ואסו שוה יובה. Vgl. auch Lev. 20, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pol.-arm. c. 23. De duobus contendentibus. בי ירבון אנשים,

A Pol.-arm. e. 24. Do eo qui sorunm aut sornam occiderit. וני יכה איש את עברי בינקס ינקס ינקס ינקס ינקס ומת תחת ידו נקס ינקס ינקס את את את אנתו בשבט ומת תחת ידו נקס ינקס.

Dat. hat hier den Zuastz: Nieht nur mit dem Stabe, sondern auch unt dem Schwert' und ferner die Bemerkung, daß dies sowohl von christlichen als heidnischen Sklaven gleich gelte. Hier weicht er vom talmudischen Recht ab, welches diese Strafe nur auf heidnische Sklaven beschrünkt, wogegen israchitsiche Sklaven wie Freie zu behandeln sind. Auffüllig ist der Zuastz: Auch mit dem Schwert', was für den Fall, daß die Sklaven zwei bis drei Tage leben bleiben, eine starke Eriekturung für den Herrn bildet. Im Talmud wird as soll es gerochen werden' (epv zp.) auf Tötung des Herra durch das Schwert gedeutet (Synled, fö. 52° etc.). Sollte in Dat vielleicht ein Mißverständnis der talmudischen Tradition vorliegen? —

Dat. II, 28 (S. 131) Rs. betr. daß beim Männerstreite eine sehwangere Frau getötet wird. Jud so zwei Männer mit einander ringen und schlagen eine schwangere Frau, daß ihre Frucht abgeht, als noch formlose, so soll er gelatlen werden zu habem 4 Ersatz des Schadens, wie hoch ihn der Mann der Frau auflegt und soll es geben vor Schiedarichtern. Wenn aber die Frucht sehon geformt ist, soll er Leben geben um Leben (Exod. 21, 22—23).

Die Übersetzung dieses Verses weicht vom hebritischen Text ab und sehließt sich im bezug des Wortes γεκ der LXX an, weicht aber in bezug auf die Strafe auch von dieser ab. Hammurabi § 200-214 zeigt, daß die rabbinische Auffassung dieser Stelle richtig ist.

Dat II, 29 (263) Rs. betr. Verletzungen. — "Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß etc." (Exod. 21, 24—25)."

Vgl. RSBM aur Stelle: אבל בחרב לפי השמש אחר יום או יושים חייב שיחה מאון זה רובן לפי השמש אחר יום או יושיה או להי המחה אלא רוך השורה אלא רוך השורה אלא רוך השורה אלא רוך השורה Wgl. jedoch Mechiltta (ed. Priedmann) fol. 835, מימיל ליסים עם ישים.

Mechiltta (ed. Friedmann) fol. 836. ישים כי כדי לינטית. Pol.-arm. c. 25. De eo qui contentione commissa percusserit mulierem

regnantem. פינעי אנשים. א Hebr. בי ינצי אנשים, obne daß weiterer Schaden geschieht LXX אַלן. א אנשים אוויים אווייים אוויים אוויים אוויים אוויים אוויים אוויים אוויים אוויים אווי

μενον.

4 Hier weicht die Übersetzung auch von der LXX ab ἐπζήμιον ζημιωθήσετα: ==

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hebr. non pes em "geschieht aber Schaden" LXX ἐλν δὶ ἐξεικονεσμένον ξ.

<sup>&</sup>quot; Fehlt in Pol.-arm. pr ner pr.

Semitica 11. 9

Dat, fligt hinzu: "Diese Bestimmung ist durch die göttliede funde des Evangeliums in Gelfbuße umsestzen etc." Man vergleiche Mischna Baba kann fol. 83½. "Wie verhält es sich mit dem Schaden?" — Wenn er ihm das Auge geblendet, die Hand abgehaut oder den Fuß gebrechen hat, so betrachtet mau ihn als ob er oiu Sklave wäre, der auf dem Sklavenmarkt verkauft werden sell und man sehätzt ab, wie viel er wert war (vor der Verletzung) und wie viel er jetzt wert ist."

Dat. II, 30 (S. 245) Rs. betr. die an Sklaven und Skla vineu ven ihren Herren verübten Körperverletzungen (Exod. 21, 26-27).<sup>2</sup>

Dies bezieht sich nach Dat, auf ohristlicho Sklaven, nach dem talmudischen Recht aber nur auf heidnische. Nach Dat bezieht sich das Gesetz auch auf die übrigen Sinnesorgane; in ähnlicher Weise auch uach talmudischom Recht auf die 24 Spitzen der Glieder oder hervorragende Körperteile (ייב

Dat. II, 31 (S. 253) Rs. betr. daß ein Ochse einen Mann oder eine Frau stößt (Exod. 21, 28-31).5

Nach Dat. ist das Fleisch des getöteten Ochsen an Ungläubige zu verkaufen und dor Erlös an Arme zu verteilen. Nach talmudischem Recht darf man daven weder Genuß noch Nutzen haben (¬κρτη ¬τεκ).

Dat. II, 31 (S. 256). Wenn einen Knecht der Ochse stößt oder eine Magd etc. (Exed. 21, 32).

Dat. II, 32 (S. 253) Rs. botr. daß ein Ochse einen Ochson stößt und ihu tötet. (Exod. 21, 35—36).

Hier weicht Dat., wie es scheint mit Absicht, vou der Reihenfolge des Exodus ab, indem er die Bestimmungen be-

בנוק כיצר. סיכא אוד עינו קשע את ירו שיבר את רכלו רואין איתו כאילו הוא עכר נסכר בשוק שפין ז הוא יפה הנמה הוא יפה.

Pol.-arm. c. 27. De domino ledente seruum. איני יכי איש איז עין עבור. Die Umstellung von c. 26 und 27 ist durch Verschen in der Vers. Pol.-arm. erfolgt, indem dies mit "de boue ledente servum" verwechselt wurde. Das lettere ist infolgedessen ausgefallen.

<sup>\*</sup> Betreffs Vers. Pol.-arm. vgl. oben Note 2. אם עבר ינה השור

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pol.-arm. c. 28. De iuuenco iunencam aut boue bouem occidente. איי יקר ישר איש איז שור רעדו.

treffend Gruben und Brunnen überspringt und die Satzungen über den Oehsen abschließt.

Dat. II, 33 (S. 255) Rs. betr. Gruben und Brunnen, insoferne Tiere hineinfallen (Exod. 21, 33-34).

Nach Dat, soll in der Wendung "und es füllt hinein ein Rind oder ein Esel' die reinen und unreinen Tiere bezeiehnet werden. Auch nach talmudischer Interpretation versteht man unter Rind und Esel ("שבור שב") alle Arten von Tieren.

Die folgenden Absehnitte (Dat. II, 34—38) enthalten allerlei Nachträge und Erweiterungen, die nicht auf die biblische Quelle zurückgehen und zum Teil unter talmudisch-rabbinischem Einfuß stehen.

Dat. II, 34 (8. 255) Rs. betr. daß jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, in eine Grube oder in einen Brunnen fällt." — "Wenn ferner ein Mann oder eine Frau in eine offene Grube oder in einen gegrabenen Brunnen fällt (und er wird getötet), so ist, wenn es bei Tage geschieht, der halbe Blutpreis zu ersetzen; wenn aber zur Nachtzeit, alsdann der volle Blutpreis. Dasselbe soll gleichmäßig gelten für Weiber, Sklaven und Minderjährige. Die Verbindlichkeit dieser Rechtsastzung hat sich zu erstrecken auf Christen ebenso wie auf Heiden. Wie für den Fäll des Gesebelnens zur Nachtzeit soll es auch gehalten werden, wenn Blinde, Trunkene und Minderjährige betroffen werden.

In shnlicher Weise heißt es im Talmud Baba kama fol. 52°: Men in die Grube ein Ochse, ein Taubstummer, ein Unzurechnungsfähliger, ein Minderjähriger und einer, der zur Nachtzeit wandert, hineinfüllt, ist der Grübenbesitzer schuldig; wenn aber ein Zurechnungsfähiger bei Tag hineinfüllt, ist er freizusprechen.

י Pol.-arm. c. 29. De foueis et fontibus. אים מיא הדפיים,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mischna Baba kama fol. 54 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pol.-arm. c. 30. De homine cadente in foueam.

<sup>4</sup> Die Zusammenstellung ist charakteristisch für das talmudische Recht: מימים קברים וקטונים מימים,

Dat II, 35 (S. 253) Rs. betr. daß ein Oehse eine Kuh oder ein Schaf oder irgend dergleichen stößt und tötet.<sup>1</sup> Dat. II, 36 (S. 253) Rs. betr. daß Pferde, Esel oder Maulesel entweder durch Erwürgen oder durch Aus-

sehlagen einander töten oder sehädigen.

Dat. II, 37 (S. 255) Rs. betr. daß eines von den vorhin genannten Tieren durch Biß oder Hufschlag tötet oder schädigt, sei es Mann oder Frau, Söhne oder Tüchter, Sklaven oder Sklavinen.<sup>2</sup>

Dat. II, 38 (8.256) Rs. betr. daß durch die genannten Tiere jemand Tod oder Schaden erleidet ete. und daß ein Pferd einen der Angehörigen in einen Brunnen oder in eine Grube schleudert und tötet.<sup>2</sup>

Alle diese Fälle werden im talmudischen Recht aus der hiblischen Stelle deduziert, indem als die Hauptursschen der Beschädigung bei Tieren Horn, Zahn und Fuß angenommen werden.<sup>4</sup> Somit sind die Zusätze und Erweiterungen erledigt und der Verfasser kehrt zum Texte des Exodus zurück.

Dat. II, 39 (S. 269) Rs. betr. Diebstahl von Rindern, (Schafen). Eseln und dergleichen Tieren. S.—Wenn jemand ein Rind stichtl oder ein Schaf und schlachtet es, oder verkauft es, so soll er fünf Rinder erstatten für das lünd, und vier Schafe für das Schaf; wenn er aber kein Eigengut besitzt, so soll er verkauft werden für seinen Diebstahl. Wenn er aber betroffen wird und sich in seiner Hand das Gestohlene, vom Rind und Esel bis zum Schafe noch lebend vorfindet, so soll er das Doppelte erstatten. (Exod. 21, 37 + 22, 2 vund 3).<sup>6</sup>

Es ist eine sehr merkwürdige Tatsache, daß der Armenier die Reihenfolge des hebräisehen Textes, die in der LXX in gleicher Weise wie im Hebräisehen überliefert ist, abge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol. arm. c. 31. De jumentis et pecoribus, si bos occiderit vaccam etc. Vgl. talm. אייר שינוי איז הפרה, wobei freilich auf die Einzolheiten der talmudischen Bestimmungen nicht eingegangen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pol.-arm. c. 32. De equis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pol.-arm. c, 33. Do equo habente consuctudinem ledendi.

Vgl. Baba kama fol. 2h; יודען וווען הרגל וכל (ען 15 אמות נשור רקרן וווען הרגל וכל (ען 15 אמות נשור רקר)
 Im Pol.-arm, fehlt diese Bestimmung, יו ענב איש שור או שור או שור או.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fehlt im Poln.-Arm., welches in c. 61, 90 und 91 Bestimmnugen über Dicbstahl enthält, die aber nicht aus dem Exodus stammen,

ändert hat. Er stimmt hierin mit dem rabbinisehen Kommenntor Nachmani (17207), dem karäischen Kommentar Eškel hakofer und dem modernen Kritiker Badde überein. In der Tatist die Reihenfolge der Verso nicht in Ordnung und der Armenier hat mit seiner Abänderung zum Teil das Richtige getroffen.

Dat. II, 40 (S. 269) Rs. betr. Diebe, die in die Hauser einbrechen. — "Wenn in einem Hause (beim Einbruch) ein Dieb betroffen wird und geschlagen, daß er stirbt, so hat man keine Blutschuld; wenn aber die Sonne aufgegangen über ihm, so hat man Blutschuld und hat man dafür mit dem Tode zu büßen" (Exod. 22, 1+2\*).<sup>2</sup>

Von Dat. wird hinzugefügt: "Für das Gestohlene aber hat, wenn es abhanden gekommen, vierfacher Ernatz einzutreten, und bei Niehtabhandenkommen deppelter Ernatz gleich wie für die übrigen Fälle von Diebstahl." Karst will hier in der poena quadrupli neben der poena dupli indoarischen Ursprung erkennen. Der Hinweis auf das römische Rocht (die XII Tafeln) trifft meines Ernebetens nicht zu, weil gerade diese Bestandteile des römischen Rechtes unter semitischem Einflusse entstanden sind."

Dat. II, 41 (8. 251) Rs. betr. die Abweidung von Feldern. — "Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweidet und sein Vieh freiläßt auf dem Felde eines andern zu weiden: so soll er von jenem seinem Felde erstatten je nach dem Fruchtertrage, wenn er aber dasselbe Feld ganz abweidet, so soll er den noch unversehrten Teil seines Feldes und den noch unversehrten Teil seines Weinberges als Schadenersatz geben' (Exod. 22, 4).\*

Pol.arm. c. 34. De fure nocturno tempore in domo inuento. אמצי בייציא בייציא — Zu beachten ist hier, daß der Schluß sich der Soptuaginta anschließt מיבמילא לייציאל מיבמילא בייציאל הייציאל בייציאל הייציאל בייציאל הייציאל הייציאל בייציאל ב

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. meinen Hammurabi S. 79, Note 5 und S. 208.

<sup>4</sup> Pol.-arm. e. 35 De Jure (h)ortorum et agrorum. בי ינש איז שיים. — Die gesperrte Stelle fehlt im Hebräischen, findet sich aber in der Septuaginta und in der samaritanischen Version. Auffallend ist die Übersetzung "unversicht" für griech, 20.012 (200).

Senitaca II. 13

Die ursprüngliehe Gestalt dieser Stelle im Exodus habe ich meinem Hammurab-Baeh S. 178 zu rekonstruieren versucht. Demnach war dort, wie im Hammurabi, auch von Brandlegung die Rede und zwar wurde zuerst von Feuerund dann erst von Weidefrevel gehandelt, genau wie in den XII Tafeln — die Stelle ist aber ausgefälle.

Auf Weidefrevel folgt bei Hammurabi und in den XII Tafeln die Bestimmung de arboribus succisses, die jedoch im mosaischen Recht fehlt. Wir werden sehen, daß der Armenier beide Bestimmungen (über Brandlegung und über Bäumefällen) in Dat. II, 48 und 49 nachträgt.

Dat. II, 42 (S. 251) Rs. betreffend Brandstiftung (Exod. 22, 5).1

Dat. II, 43 (S. 252) Ra. betr. De positen (Exod. 22, 6—8.)\* Karst weist and eine eigentümliche Tatsache hin, indem er ast; "Die mosaische Urquelle erscheint hier in Dat, wesentlich ungetrübt wiedergegeben. Hiergegen zeigt die vorliegende külikiese die Bestimmung erhebliche Abweichung in der Einführung des Schuldfrage bestimmenden Moments; es wird nämlich die Haftpflicht des Depositars für Diebstahl davon abhängig gemacht, ob Sachen aus des Depositars Eigentum in dem Diebstahl mit inbegriffen sind oder nicht." — Diese Formulierung stimmt nun ganz genam unt der bei Hammarnbi § 125 überein:

"Wenn, nachdem ein Mann seine Habe zur Aufbewahrung übergeben hatte, seine Habe dort, wo sie übergeben wurde, durch Einbruch oder Raub mit der Habe des Hausherrn verloren ging etc."— also ganz dieselbe Einschränkung wie bei Sempad!

Die Rabbinen wissen nicht zu erklären, warum der Deponent, wenn es sieh erweist, daß er den Depositar falseh besehuldigt hat, das Doppelte zahlen muß, und Raschi deutet dies auf wissentlich falsehe Zeugen (zrzur zry), wogegen hier Dat. dem Wortsin entsprechend sagt: "Der Widersacher (Deponent) muß deshalb das Doppelte zahlen, insofern er als Verleum der unwahr gewesen ist." Es ist unzweifelhaft die armenische Auffassung dieser Stelle die richtige und die Rabbinen, die sich

¹ Pol.-arm. c. 36. De incendijs et aruipirijs aliss pozarow. ти киг ч.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pol.-arm. c. 37. De fideli deposito et fideli manu. יכי ידן איים אל רעדו כסף.

das Doppelte nicht haben erklären können, im Irrtum. Auch hier stimmt Dat. mit Hammurabi § 126 überein:

Wenn ein Mann, dem seine Habe nicht verloren ging, bekauptet, seine Habe sei verloren [und] seinen Sehaden [vor Gericht] fordert: Dafüt, daß er, dem nichts verloren ging, seinen Verlust vor Gott fordert, wird er das, was er als Verlust beansprucht, indem er es verdoppelt, gemäß des (angeblichen) Schadens geben.<sup>2</sup>

Dat. II, 44 (S. 278) Rs. betr. Hütung. — ,Wenn jemand dem andern einen Esel oder Oehsen oder Sehaf oder sonst irgend ein Vieh gibt zur Hütung etc. (Exod. 22, 9—12).

Dat. bemerkt dazu: "Es ist nämlich die Übergabe in Hütung eine gegen Entgelt erfolgende, weshalb für Gestohlenes hier Esnatz vorgeschrieben wird, während bei der Hinterlegung (im vorangehenden Absehnitt) dies keineswegs stattfindet. Hierin stimmt er mit der talmudisehen Quelle vollkommen überein.<sup>3</sup>

Dat. II, 46 (S. 278) Rs. betr. Leihe (Exod. 22, 13—14).\*
Dazu wird von Dat. bemerkt: "Analog wie das Depositum, erscheint
auch der Leilwertrag in doppelter Form als entgeltlicher und
als unentgeltlicher". Auch dies stimmt mit der talmudischen
Auffassung insofern überein, als die entgeltliche Mietung im
Talmud dem entgeltlichen Leilwertrag bei Dat. entspricht.

Dat. II, 46 (S. 219) Rs. betr. die Darlehen (Exod. 22,24). Interessant ist hier die Bemerkung von Dat.: "Weun an dieser Stelle bloß von Zins (toksik' = ±2zz) die Rede ist, so wird hiemit keineswegs der Wucher gestattet, denn indem er die Spitze wegnimmt, reißt er damit auch die Wurzel aus."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus diesen Übereinstimmungen mit Hammurabi möchte ich zunächst in keiner Weise weitere Schlässe ziehen.

Pol-arm, c. 38. De Jumentis alicui seruandum datis. ייי אן איש אל רקני חשים אל רקני מושרק
 Vgl. Mischna Bala Mex. fol. 93\* ארבינה ישושר קון שושר הגם השואל נישא שכר השושר

Die Verse 15-23 sind von Dat. hier weggelassen, weil sie zum Teil das Eherecht betreffen und zum Teil moralisierender Natur sind.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pol.-arm. c. 40. De eo qui aliquid apud alteram ad Prestam receperit. ายร สหาราช คอร อพ.

<sup>6</sup> Man sollte das Gegenteil meinen! Vgl. Semitica I, S. 13-19.

Dat. II, 47 (S. 212) Rs. betr. Pfandrecht.\* — Das Pfandrecht wird weitlanfig behandelt. Es schließt sich an deu Text des Exodus an, obgleich die Verse nicht zitiert sind; denn Dat. redet von dem Pall, wo "die Pfandsache in Kleidern besteht" und schließt, wenn das Gesetz nicht einmal die Übenachtung des Pfandes zuläßt, was sich also auf Exod. 22, 25—26 bezieht.

Karst S. 213 bemerkt: "In dieser Gestalt öffenbart das fragliche Recht (d. das armeinische Pfandrecht in der Originalquelle) eine enge Verwaudtschaft mit dem moasisch-jüdlischen ...; wie im rabbinischen Recht so auch hier die Anschauung, daß der Pfandnehmer auch Pfandhüter ist." — Das Pfandrecht gebört also in gewissem Sinne noch zum Depositenrecht, das damit also im Exodus adgosechlossen ist.

Hier sehaltet der Verfasser zwei Absehnitte ein, welche sieh auf die dem Depositenrecht vorangehenden Absehnitte beziehen und sie ergänzen.

Dat. II, 48 (S. 276) Rs. betr. die Brandleger? — Im Gegenaats zu Dat., we eine Kapitalstrafe für dieses Delikt ausgesehlossen ist, bestimmt das Rechtbuch von Sempad für dieses Verbrechen den Tod des Verbrennens; so lautet anch die Vers. pol. arm. Si aliquis aliquem ermanerit ex inimieitia et statim in recenti faeto incendij finerit comprehensas, talis homo incendiarius, sient igno peccanit its igne perire debet.

In gleicher Weise heißt es in der Vers. georg. § 234: "Wer das Haus eines andern vorsätzlich anzündet und dabei betroffen wird, der wird ebenfalls verbrannt."

Karst bemerkt mit Recht, daß hier mosaischer Einfluß ausgeschlossen ist; er vermatet unter Hinweis auf die XII Tafeln römische Einwirkung. Ieh möchte daran erinern, daß auch Hammurabi § 25 eine ähnliche Bestimmung enthält.<sup>3</sup>

Auf ein sehr merkwürdiges Prinzip in Dat. II, 48 weist Karst (a. a. O., S. 277) hin: "Bei Goldstrafo findet peinliehe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol.-arm. c. 41. De rebus impignoratis. א חנול חרבל are.

<sup>2</sup> Pol.-arm. c. 42. De eo qui aliquem cremauerit incendio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. meinen Hammurabi S. 178 und 194, ferner meinen Vortrag über die Gesetze Hammurabis S. 24 und 39.

Dat. II, 49 (S. 279) Rs. betr. die Baumabschneider?

— Das Gesetz de arboris succisis, welches bei Hammanis (S. 179) und in den XII Tädfen vorkommt, fehlt im mossisches Gesetze an der bestimmten Stelle. Dat. trägt es also nach ad bemerkt dabei: "denn das Gesetz gestattet auch nicht einnä sas Abhauen der Bäume der Feinde, der Ungläubigen". Er denkt dabei an Deut. 20, 19—20, eine Stelle, auf die er sehn Dat. II, 1 hingewiesen hat.<sup>3</sup> Auch die talmudischen Quelleuien das Verbot Fruchtbäume zu fällen von dieser Stelle ab.<sup>4</sup>

Bedenkt man, daß Dat. II, 43 ff. auf Depositenrecht ete. sieh bezieht und sondert man die Nachträge (Dat. II 48-49; aus, so wird man den Übergang von Exodus zu Levitiens verstehen und würdigen.

Dat. II, 50 (S. 280). Rs. betr. Verwahrung und Unter sehlagung etc. (Lev. 5, 20—24).<sup>5</sup>

Dat. II, 51 (S. 280) Rs. betr. Erschlagung von Viel
-, Und wer ein Vieh erschlägt, soll es erstatten, Stück für
Stück' (Lev. 24, 18).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. meinen Hammurabi S. 225.

Pol.-arm. c. 43. De eo qui alieni in (h)orto fructiferam arboren de struxerit.
3 pur pa group x5.

<sup>....</sup> 

Vgl. Sifro (ed. Friedmann) zur Stelle, Baba-kama, fol. 915.
Fehlt in Pol.-arm.

Felia in 1 ot. at

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pol.-arm. c. 44. De equis et jumentis. To tro tro tro tro tro. In den zwischeliegenden Kapiteln des Levitieus kommen keine Bestimmungen W, welche hierhergehören.

Semitica II.

Dat. II, 52 (S. 226) Rs. betr. Kauf und Verkauf von Grund und Bodon (Lev. 25, 25-28).<sup>1</sup>

Dat. II, 53 (S. 221) Rs. betr. Häuserkauf u. -verkauf. (Lev. 25, 29-31).2

Daran sehließen sich II, 54 (S. 222) Verkaaf von Mühlen, I, 55 (S. 224) von Vieh; II, 56 (S. 224) von Oehsen; II, 57 (S. 225) Kuhverkaaf; II, 58 (S. 227) von Bienen; II, 59 (S. 228) von Gefäßen; II, 60 (S. 229) von Früchten und der Ernte: II, 61 (S. 230) Vorpachtung von Mühlen und dergleichen.<sup>3</sup>

Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf das Erbrecht, und zugrunde gelegt wird die bekannte Stelle aus Numeri (27, 8-11).4

Dat. II, 62 (S. 165) Rs. betr. die Teilung der Erbschaft der Männer.

Dat. II, 63 (S. 165) Rs. betr. die Teilung der Erbschaft derjenigen, welche Sühne und Tüchter haben.

Dat. II, 64 (S. 176) Rs. betr. die Teilung der Erbhinterlassenschaft der Weiber.

Dat. II, 65 (S. 178) Rs. betr. die Lehre vom Teilungsverfahren in Erbsehaftssachen.<sup>5</sup>

Damit verlüßt Dat. Numeri und wendet sieh mit einem ungemein gesehiekten Übergang Deuteronomium zu. Es war die Rede von Erbschaft und von Teilung der Erbschaft. Die durch die Erbschaft festgesetzten Grenzen sind auch festzuhalten und nieht zu verrücken.

Dat. II, 66 (S. 268) Rs. betr. die Grenze im allgemeinen. — "Du sollst nicht die Grenze deines Nächsten ver-

Pol.-arm. e. 45. De eo qui propter paupertatem vsumfractum agrorum vendidit. יכיון אירן יכטר כארואי.

Pol.-zrm. c. 47—54, dann c. 55. De Judice et spirituali persona inheneratis. Dieser Abechnit it nie nie Wiedergabe von Denter. 17, 8—12 und diese Bestimmung steht in Dat. I, 40 (8. 336). In Sempads Rechtsbuch wird darüber in § 66 gehandelt. Wie diese Bestimmung hierher kommt, kann ich nieht erklären.

<sup>·</sup> Fehlt im Pol.-arm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über das armenische Erbrecht in seinem Verhältnisse zn den anderen Systemen des Erbrechtes wird weiter unten S. 42 ff. gehandelt werden. Sitzongeber, d. phil. blist, Kl. CLIV Rd. 3 Abb.

rücken, welche die Vorfahren gezogen in deiner Besitzung, die du erbest im Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird zur Erbschaft' (Dent. 19.14).<sup>1</sup>

Ausdrücklich fügt Dat. noch bei: "Die Satzung betrifft sowohl Feldstücke als auch andere; gegen Brüder und Verwandte sowohl wie gegen Fremde schreibt sie vor den Weg Rechtens einzuhalten. Das vom Vater überkommene Erbstückaff nicht über seine Grenzen erweitert werden unter Wegnahme vom Eigentume des Nachbarn . . . Was man aber vom Vater gerechter Weise übernommen hat, das darf alut Rechtens nach dem Tode des Vaters im Falle des Reuigwerdens nicht mit dem Anteile eines Mitterben vertauseht werden. '

Deutlicher als durch diese Glosse kann der Zusammenhang zwischen dem Erbrecht in Numeri mit der Grenzverrückungsbestimmung im Deuteronomium nicht gekennzeichnet werden.

Dat. II, 67 (S. 335) Rs. betr. Zeugen und falsche Zeugen (Deut. 19, 15-19).<sup>2</sup>

Dat. II, 68 (S. 257) Rs. betr. daß ein Erschlagener gefunden wird auf der Feldmark (Deut. 21, 1-3).<sup>5</sup>

Dat. II, 69 (S. 181) Rs. betr. die väterliche Verleihung der Primogenitur an die Söhne (Deut. 21, 15-17.4 "Da nämlich – fügt Dat. hinzu – unter Christen es nicht

vorkommt, awei Frauen zugleich zu haben, wohl jedoch, daß jenand Kinder aus einer ereten Ehe hat und darauf zu einer zweiten Ehe sehreitet, aus welcher ihm ein Sohn geboren wird, so soll er diesfalls nicht berechtigt sein, aus Liebe zum Jüngsten diesen zum Erstgeborenen zu machen beziehungsweise aus Gunstbezeugung für die letzte Gattin deren Sohn . . . . . Ausgenommen den Fall, daß dieser, der Erstgeborene, aus Nichtsnutzigkeit dessen nicht zu würdigen ist.

Ebenso lautet die Erklärung eines späteren Kommentars (משרט) zu der Stelle: "Er darf die Primogenitur von einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol.-arm. c. 56. De metis agrorum. לא חסיג נבול.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pol.-arm. c. 57. De Testimonio. איז די פין איז.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pol.-arm. c, 58. De homine occiso inuento in alicuius limite, ५५ жис ч ложо.

<sup>\*</sup> Feldt im Pol, arm. ews ew war par v.

Semitica II. 19

Sohne auf den anderen nicht übertragen, weil er die eine Frau haßt, die andere aber liebt; wenn er es aber tut weil der Erstgeborene schlecht ist, dann ist es gestattet. In älteren talınudischen Quellen findet sie sich nicht.

Dat. II, 70 (S. 199) Rs. betr. die widerspenstigen Söhne (Deuter, 21, 18-21).

Dat. II, 71 (S. 310) Rs. betr. die Leiche des Todes schuldigen (Deut. 21, 22-23).2 Schon Karst hat hier darauf hingewiesen, daß Dat. diese Stelle im Wortsinn auffaßt, wogegen im Rechtsbuch von Sempad \$ 139 daraus abgeleitet wird, daß ein zum Tode Verurteilter, der infolge des früher eingetretenen natürlichen Todes der Hinrichtung entgeht, um der irdischen Gerechtigkeit Genüge zu leisten, einen Tag lang aufgehängt werden muß. Er fügt hinzu: "Der hier zum Ausdruck gelangende Gedanke einer nachträglichen Sühnkompensation erinnert an einen analogen symbolischen Gebrauch des jüdischen Kriminalrechtes, die Leichen von Hingerichteten aufzuhängen (beziehungsweise auch zu verbrennen und zu steinigen).43

Dat. II. 72 (S. 204) Rs. betr. die Verluste (Deut. 22, 1-3).4 Ausdrücklich betont Dat., daß die Rückerstattung ohne jegliche Vergütung zu erfolgen habe.

י Pol.-arm. c. 59. Do inoboedientibus pueris parentibus suis. בי ימיה לאים ב .פודר ופורה

Pol.-arm. c. 60. Do perditis hominibus criminosa facta patrantibus. — מי יהיה באים המא מים. Die Versio pol.-arm, schiobt hier zwei Kapitel ein, von doncu das eino c. 61 überschrieben ist: Do furibus castigandis. Ich möchto hier daraus eine Stelle mitteilou: Si quis voro obiceret alieni quod ipso est homicida tirannicus homiuum alias zabijacz et istud non probauerit, tunc inculpator non probans solns in tali facto remanchit et magna pena talem hominem uon probantem obiectionom alicui obiectam jus punire debet. Inhalt und Form erinnern stark an Hammurabi § 1: ,Wenn ein Mann, nachdom er einen andern angeklagt nnd ihm Tötung vorgeworfen hat, ihn desson nicht üborführt, wird der, der ihn angeklagt, getötet.4 Der folgonde Abschnitt c. 62 ist überschrieben: De violatore fomine, uxoria vel ancille.

allo durch ansicht einer Autorität gilt das Prinzip מל הנסקלין נחלין, allo durch Steinigung Hingerichtoten werden (zur Abschreckung) aufgehängt'. Dieses ist abor nicht durchgedrungen (Synhedrin fol. 45b). Die Vorschrift einer nachträglichen Steinigung des Sarges findet sich in Edujot Abschn. 5, Mischna 6: ארנו שכל המתנרה ומת בנדרו מוקלין את ארונו

Pol.-arm, e. 63. De innentoro alienius roi, ימה אדר שור אחדן ומו.

Dat. II, 73 (S. 205 Note) Rs. betr. Aufrichtung gefallener Haustiere (Deut. 22, 4).¹ Unentgeltlichkeit wird hiermit auch für diesen Fall vorgeschrieben (Dat.).

Dat. II, 74 (S. 137) Rs. betr. die Kleidung der Frauen (Deut. 22, 5).\*, Weil hierdurch manigfaches Unbeil und Unfug zu gewärtigen wäre, deshalb ist dieses Verbot gegebeu' (Dat.). Ähnlich auch im Talmud Nazir fol. 50\*.3

Dat II, 75 (280) Rs. betr. Vogelnester (Deut. 22, 6—7).
An dieser kleinsten Sitenergel — fügt Dat, hinzu — mag man im vorliegenden Falle einen Maßstab für die größten und wichtigsten Nachen ersehen. Man vergleiche daxa die letzte Mischan in Chulm (fol. 1429): "Man darn ineht die Mutter nebst den Jangen uchmen . . Wenn es bei diesem geriugfügigen (febot, das vielleicht ein Ab beträgt, hellir, damit es dir urgehe und du lange lebest", um wie viel mehr bei deu schwerwiegenden Geboten der helligen Schrift,

Dat. II, 76 (S. 276) Rs. betr. Neubau vou Häuseru (Deut. 22, 8).4

Dat II, 77 (S. 247) Rs. betr. flüchtige Sklaven (Deut. 23, 16–17).\* Die Bestimmung richtet sich nicht etwa bloß auf die heidnischen Sklaven, sondern auch auf die hebräischen, für den Fall, daß unter freventlicher Widersetzung der Sklavenherr sieh weigert im siebenten Jahre den Sklaven zu entlassen und derselbe aus diesem Grunde entweicht' (Dat.).

Meines Erachtens ist diese Erklärung ganz unmöglich, weil dann das Verbot den Flüchtigen auszuliefern ganz überffüssig wäre, da ja dessen Befreiung aus der Haud des Hern von Geriehtswegen gefordert werden konnte und mußte. Ich vermute, daß die armenisehe Schule hier die talmudische Tradition mißverstanden hat. So sagt Rasehi zur Stelle: "Du sollst

<sup>1</sup> Pol.-arm. c. 64. De eo qui cum alio in viam exivit. 127 cpn cpn.

Pol.-arm. e. 65. De modo vestimentorum portandorum. יא יייה בלי נבר העל אשה על אשה

ואין כאן תועבה אלא שלא ילבש איש שכלה אשה רשב בין הנשים וכו' 🌯

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fehlt im Pol.-arm., ist aber in Vers. Georg. § 267 (S. 281) erhalten. κην της τρ.

אם בצרה קלה שהיא באיםר אמרה תורה למתן ישב לך והארבת ימים קל ויומר על פצות המורות " -שבתורה

<sup>°</sup> Pol.-arm, c. 66. De aedificante novam domum. בי הבנה ביה הדרו

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fehlt im Pol.-arm. und im Ma. 488, יוא ארוכיר אל ארוכיר אלא.

den Sklaven nieht ausliefern, im Sinne des Targum (d. h. du sollst nieht den Sklaven eines Heiden ausliefern). Andere aber beziehen dies auch auf den kananlischen Sklaven eines Israeliten, der aus dem Auslande nach dem beiligen Laude sich gefülchte hat.<sup>4</sup> Der Armenier hat also aus dem Sklaven eines Heiden einen israelitischen Sklaven und aus dem Sklaven eines Israeliten einen israelitischen Sklaven gemacht.

Karst bemerkt zu dieser Stelle: In der Tat finden wir auf dem ganzen Gebiete des niehtsemitischen Rechtes älterer und neuerer Zeit eine diametral entgegengesetzte Rechtsansehauung. Er verweist auf das syrisch-römische Rechtsbandvers armen. § 24 und Vers. London § 49. Ich möchte dagegen darauf aufmerksam maehen, daß nach Bruns die Sträder Gebracht die Aufnahme und Aneignung der fremden Sklaven gesetzt ist, in unseren bisherigen (römischen) Rechtsquelken sich nieht findet, ferner, daß das syrische Rechts buch auf das altse mitische Recht zurückgeht, wo allerdings eine noch sehärfere Bestimmung vorkommt, und zwar bei Hammurabi § 15—20.

Dat. II, 78 (S. 281) Rs. betr. das Betreten von Saatfeldern. "Und wenn du in die Saat deines Nächsten kommst, so magst du Ähren rupfen mit deiner Hand, aber die Siehel sollst du nieht auffeben gegen die Ernte deines Nächsten" (Deut. 23, 26),<sup>3</sup>

Dat. II, 79 (S. 282). Rs. betr. das Betreten des Weinberges von Genossen. —, Wenn du in die Weinberge deines Nüchsten kommst, so magst du Trauben essen bis zur Sättigung deiner Person, aber in Gefäße sollst du nicht einsammelm.<sup>4</sup> (Deut. 23, 25).<sup>4</sup>

Die Umstellung der beiden Bestimmungen findet sieh schon in der Septuaginta und hat eine gewisse Berechtigung,

ג המנור עבר בתרנוטי (לא תמסר עבר ענטין) דבר אור אפילו עבר בנעני של ישראל שברה בחומה לא לא לארץ לארץ ישראל.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. mein Hammurabi-Buch S. 276 und meine Schrift, Das syr. röm. Rechtsbuch und Hammurabi S. 43.

Pol.-arm. c. 67. De eo qui in alicuius sementa intrauerit cum falce.
 בי חביא בקטה רען

<sup>4</sup> Pol.-arm. c. 68. De eo qui in vineam alicuius intrauerit. כי תפא בטים רקך.

da erst von der Saat und dann vom Weinberge gesprochen werden sollte.1

Dat. II, 80 (S. 132) Rs. betr., daß Neuvermählte nicht in den Krieg ziehen (Deut. 24, 5).2

Dat. II, 81 (S. 207) Rs. betr. die Pfändung der Mühlsteine. - "Man soll nicht den oberen und den unteren Mühlstein pfänden; denn das Leben pfändet man solcher Weise' (Deut. 24, 6).3

Die Erklärung von Dat. ,weil durch deren (der Mühlsteine) Arbeitsleistung die Seele dem Leibe erhalten bleibt' klingt an die rabbinische stark an.4

Dat. II, 82 (S. 209) Rs. betr. die Schuldpfändung (Deut. 24, 10-13),5

Dat. II, 83 (S. 275) betr. die Mictarbeiter im allgemeinen (Dcut. 24, 14-15).6

Dat. II, 84 (S. 201) Rs. betr. des stellvertretenden Todes der Väter und Söhne für einander. - "Es sollen nicht Väter sterben um Söhne, und Söhne sollen nicht sterben um Väter; ein jeglicher soll für seine Sünde sterben' (Deut. 24, 16).7

Karst möchte in der abweichenden Bestimmung des Sempadschen Rechtsbuches über die Haftung der Söhne für den Vater besonders beim Verbrechen der Felonie und des Hochverrates am Suzeran eine Entlehnung aus dem frankischen Feudalrecht erkennen.8 Mir scheint jedoch diese Annahme nicht genügend begründet; die Haftung der Söhne für die Väter insbesondere im Falle des Hochverrates und bei politisehen Umwälzungen hat immer bei allen Völkern und zu allen Zeiten de facto existiert. Auch die biblische Ge-

י Vgl. öfters שרה וער קסה וער כרם וית und Jud. 15, 5 שרה ונרם

Pol.-arm, c. 70. De molendino manuali, אי ייבל רדים דיבי איני.

י ששנו ברברים שעושים ברם אכל נשש (Baba-Mezi'a fol. 113b).

Pol.-arm. c. 72. De jure servilium famulorum. איז מער מער מער אלא. <sup>7</sup> Pol.-arm. e. 20! בנים אכות על בנים א.

<sup>\*</sup> Daneben darf nicht vergessen werden, daß in bezug auf das Wehrzeld Dat. Familienhaftung und Sempad dagegen nur die Haftung des Täters ansetzt (Bd. II, S. 5).

sehiehte bietet Beispiele hierfür trotz der mossischen Vorschrift, die freilich in erster Reihe auf gemeine Verbrecher genütnzt und dazu bestimmt war, Bestimmungen aus den gesehlechtsreehtlichen Perioden aufzuleben.\(^1\) Es wird in II Reg. 14, 6 ganz besonders hervorgehoben, daß diese mossische Vorschrift auch bei Hochverratsverbrechen berücksichtigt worden ist. Die Haftung der Söhne für die Vater ist also in älteren Zeiten jedem Volke eigentümlich und braucht kaum entlehnt zu werden. Daß sie aber eingedämmt, nech frenden Mustern wieder auf-leben kann, ist sieher — und nur in diesem Sinne mag Karst Recht haben.

Dat. II, 85 (S. 335) Rs. betr. die Rechtsbeuger. — "Du sollst nicht beugen das Recht der Fremdlinge und der Waise und der Witwe" (Deut. 24, 17\*).<sup>2</sup>

Dat, II, 86 (S. 211) Rs. betr. die Pfändung der Witwe. --, Da sollst nicht das Kleid der Witwe pfänden (Deut. 24, 17<sup>5</sup>)<sup>2</sup> Dat. II, 87 Rs. betr. diejenigen, welche Stockstreiche verdienen (Deut. 25, 2-3).

Dat. II, 88 (S. 123) Rs. betreffs der Streitenden und des befreienden Weibes. (Deut. 25, 11—12).<sup>4</sup> In bezng and die Strafbestimmung "Abhauen der Hand" bemerkt Dat.; "Nach uns aber Erlegung des Preises der Hand, so wie es für jeweilige Selaktung angezeigt ist.<sup>4</sup> Genau so auch nach talmudischem Rechte.<sup>5</sup>

#### Das öffentliche Recht.

In bezng auf das Privatrecht konnte ich auf Grund der Exzerpte und Übersetzungen Karsts die Reihenfolge in Datfeststellen, sowie die Art, wie von Dat. die biblischen Quellen insbesondere Exodus, Levitieus, Numeri und Deuteronomium

<sup>1</sup> Vol. mein Hammurabi-Buch S. 160,

Fehlt im Pol. arm. הרא ש בכים הבר אל. Der Zusatz ,und der Witwe' nach der Septuaginta.

Pol.-arm. c. 73. E uiduis pignora non recipiantur. מי מוד בל בני אלמנה
 Pol.-arm. c. 74. De muliere dirimente duos sediciosos viros. ימי מצוי מוצר מוצר

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Raschi: Geld entsprechend der ihm zugefügten Schande (Sifre zur Stelle, § 293 und Baba-kama fol. 28\*).

benutzt worden sind, eharakterisieren. Es konnte der Nachweis geführt werden, daß die Interpretation der rezipierten Stellen mit den talmudiseh-rabbinischen in den meisten Fällen übereinstimmt.

Bei der Prüfung des öffentlichen Rechtes, womit das Ehrecht verbunden ist, wird es mir, da ich nur auf die bei Karst übersetzten Stellen angewiesen bin, nieht möglich sein, die Reihenfolge in gleieher Weise zu verfolgen. Dazu kommt der Umstand, daß die mossischen Einschläge weder so hänfig noch so zusammenhängend in diesem Teile vorkommen. Es wird sich daber empfelhen hier einen anderen Weg einzuschlagen, nämlich in der Reihenfolge des Sempadschen Rechts buches die wichtigsten Stellen, in denen mossisches Recht rezipiert ist, zu besprechen und sieh der Karst'schen Numerierung anzuschließen.

§ 1. (6) "Und wenn wir eine Stadt belagern und der Einnahme nahe gebraeht haben etc." Dazu bemerkt Karst: "Urquelle zu den kriegsrechtliehen Bestimmungen, betreffend die Führung des Kampfes speziell die Stadtbelagerung in Deuteronomium 20, 10—13 beziehungsweis 19—20."

§ 1 (7). "Hinsiehtlich der Haftung für das Wehrgeldagt Karst—gilt in der kilikisehen Version des Rechtsbuehes der Satz, daß nur der Täter haftet . . . hierin bekundet sich eine fortschrittliche Entwickelung gegenüber dem
Kodex des Mechitar Goseh (Dat.), in welchem noch Familienhaftung herrseht, insofern als die ganze Familie für Niehterlegung des Sühngeldes haftbar gemacht und verkauft werden
kann.

Unter Hinweis auf Dat. II, 84 (ob. S. 22) darf man keineswegs mit Köhler (Z. f. yd. Reehtswissenschaft VII p. 305) die solidare Familienhaftung als ursprüngliche arisehe Rechtsinstitution vindizieren. Ebenso wenig ist mit Sieherheit das Kompositionsrecht als Überrest des indogermanischem Blutruchesystems nachgewiesen. Beide, Familienhaftung und Kompositionsrecht, sind den Semiten gerade so eigentümlich wie einfongermanen, sie finden sieh in dem hochzivilisierten babylonischen Staat Hamuurakis, wie bei den Bedeuinen in der Wüste-

ני הצוד אל עיר und כי הקרב אל עיר 1.

Semitica 11. 25

Die Möglichkeit, daß sie indogermanischen Ursprungs oder Überreste aus alter Zeit sind, leugne ich nicht. Bewiesen sind dieso Behauptungen nicht.

- § 1 (13) Bei der Beutevorteilung wird der Kirche ein Fünfzigstel laut dem Gesetze zugesprochen. So selon Dat., wo ausdrücklich auf die biblische Quelle hingewiesen wird (Num. 31. 30ff.).<sup>1</sup>
- § 1 (15) Die Originalstelle (bei Goseh) lautet: "Vom Feldesollen sie den Fünft erheben" und diese Vorschrift wird auf Gen. 47, 23-26 zurückgeführt: "Von den Fluren sollen sie den Fünften" nehmen, gemäß der Gesetzesvorschrift Josefs für Ägypten ete. "Ob man noch dazu römisch-fränkischen Ursprung annehmen darf, scheint mir zweifelhaft.
- § 4 (31). Fundrecht speziell vom Schatze. Dazu bemerkt Karst: "Beiden Originalversionen liegt somit ein und dasselbe Rechtsprinzip zugrunde: Das Eigentumsrecht vom Schatze verbleibt dom ursprünglichen Eigentümer, bezielungsweise dessen Erben; ein Rechtsestz, welcher auch im danudischjüdischen Rechte gilt. (Fassel, Mosaisch-rabblinisches Zivilrecht § 400), wie denn überhaupt die diesbezüglichen Bestimmungen des rabbinischen Rechtes eine enge Verwandstelaft und unverkennbare Zusammengehörigkeit mit dem Rechte des altarmenischen Kodex aufweisen.

Mir seheint gerade hier keine Überoinstimmung und Zusammengehörigkeit zwischen beiden Rechten zu bestehen; da anach talmudischem Recht (Mischan Baba mez. fol. 25°, Tosephta II, 12 etc.) der Schatz dem Finder, nicht dem ursprünglichen Eigentümer gebört.<sup>2</sup>

§ 5 (33). Als Maßatab für dem grüßoren oder geringeren Grad der Schutigkeit gittals bier der Stan deaunterschied ..., während das in der Quellearvorlage entscheidende Moment der Altorsstufe, je mach Voll- oder Minderjährigkeit hier außer Betracht bleibt, schr bezeichnend für den feudalrechtlichen ... Geist unseres Rechtsbuchos. Die den beiden Rezensionen aber gemeinsam zugrunde liegende unverhaltismäßige Schäfre in der

<sup>,</sup> תקח אחד אחז פן החפשים . . . ונחתה איתם ללום שבוי משמות משבן יהוד

ונחתם הכשית לפרעה 2

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Fassel bietet nicht immer talmudisches, sondern oft spätes rabbinisches Recht, das zur Vergleichung nicht herangezogen werden darf.

Ahndung des fraglichen Deliktes beruht auf dem Grundsatze, daß bei körperlichen Verletzungen das Sehimpfliche höher anzusehlagen sei als das Sehmerzhafte, ein Rechtsprinzip, das wohl als gemeinarisch zu gelten haben wird.<sup>4</sup>

Auch dieser Behanttung kann ich nicht zustimmen. Es sit weder bewissen, daß es gemeinarisch, noch weniger aber, daß es nur gemeinarisch ist. Bei Hammurabi § 202—203 wird von der Ohrfeige gehandelt und dabei in bezug auf die Strafe der Unterschied gemacht, ob ein Höberstehender oder seinesgleichen geohrfeigt wird. Erfrecht sich erst ein Sklave einen Freien zu öhreigen, so füllt die Strafe besonders hart aus. Es wird auch ausdrücklich als ersehwerend hervorgehoben, wenn dies in der Öffentlichkeit gesehiebt.

Aber auch das talmdisehe Recht hat zahlreiche darauf bezügliche Bestimmungen (Tosefta Baba-kama 9, 12): "Wer seinen Nichsten beschämt, während er nackt ist, ist schuldig. Es ist ein Unterschied ob jemand im nackten oder bekleideten Zustand beschämt (beleidigt) wird. Beleidigt er ilm im Badehause, ist er schuldig. Es ist aber ein Unterschied, ob er ilm Im Badelause oder anf dem Markte beleidigt. Es ist such zu unterscheiden, ob man von einem vollwichtigen Mann oder von einem nicht vollwichtigen beleidigt wird; es ist auch nicht gleich, ob ein Volljährigen oder Minderjähriger beschimpft wird, oder einer aus guter Familie oder aus geringer Familie beleidigt wird.<sup>9</sup>

Daselbst 9, 13: Wer einen Taubstummen, Unzurechnungsflahigen und Minderjährigen verwundet, ist in bezug auf vier Dinge sehuldig zu sprechen, in bezug auf Beschimpfung (Beleidigung) aber freizzaprechen, weil sie die Beleidigung nicht empfinden. Rabbi sagt: 1ch behaupte, daß ein Taubstummer die Beschämung empfindet, ein Minderjähriger aber nicht. Ein Unzurechnungsfähiger empfindet sie manchmal, bisweilen aber nicht. In bezug auf den Binden ist die Frage strittig: 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karst führt eine Analogie aus dem russischen Rechte (13. Jahrhdt.) an: "Und wer jemand den Bart zerrauft... und Leute bekräftigen es ... aber ohne Leute... dann keine Buße."

י Vgl. noch Baba kama 86° ferner daselbst 86° עברל לפי טרלי ייקשן לפי קישט א

Mischna Baba-kama fol. 90° werden die versehiedenen Strafen für Ohrfeigen, Ohrenziehen (ביני), Haarraufen (ביקית) ביקים) bestimmt, and die Bestimmung sehließt mit den Worten: Der Grandsatz ist: Alles riehtet sich nach der Würle des Betroffenen (ביתבי ביקים ביקים)

Tosefta 9, 37 ist ebenfalls die Rede vom Ausranfen der Haare, wobei ausdrücklich bemerkt wird, daß dies als Beleidigung angesehen worden ist.<sup>1</sup>

Ieh glaube, daß man jetzt nicht mehr mit gleieher Sieherheit auf den indoarischen Ursprung bestehen wird.

§ 15 (48). Die Sempad'sche Klausel: "anßer wenn die heilige Kirche bezeugt, daß er (der Einzelzeuge) ein recht sehaffener Mann sei, alsdaan hasse man (das Zeugnis des einen) gelten' fehlt im Quellenkodex. Ganz analog gilt im talmu dischen Recht der Satz der Verwerflichkeit der Zeugenschaft von Gützendienern; "nnr ein Gützendiener, der von offenkundiger Ehrlichkeit und Redlichkeit ist, kann zur Zeugenschaft zugelassen werden (Hag. Asch. (ütfin 10)' (Karst).

Die Analogie stimmt nicht, da dort vom Einzelzengen nicht vom Gützendiener) die Rede ist. Die Ansieht der Hag. Ascheri blieb übrigens vereinzelt. Anch darf man einen Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert nicht als talmudische Quelle bezeichnen.

§ 29 (66) = Dat I, §2 (8. 31); "Demgemß lautet auch die Lehre des Gesetzes über die unfrei willige Tötung z. B. für den Fall des Entgleitens der Axt oder für sonstiges dergleichen, für welche Fälle es den Töter in einen Zufluchtsort flichen läßt um sich am Leben zu erretten, um so eine zweite Tötung, seil. durch den Bluträcher zu vermeiden" (Exod. 21, 12—14; Nam. 6, 28 umd Deut. 19, 4).

§ 41 (88). Eine der interessantesten Erseheinungen des armenischen Rechtes ist die Gerichtssatzung betreffend die Kirchenerben. Auf der V. Synode von Duin (im Jahre 645) ist in gewissen Sinne die Erblichkeit der Priesterwürde und der Priestergüter angesprochen worden. Die Urkunde darüber

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da heißt es im Gegenteile: "Eines Häretikers Zeugnisaussage darf man üherhaupt nicht gelten lassen."

trägt folgenden Vermerk: "Vorstehende Satzung soll gelton mit Einhezielung der Zeitperiode des Heraklios (regiere von 610 ab) und Chosrow II (regierte von 590 ab) und für die Jetztzeit. Wie aber vor deren Zeitalter die Praxis gehandhabt wurde, soll hier nieht berluht werden, denn wir wissen es nicht. "Über die Erbliehkeit der Priesterwürde ist besonders S. 43 Note (unten) zu vergleielnen: "Lehrreich ist in dieser Beziehung als answärtiges Zougnis ein Ansspruech der Trullanischen Synode (Jahr 692), in deren 33. Kanon es beißt . . . "wie wir in Erfahrung gebracht abben, daß im Lande Armeien nur diejonigen berechtigt sind, in den geistliehen Stand einzutreten, welche aus priesterliehem Geschlechte stammen, in welcher Praxis sie dem jiddischen Gresette folgent".

Dieser Ausspruch wird, wie Karst mit Recht bemerkt, aus den armenischen Gesetzesstatten bestätigt. Es bestand die Erblichkeit der Priesterwürde und Pfrunden und es bestanden besondere Priestergeschlechter, so daß man einen konventionellen oder inneren Zusammenhang mit der jüdschen Institution des Levitentums annehmen darf, wobei altheidnische Überreste vielleicht damit verfloedten sein können.

§ 50 (100). Dieselbe Mischung von heidnischen Gebräuchen mit mosaisehen Kultusinstitutionen offenbart sieh auch in den für die der armenischen Kirche charakteristischen Tieropfern, zumal den zur Leichenfeier veranstalteten und mit Salzsegnungen verbundenen.

Über das Verhältnis zum Judentum ist folgende von Karst angeführte Stelle aus Jakob von Edessa's sermo contra Armenos<sup>1</sup> interessant:

Armenorum populi ab initio mundi sine lege vixeruni: neque ex illis doctores, aut monachus, aut vir scientiae exiere. Extranei ideireo doctores in cos potestatem excreucerunt, cosque a vera fide separarunt. Isti doctorere fuere Judaci et Agguet. Et Iudacis ideireo adhaerent, quia offerunt agnum cum azymo et vino salque benedieunt, et contaminatas de clarant creaturas Dei, et in hoe mali sunt prae Iudacis . . . Arabis autem assentiunt in eo, quod circumeidunt se et faciunt tres genualfexiones ad dexteram . . Gentibus autem



<sup>1</sup> Nach Th. J. Lamy dissert, de Syrorum fide et disciplina p. 21.

Senitica II. 29

consentiunt in eo, quod omnino, quando quis moritur offerunt pro eo victimas ete.

§ 61 (164). In der Originalquelle heißt est "Betreffend daß du wegen Banse einer Gegenkirche angefragt hattest, so steht dessenthalben gesehrieben: "Wer den altererbten Zaun nieder reißt, den wird die Schlange beißen und töten (Var. den wird die Schlange der Wildnis beißen)<sup>3</sup> d. h. [wer uiederreißt] die Ordnung und Konstitution, welche die Propheten, Apostel und Lehrer der Kriech aufgestellt haben (Eeclesiates 10, 8).<sup>3</sup>

Dieser Vers wird in gleichem Sinne in der talmudischen Literatur uugemein häufig angewendet. Es seien hier einige Beispiele angeführt: (Toesta Chuliu II, 23), Denn jeder, welcher den Zaun der Weisen niederreißt, den erreicht eine Strafe wie es gesehrieben steht "wer den Zaun niederreißt, den beißt die Schlange"!

Aboda Zara Fol. 27<sup>b</sup>: ,Du hast uicht übertreten die Vorsehriften deiner Genossen, welche zu sagen pflegen: "Wer den Zaun ete."

Schabbât fol. 110°. Vielleieht hat ihn die Schlange der Rabbinen gebissen, gegen die keine Heilung vorhanden ist, denn es steht geschrieben: "Wer den Zaun etc."

Abôt de Rab-Natan (ed. Schechter fol. 7°): "Jeder der die Vorschrift der Weisen überschreitet, verwirkt sein Leben, denn es steht geschrieben: "Wer den Zaun etc."

Aus diesen Stellen, denen noch weitere angefügt werden könnten,<sup>2</sup> geht zur Evidenz hervor, daß die Anführung dieses Verses in Dat. eine Entlehnung aus dem talmudisehen Schrifttum ist.

§ 62 (170). Von Dat. wird vorgeschrieben, daß den Äbten in Enverständnisse mit der Bruderschaft ihre Verwandten folgen sollen gemäß dem Spruche (Ps. 45, 17): "An Stelle der Väter sollen die Söhne treten."

ופורץ נדר ישכנו נחש !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Jeruschalmi Berachot I, 7 (3°, 64), Aboda Zara II, 7 (41° 51) etc.
<sup>3</sup> אינה בכל האיץ לשרים בכל האיץ Auf Erbschaft im allgemeinen wird

<sup>&</sup>quot; יודים במני אינויים במני אינויין יודים במני אודין יודים במני dieser Vers im Talmud wie bei den Karlieru angewendet. Vgl. Eskolhakofer (א"פי) im Abschnitt üher die Erbschaft: יובט מייני קווים עייני בייני ער יודין יודין יו

Auch hier scheint eine talmudische Quelle zugrunde zu liegen, die ich aber nicht ermitteln kann.

§ 63 (171). Die Darstellung des Deliktes der Gotteslästerung etc. bei Dat. schließt sich eng an die entsprechende mosaische Satzung an (Lev. 24, 10-23).<sup>1</sup>

S. 64 (175) Dat. I 37 (S. 89) Gerichtssatzung betr. den Genuß der Früchte und anderer Einkünfte der Kirche (Lev. 22, 14-16).

Nach wörtlicher Anführung der Stelle bemerkt Dat.; Vorstehende göttliche Rechtsentscheidung soll symbolischer Weise unverrückbare Rechtsgeltung behalten, auch in der Kirche.' Sempads Rechtsbuch deutet sie auf den sakrilegischen Empfang der Kommunion.

§ 55 (178). Verkußerung kirchlicher Liegenschaften (Levit. 25, 32-34). – Dat: "Vorstehender (seil. mosaischer) Entscheid ist folgendermaßen zu verstehen: daß die Priester ermächtigt sein sollen, ihr Wohnhaus zu verkaufen an Priester, und zwar sollen diese Verküße stets mit der Begünstigung des Lüserechtes verbunden sein etc.

§ 66 (179). Dieser Paragraph enthält zwei Bestimmungen: Erstens: Wer sich gegen das Gericht widerspenstig zeigt, wird getötet (nach mosaischem Recht). Dies geht zurück auf Dat. I, 40 (S. 336) Rs. betr. Mißachtung der Priester und der Richter (Dent. 17, 8—12).

Zweitens betr. die Anteilgebühr der Priester: Vom Madagh (Opfertier) jeglicher Art das rechte Schulterstück und die Brust und den Labunagen, ferner vom Weizen und vom Wein ein Zehntel, sowie auch vom Haar und der Wolle (Deut. 18, 3-5).<sup>5</sup>

§ 66 bis. (Sempad) "Es verordnet das Gesetz, daß der Wardapet überhaupt keinen Lohn nehme für den Unterricht im Schriftlesen oder in sonstiger kirchlicher Wissen-



איש כי יקלל אלוהיו.

איש כי יאכל קרש בשננה \*.

יאמטר גם RMBN בעד קרו אלוים בדי קרי אחתם נאלח קולם החיה לליים. Vgl. RMBN בעד Stelle: יאמטר גם למטר בקרהם ליסואל בסום בנר בסואן הליים ויסאים למטר בקרהם ליסואל בסום בנר Talmud kann jedoch nicht erbracht werden.

<sup>4</sup> Pol.-arm. c. 55 Vgl. oben S. 17 Note 3. ביר דנר למשפה ים.

הזרע הלחיים והקבה ואשית רננך תירשך ויצהר ויאשית נז צאנך <sup>5</sup>

schaft; denn es ist durchaus unstatthaft gegen zn erfolgende Besoldung Unterricht zu erteilen' dann heißt es weiter:

Wenn der Lehrer dürftig ist, falls alsdann aus freiem Willeder Schuller seinem Lehrer (Wardaper) seine besorgte Aufmerksamkeit bezeigt, dadurch daß er ihm aus freier Selhstbestimmung heraus irgend ein Geschenk zukommen laßt, so ist hiermit Genüge geleistet den geistlichen Sieleuten, die auf diesen Wege ihren leiblichen Bedarf einersten. Und wenn die Schulter Schless unterlassen, so ist dies für ihre Wardapets ein Grund zur zwangsweisen Geltendmachung ihrer etwaigen wirklichen Schuldförder ungen jenne gegenüber etc.

Nach talmudischem Recht darf der Lehrer keinen Anpruch auf Entohnung machen. Es wird dieses dedmisert aus Deut. 45: Siehe, ich habe euch Rechte und Gesetze gelehrt. Wie ich es unentgeltlich getan hahe, so müsset ihr es anch unengeltlich tun. Trottsdem kamen Fälle vor, daß die Lehrer Lohn erhielten. Man suchte dies auf versehiedene Weise zu beschönigen. Die einen sagten: Sie erhielten den Lohn nicht für das "Lehren", sondern dafür, daß sie ihre Zeit nicht für andere Arbeit verwendet haben ("hzu "zu"). Andere erkläten, der Lohn werde für die Überwachung der Schüler oder darfür gegehen, daß sie mit der Akzentlehre vertraut gemacht worden sind, was streng genommen nicht zum Lesen der heiligen Schrift gebörte."

§ 67 (184). Geschrieben steht im Gesetze Moses, ads, wen jemand von einem Baume herabfüllt nod sirbt, man den Baum abhaue; wenn er aber einen Schüßling nachtreibt, so darf dessen Frucht gegessen werden. Und wenn ein Tier schligt (oder stöß) und einem Menschen tötet, so soll man das Tier töten und wegwerfen und es darf nieht gegessen werden. Wenn ferner von einer Kirche oder einem Hause ein Steht in riederfällt und jemanden tötet, so soll, falls es ein Hans, dasselhe niedergreissen werden . . . .

Karst bemerkt dazu: "Dieses Sühnungsprinzip, das sieh selbst auf leblose Gegenstände erstreckt, bernht auf mosaischem Rechte. Vgl. Exod. 21, 31. Lev. 20, [15] nnd [Deut.] 22, 8.

Ygl. Mischna Nedarim IV, 3, Jeruschalmi 38, 3 uuten und Babbi 37<sup>a</sup> Bechorot 29<sup>a</sup>.

Der erste Fall betrifft den stößigen Ochsen, der zweite betrifft den unnatürlichen Verkehr mit einem Tiere (הריצי חיים) und der dritte (wen ich richtigk korrigiert habe für 3 Mos.) den Absturz von einem nenen Hause, wo aber von einer Zerstörung des Hauses nicht die Rede ist. Die Quelle in Dat wird leider nicht angeführt.

Folgende Stellen dürften den Gedankengang der armenischen Version etwas anfklären.

Sifra (ארבים מרק"א הלכדה). Desgleichen warum heißt es: "dun sollst das Tier töten?" — Es heißt an einer anderen Stelle (Dent. 12, 2 ff); "Ihr sollt ganz die Stitten zerstören, woselbst die Volker ... ihre Gütter verehrt haben ... Stürzet ihre Alütre um ... verbrennet ihre heiligen Bäume etc. Wenn eine dieser Stitten, die weder sehen noch hören und sprechen, deswegen, weil Unheil über die Menschen durch sie gekommen ist, vernichtet, zerstört werden müssen, nm wieviel mehr muß dies bei einem Menschen der Fall sein etc.

Mischna Aboda-Zara III, 11: "Es gibt drei Arten von heiligen Bäumen: Ein Baum, der des Götzendienstes willen gepflanzt worden ist, ist verboten. Hat man ihn aber abgehauen und ihn für den Götzendienst unbrauchbar gemacht und er treibt dann neue Schößlinge, so darf man von den neuen Schößlingen Nutzen ziehen.<sup>4</sup>

Sifre (セステンテルツ), Woher weißt da, daß man, wenn jemand einen heiligen Banm abgehanen hat und dieser treibt neue Schößlinge, sogar wenn es zehnmal geschehen ist, abhauen muß? Weil geschrieben steht: Dn sollst ihn ganz vernichten (ಗ್ರಾಮನ ಸಾಖ).<sup>4</sup>

Das Gleiche gilt von einer verfehmten Stadt (תידים), wo nicht nur Mensch und Tier, sondern auch alles Leblose vernichtet werden mnß (Dent. 13, 13—18), wozn Tosefta Synhedrin 14, 4 zu vergleichen ist.

Man vergleiche ferner: Sowohl der Stein, mit dem jennand gesteningt worden, als anch das Holz, anf dem jennand gehängt, sowie das Schwert, mit dem jennand getötet, und der Strick, mit dem er erwürgt worden ist, werden mit dem Hingerichteten begraben.<sup>12</sup>

<sup>1</sup> Vgl. Synhedrin 45b, Aboda Zara 62b, Jeruschalmi nazir 6, 1 etc.

§ 72 (221) hat Bestimmungen über das Errungenschaftsrecht, worüber weiter unten S. 49 ff. gehandelt werden wird.

§ 72 (222—228) handelt von den Scheidungsgründen, wobei vielfach auf das talmudisch-rabbinische Recht bei Fassel, Zivilrecht § 109 verwiesen wird. Es muß hier betout werden, daß Fassel für rechtsvergleichende Studien nur mit Vorsicht zu verwenden ist, weil er vielfach spätrere judischese Recht hat, welches im Talmud keine Grundlage besitzt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß manche Bestimmung des spätrern jüdischen Rechtes bezüglich der Scheidungsgründe auf nichtjüdische Einfülsse zurückgeht. Die ganze Frage würde eine besondere Untersuchung verdienen.

§ 72 (230). Die Ausführungen Karsts schließen sieh an Mitteis, Reichsrecht S. 298 (Rechülicher Charakter der Brautsehenkung) an. Die Aufstellungen Mitteis sind aber durchwegunriehtig und versehoben und treffen in keiner Weise den Kender Sache. Auch hier wie beim Erbrecht ist nicht griechlischer, sondern orieutalischer Einfluß vorherrschend. Vgl. meinen Artiklel Zur Terminologie im Eherecht bei Hammurshif (Wiener Exitschift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. XIX, S. 838 ff.).

§ 72, IX, Quelle: Dat. J. 12 (S. 111). Rs. betr. Scheidung und Rückkehr zum Gatten. "Wenn ein Weib aus Haß sieh trennt vom Manne und eines andern wird, und falls ihr Letatgeehelichter stirbt und sie kehrt notgedrungen zu dem ersten zurück, so soll dieser, sofern er (der Gatte) uieht eine andere geheiratet hat, die Reuige wieder als Gattin annehmen' etc.

Diese Bestimmung weicht von der biblischen Vorschrift (Deut. 24, 4) vollständig ab, wo die Geschiedene, wenn sie inzwischen geheiratet hat, von ihrem Mann nicht wieder aufgenommen werden darf.

Hier scheint mir die Möglichkoit vorzaliegen, wo man islamissche uEnfoß auf das Eberecht annehmen darf; denn nach mohammedanischem Recht darf die Frau nach dreimaliger Scheidung nur dann zurückgenommen werden, wenn sie inzwischen geheiratet hat.

§ 72, XV (Sempad Band I, S. 120). Wenn einer seine Frau und deren Buhlon in seinem Hause bei einander fiudet und tötet, ist er straflos... Wenn er aber bloß die eine Partei tötet und die andere freiläßt, so soll er wie ein Mörder ge-Siresgebet, Aphil-Mis IX CHU, Be. A. Abb. riehtet werden. In Dat fehlt die Quelle zu dieser Bestimmung und Karst bemerkt im zweiten Bande. S. 117 (266) abso. Diese Bestimmung etc. ist entschieden zurückzuführen auf die analoge Justinianische in Dig. XLVIII. 5, 20—23, § 3, wenach der Vater der Ehebrecherin befügt ist, den bei der Tat Betroffenen zu töten unter der Bedingung, daß zugleich seine Techter mitgetütet werde.

Ich mötete mitgegen das von mir gesperrte ,entsehieden aussprechen und daran verweisen, daß es in Lev. 20, 10 bei einem ähnlichen Falle heitst; Setreben soll der Ebebrecher und die Ehebrecherin. Desgleichen Deut. 22, 22; "Und es sterben heide, der Mann, weleber der Fran beiwohnte und die Fran-Man darf auch auf Hammurabi § 129 verweisen: "Wenn die Ehefrau eines Mannes mit einem anderen Mann im Beischlät ertappt wird, wirft man sie (beide) gebunden ins Wasser. Wenn (aber) der Ehemann seiner Fran das Leben sehenkt, sehenkt auch der König seinem Sklaven (dem Ehebrecher) das Leben.

§ 72 (XVI) Sempad Band I, S. 121: "Wenn eine Frau ihren Mann, der ihr Haupt ist, zu morden sich unterfängt wegen ihres unzüchtigen Lebensandels, so soll man selbe mit qualvollem Tode hinrichten."

Es fehlen die Quellen zu dieser Bestimmung und man darf wohl auch hier an Hammurabi erinnern, wo es § 153 heißt:

"Wenn die Frau eines Mannes wegen eines anderen Mannsbildes ihren Ehemann töten läßt, wird man diese Frau auf einen Pfahl tun."

Es ist das der einzige Fall im Hammurabi, wo ein qual voller Tod verordnet wird.

§ 73 (276 und 278) Dat. J. 20 (8. 121) Ra. betr. die Jungfranen, die nieht verlobt sind (Dent. 22, 28—29). Darnach muß für Vergewaltigung Geleisühne gezahlt und das Mädehen muß geheiratet werden. Dazu bemerkt Dat: Neheißt es nach dem Gesetze, für nur dagegen soll es dahin gehen, daß der Mann undotiert dieselbe heiratet unauflöslich, wenn jedech beide Teile nieht wellen, so soll Geldsühne nach dem obigen Ausspruche stattfinden.

Das talmudische Recht schließt sieh dem mosaischen an, und im letzten Falle hat Geißelstrafe zu erfolgen.

ים ימצא אים בערה בתולה 1

Semition II. 35

§ 74. — Dat. I, 21 (S. 121) Rs. betr. die Verleumdung der [Jung]frauen (Deut. 22 13-19).<sup>1</sup> In bezug auf die Frau kann der Mann Milderung eintreten lassen. (Dat.).

§ 75. — Dat. I, 43 (S. 121) Rs. betr. die Verstoßung der Frauen (Deut. 24, 1-4, vgl. oben Seite 33).

§ 82. — Dat. 1,36 (S. 129) Rs. betr. die Verführung einer verlobten Jungfrau. — "Und so jemand eine Jungfrau verführt, eine verlobte, und liegt bei ihr: so soll er sie um einen Vergütungspreis sich erkaufen zum Weibe. Wenn ihr Vater sich weigert sie ihm zu geben, soll er eine Geldentschädigungsbuße an ihren Vater entrichten, gleich dem Vergütungsvertrage für die Jungfrau (Exod. 22, 16—17). Diese Stelle macht Dat. große Not, weil sie im Widersprach mit Deut. 23, 23 steht, wonsch in einem solchen Falle beide, der Mann und die verlobte Jungfrau, getüte werden. Es äng ihm oder seiner Quelle ein falseher Text vor, denn an der angeführten Stelle Exod. 22, 16 heißt es ausdrücklich, die nicht verlobt ist". Ebenso lautet die Stelle in der Septuaginta und, wie man mir versiehert, auch in der armenischen Version, wo jedoch in einer Variante das, nicht ausgefällen ist.

§ 92. — Dat. I, 42 (S. 138) Rs. betreffs der kriegsgefangenen Weiber ans dem Heidenvolke (Deut. 21, 10-14).<sup>4</sup>

Dat, bemerkt: Auch hierin soll es der Satznag gemäß gehalten werden unter entsprechender Ergänzung derselben: Wenn eine solche einem Christen zufällt, so läßt er sie zunächst taufen und den alten Mensehen ausziehen, worauf er sie zur Frau nimmt in aller ehelicher Form. Mutatis mutandis gesehieht das auch nach talmndischem Recht. Indessen wird die Bekelrung zum Judentum nach einigen talmudischen Antoritäten nicht unbedüngt gefordert. Vgl. z. B. Sifre zur Stelle.

בי לא מצאתי לה בחולים 1.

וכי ישתה איש בתולה אשר לא ארשה "

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kirchliches Verlübnis gilt in der orientalischen Kirche gleich Eheschließung (311).

בי תצא לפלחפה על איביך 4.

#### Mechitar Gosch und die mosaische Rezeption.

Wenn man das vorgeführte Material betrachtet, drängt sich von selbst die Frage auf, in welehem Verhältnis der Ver fasser oder Redaktor Mechitar Gosch dann steht; er selbst erwähnt nicht, daß ihm derartige Sammlungen vorgelegen hätten. Unter seinen Quellen führt er wohl auch das mossische Gesetz an, er sagt aber nicht, daß ein geordnetes Exzerpt aus demselhen existert hätte. Nach seiner Darstellung müßte man anuehnnen, daß er selbst diese Zusammenstellung gemacht hat. Dies ist aber ganz unmöglich. Eine solche Gruppierung der pentateuchischen Vorschriften ist nicht das Werk eines Einzelnen in so später Zeit, sie setzt eine lange Periode exegetiseher und juristischer Arbeit voraus.

Auch ist nicht anzunelmen, daß die talnudischen und rabhinischen Deutungen, die wie ein fortlanfender Kommentar die Anszüge begleiten, von Goseh gemacht worden sind; sie sind alt und können nur aus einer langen Schultradition hervorgeangen sein. Wir durfen Mechitar Goseh ohne weiteres glanben, daß er keine grüßere Kodifikation benützt hat; in seiner Einheitung stellt er ansärlichklich die Existenz einer solehen bis anf seine Zeit in Abrede. Aber wie er für die übrigen Bestandtiels seines Werkes kanonische Akten benützt lat, so müß er auch für die Darstellung der mossischen Rezeption wohl ge-ordnetes und gesichtetes Material vorgefunden haben. Diese Annahme steht in keiner Weise mit seiner Behauptung in Widespruch, daß er das mossische Gesetz beuützt hat — er meinte oben das mossische Gesetz, wie es ihm zu gesetzgeberischen Zwecken bereits vorlag.

Ieh möchte sogar die Vermutung aussprechen, daß diese Vermeige sehon in zwei Gruppen geteilt war, von denen die eine das öflentliche nud Eherecht, die zweite das Privatrecht behandelt hat nud die Arbeit Mechitar Gosehs lediglich darin bestand, diese Elemente mit anderen ans anderen Quellen geholten zu einem großen Kodex zu verarbeiten.

Daß eine alte Vorlage vorhanden war nnd diese Anszüge aus dem Pentateneh nicht erst von Meehitar Gosch angeferrigt worden sind, braucht meines Erachtens nicht besonders bewiesen zu werden. Eine so geschiekte Auswahl, so fein durchdachte Umstellungen und so fein gewählte Übergänge von einem Baden 12. Jahrlundert, und wenn es auch einer der bedeutendsten wäre, nicht zumuten. Auch setzen die das Schriftwort begleitenden Glossen eine tiefe und eindringende Kenntuis der talmudischrabbinischen Exegese und des talmudisch-rabbinischen Exegese und des talmudisch-rabbinischen Exempter und des schwerzeit sein müße. Nur wenn die von Gosch benützten Elemente sehon vorher nicht nur in den gestielten Schalen gelehrt, sondern auch im öffentlichen Rechtsbewüßssein tiefe Wurzel gefaßt hatten, kann man sieh die autorative Amerkennung des Rechtsbaches erklären.

Die talmudisch-rabbinischen Einflüsse, welche das ganze Werk, soweit es sied um das moasische Rezeptionarscht handelt, durchwirken, fußen nieht nur auf eine tiefgehende Kenntnis der talmudisch-rabbinischen Literatur, sie müssen auch sehon früh auf armeinischen Boden verpfanat worden sein, und dieser Boden muß besonders geeignet gewesen sein für die Rezeption des moasischen Rechtes.<sup>1</sup>

Leider fehlen uns ältere Quellen dieses Rechtes, da die große Autorität, welche das Werk von Meelnitar Goseh sich erworhen hatte, dazu beigetragen haben wird, die alteu Sammlungen der Vergessenheit anheimfallen zu lassen. Es ist übrigensnicht unmöglich, daß friher oder später, solad einmad de Ammerksankeit darauf gelenkt ist, die Quelle Meehitar Goseh's, soweit sie das mossisch-talmudische Recht betrift, in einen armeisehen Kloster gefunden werden wird. Solange aber das nieht gesehehen ist, müssen wir uns mit Hynotheen begringen.

Zunächst ist es notwendig in die Zeit zurückzugreifen, in werden das Christentum in Armenien eingeführt und die Bibel ins Armenische übersetzt worden ist. Es gilt hier natürlich nicht die Frage im einzelnen zu behandeln — dazu fehlt mir jede Kompetenz — als vielmehr einige wenige siehere Nachrichten berbeizubringen, welche als Orientierung dienen können.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mau vergleiche die verschiedenen Berührungen mit Hammnrabi (oben S. 13. 14. 15. 21. 26 und 34), die möglicherweise aus den Zeiten herrühren, in welchem habylonisch-assyrischer Einfluß in diesen Gebieten herzschend war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich stütze mich dahei auf den Artikel V. Emoni's, Étude critique sur la version arménienne de la bible (CR du IV. congrès scientifique de catholiques, II Section p. 317 seqq.).

Nachdem schon früher das Christentum einzudringen begonuen hatte, wurde dasselbe zu Beginn des vierten Jahrhunderts von Gregor dem Erleuehteten eingeführt und Etämiadzin wurde der Sitz des Patriarchen. Um das Jahr 400 erfand Mesrop die armenische Schrift und im 5. Jahrhundert erblühte die armenisehe Literatur.

Khorium erzählt in seinem "Leben des heiligen Mesrop" (welches zwischen 441—452 verfaßt worden ist), daß dieser mit Hilfe eines griechischen Gelchrten es unternahm, die Bibel zu übersetzen und mit den Proverbin Salomonis begonnen habe. Vom heiligen Sahak erzählt er, daß er sehon früher eine Bibelübersetzung zu machen versuchte. Er fügt himzu: "Er übersetzte ebenfält wiele Kommentare der heiligen Schrift."

Moses von Chorene in seiner Geschiehte Armeniens spricht ebenfalls von der Erfindung der armenischen Schrift durch Mesrop und schließt: "Er übersetzte mit Hilfe seiner beiden Schüler die 24 authentischen Bücher, sowie das Neue Testament beginnend mit den Proverbia Salomonis (und zwar wie es scheint aus dem Griechischen). Um das Jahr 406 kehrte er nach Armenien zurück und fand da den Patriarchen Sahak damit beschäftigt, die Bibel aus dem Nyrischen zu übersetzen. An einer anderen Stelle sagt er, daß Sahak und Mesrop später ihre Übersetzung auf Grund einer guten griechischen Handschrift kollationiert und verbessert haben.

Lazar de Pharb (schrieb um die Mitte des 6. Jahrhunderts) behauptet, daß die Übersetzung des heiligen Sahak das Alte und Neue Testament umfaßt habe und auf Grund des gricchischen Textes angefertigt worden sei.

Die armenische Bibel, die uns vorliegt, sowie die Zitate, welche sich in Dat. finden, gehen unzweifelhaft, wie sehon oben erwähnt worden ist, auf die Septuaginta zurück.

Schr interessant ist die Nachricht Khoriums, daß der heilige Sahak auch viele Kommentare der heiligen Schrift übersetzt hat. Diese Kommentare, wenn sie je existiert haben oder vielleicht noch existieren, könnten die talmudisch-rabbini schen Interpretationen enthalten haben, von denen uns Proben in Dat. vorliegen; sie würden aber kaum ausreichen die Mächtig keit des Einflusses zu erklären, welche die mosaische Gesetzgebung auf das armenische Recht gubt hat Um die geleimen Triebfedern aufzudecken, welche hier gewirkt laben, müssen wir in der Betrachtung des armenischen Rechtsbuches den umgekehrten Weg einschlagen, den wir in der Darstellung desselben bisher oingelaalten haben. Um die Tatsachen festzustollen, war es am besten mit dem Privatrecht zu beginnen, wo eine kompakte Masse in gesehlossener Folge sich der Vergleichung darbot, und das öffentliete und Elercecht folgen zu lassen. Jetzt da es sieh um die Aufdeckung der Ursachen dieser Erseleinung handelt, empfichlt es sich auf das öffentliehe Recht und zwar auf diejenigen Teile desselhen, welche den Bestimmungen des Kirchenrechtos gewidmet sind und unter moasischem Einflusses stehen, die Aufmerkamkeit zu riehten.

Wenn wir dies ins Auge fassen, so müssen wir uns der einschneidenden Rechtssatzung betreffend die Kirchenerben erinnern (Dat. 1, 105, Bd. II, S. 41), welche auf der Originalbestimmung der Synode von Duit um 645) fußt. Die wesentlichen Stellen dieser Bestimmung lauteu:

Wenn Mann oder Frau im Dienste der heiligen Kirche kinderlos stirbt . . . so soll er nicht berechtigt sein mit Umgehung seiner Verwandten an Fremde zu veräußern Grund und Boden und Wassser und Pfarro; und wenn er aus der Zahl seiner Verwandten, falls deren mehrere sind, einen bestimmten an Kindesstatt adoptieren will, so stellt es in seiner Macht zu adoptieren, wen immer er für gefügig und genehm hält: auf einen Fernstehenden darf er die Hinterlassenschaft nicht übertragen.' Dann heißt es weiter: "Und nach dem Ableben des Priesters und dessen Gattin soll die ganze Pfründe insgesamt auf die Nächstbefugten übergehen, da es unstatthaft ist, das Erbe der heiligen Kirche von den Nächstbefugten wegzunehmen und an Fernstehendo und Fremde zu übergeben. Ausgenommen jedoch der Fall, daß mit Einwilligung oder Billigung der Nächstbefugton die Veräußerung an Fremde geschehen sollte: für diesen Fall soll der Wardapet die Veräußerung an Fernstehende gestatten, jodoeli nicht otwa an einen Bauer, sondern au ein Mitglied des Kirchenklerus, selbst wenn es ein Fernstehender war.

Dann heißt es zum Schluß (S. 42): "Vorstehende Satzung aus den Zeiten des römischen Königs Heraklius und des persischen Königs Chosrow soll auch hier stattfinden. Wie aber

vor deren Zeitalter die Praxis gehandhabt wurde, soll hier nieht berührt werden, denn wir wissen niehts mit Besimmtheit darüber; wie es gehalten worden ist, so mögen sie es gehalten haben. Für besagtes Zeitalter jedoch soll sein von una an und beiben auf ewige Zeiten vollgeltig und rechts kräftig diese Urkunde, und soll keiner sich vermessen, dieses Statut zu überteten! (Syn. Tewin V, Kan St.

Bastamiantz bemerkt zu dieser Stelle (angeführt von Karst, Band H. S. 42 Note); "Die Außerung bezieht sieh auf den griechisehen Kaiser Heraklius, der von 610 ab regierte und auf den Perserschah Chosrow II., dessen Regierung um 590 beginnt . . . Erwägt man nun, daß die V. Synode von Duin im Jahre 645 stattfand, so muß in dem dieser Synode angehörigen vorliegenden Kanon hinsichtlich seiner Aussprüche zweierlei beachtenswert erseheinen: 1. während die reehtliehe Geltung eines neu eingeführten Gesetzes im allgemeinen keine rückwirkende Kraft auf die Vergangenheit ausübt, lautet der Besehluß der Synode dahin, daß die Gesetzeskraft dieses ihres vorliegenden Kanons auf die voraufgehenden Zeiträume ausgedelnt werden solle und sieh zu erstreeken habe bis auf die Zeit des Heraklius und Chosrow, also nahezu einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren. 2. ist sehr auffallend die Änßerung der Synode hinsiehtlich der Nichtkenntnis des vor dem Zeitraum beider Herrscher in Armenien in Betreff der Erbsehaft der Kleriker in Übung gewesenen Kanons, da doeh seitdem im Ganzen nur 40 bis 50 Jahre verflossen waren, auf der Synode aber sieh unzweifelhaft 60 bis 70 jährige Bisehöfe und Wardapets befanden, die mit diesen Fragen als Zeitgenossen bekannt sein mußten (Dat. ed. Bast., p. 213, N. 416).

Man sieht aus dieser Geheimnistuerei einerseits, wie aus der widerrechtlichen Dekretierung der rückwirkenden Kraft des Kanons andererseits, daß hier ein Gewaltstreich verübt worden war, den man durchsetzen wollte, aber nach Kriften zu verbullen sachet. In der Tat war dieser Streich gelungen und die Erblichkeit der Priesterwürde und der Pfründen wurde herrsehendes Gesetz der armenischen, sowie der transkunkasischen Kirche überhaupt. Mit welehen Augen man auswarts diesen Vorgang beurteilt hat, ist am besten aus einem Auspruch der Trullanischen Synode (Jahr 692) zu ersehen, in

Semitics II. 41

deren 33. Kanon es heißt: . . . , wie wir in Erfahrung gebracht haben, daß im Lande Armenien nur diejenigen berechtigt sind in den geistlichen Stand einzutreten, welche aus priesterlichem Geschlechte stammen, in welcher Praxis sie dem jüdischen Gesetze folgen.

Karst bemerkt mit Reeht (a. a. O. S. 44 Note), daß die Existeuz besonderer Priestergesehleehter, die sich streng vom Laienstande absehlossen, entweder als ein Überbleibsel altheidnischen Priestertums anzusehen, oder ein wirklicher, sei es bloß konventioneller oder innerer Zusammenhang mit der jülischen Institution des Levitentums anzunehmen sei. Man darf vielleicht hinzufügen — und ieh glaube dies im Sinne Karsts zu tun, — daß hier beide Momente zusammengewirkt haben. Hierin liegt vielleicht auch der Schlütssel zu dem Geheimnisse, welches die Synode von Duin versellossen wissen wollte.

Auf dieser Synode mögen die widerstreitenden Interessen anteinander gepralti sein, die der Kirche, welche sich von Stammes- und Familienrücksichten freimachen wollte, und die der alten Priestergeschlechter, die aus der heidnischen Zeit, iu das Christentum hinübergerettet hatten. Die Macht der alten Priestergeschlechter war stärker, als die der strengen kirchienden Observanz und blieb Siegerin. Als Verbündete des heidnischen Priestergeschlechtes boten sich jüdische Elemente dar, welche ein Kompromiß zwischen der Kirche und den alten Geschlechteru auf Grundlage der mosaischen Institution des Levitentums zustande gebrascht haben.

Durch diese Verbindung bekam die armenische Kirche die Möglichkeit das nossische Recht zu rezipieren und ihre Gleis-lichkeit hatte für die Rezeption auch ein starkes persönliches Intersess. So wurden neben der Eblichkeit der Priesterstunde und der Pfründen auch die Tieropfer beibehalten oder herübergenommen, wobei sich dieselbe Mischung von heidnischen Giebräuchen mit mossischen Institutionen offenbaren – und auch hier werden ausdrücklich die "doctores Ju dase" erwähnt, welche auf die Ordnung des Opferkulus Einfluß genommen laben.¹ Auch dabei kamen die Priester nicht selbecht weg, denn sie erhielten dieselben Opfergaben, welche für die Priester im Pen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben zu § 50 (100), S. 28.

tateueh vorgesehrieben waren. Auch sonst wußten sie alle Vorschriften, welche die Würde des Priestertums im mosaischen Recht erhielten und sehützten, für sieh in Anspruch zu nehmen und für den Patriarchen eine Stellung zu erlangen, die mit der des Königs wetteifern konnte.

Um diese Reehte begründen zu können, waren doetores Judaci notwendig und sind gewiß auch herangezogen worden, und auf diese Weise wurden die mosaischen Gesetze studiert. exzerpiert und interpretiert. Samulungen dieser Art müssen existiert haben und eine solche Sammlung lag gewiß auch dem Meehitar Goseh vor.

#### Das Erbrecht.

Das armenische Erbrecht hat seine Besonderheiten. Es schließt sieh aufs engste an das mosaische Recht an, wie es in Numeri verzeiehnet steht, und weieht doeh in einem der wiehtigsten Punkte von ihm ab. Sein Verhältnis zum tahundischen Recht ist auch eigentümlich; es hat die talmudische Deutung einer wiehtigen Bestimmung akzeptiert, aber die Erweiterung der biblischen Satzungen nicht herübergenommen. Auch sein Verhältnis zum attischen Erbrecht, wie zu dem des syrisch-römischen Rechtsbuches ist nicht ohne Interesse. Es seheint mir daher angemessen, eine kurze Übersieht über die verschiedenen Systeme hier zu geben, indem ieh zunächst das mosaisch-talmudische und griechische vergleiehend nebeneinander stelle.1

Jildisches Erbrecht: Att. Erbrecht:

1. Söhne und Desz. Söhne u. Desz. Kinder und Desz.

2. Töchter u. Desz. 2. Töchter n. Desz.

2ª. Vater des Mannes. Deszendenz.

3. Brüder u. Desz. 3. Brüder u. Desz. Brüder und Desz. 4. Schwestern und 4. Sehwestern und Sehwestern u. Desz. Deszendenz.

5. Vatersbrüder und 5. Vatersbrüder und Weitere Verwandte. Deszendenz. Deszendenz



<sup>1</sup> Vgl. das syrisch-römische Rechtsbuch und Hammurabi, S. 13 ff.

Jüdisches Erbrecht:

Gortyn:

6. Vatersschwestern und Deszendenz.

6. Vaterssehwestern und Deszendenz.

7. Nächste Verwandte 7. In Ermangelung Die von Erblos.1 (die Mutter und die mütterlichen Ver-

von väterlichen Erben kommen die Verwandten von

wandten sind ausgeschlossen).

der Mutterseite in Retracht

Wie man sieht, stimmen beide Erbrechte bis auf Punkt 7 vollkommen überein. Ich habe bereits an anderer Stelle nachgewiesen, daß zwar der Redaktor der Mischna, R. Jehuda ha-Nasi, im zweiten Jahrhundert nach Chr. das Erhrecht der Mütter und der Cognaten beseitigt hat, daß aber diese Kodifi kation bestritten blieb. Es ist auch die Ursache angegeben worden, warum man das mütterliche, beziehungsweise das weibliche Erbrecht einzuschränken und zu beseitigen gesucht hat.2

Das talmudische Erbrecht geht bekanntlich auch auf die Stelle Numeri 27, 8-11 zurück, welche lautet: ,Wenn jemand stirbt ohne einen Sohn zu hinterlassen, sollt ihr seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehen lassen; (9) hat er aber keine Tochter, sollt ihr seinen Erbbesitz seinem Bruder geben; (10) hat er aber keinen Bruder, sollt ihr seinen Erbbesitz dem Bruder seines Vaters geben; (11) hat sein Vater keinen Bruder, sollt ihr seinen Erbbesitz seinem nächsten Blutsverwandten aus seinem (des Mannes!) Geschlechte geben: der soll es in Besitz nchmen.

Die Talmudisten fügten nun nach den Brüdern auch die Schwestern, und nach den Vatersbrüdern auch die Vatersschwesteru ein, indem sie von dem Prinzip ausgingen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die luschrift von Gortyn V, 10-27. Es ist auffallend, daß Mitleis dieses Recht bei seiner Vergleichung nicht herangezogen hat. Pankt 1 (Kinder!) stimmt mit dem syrisch-römischen Rechtsbuch überein und ist ein offenbarer Protest gegen Mitteis' Annahme, daß die Gleichstellung der Töchter unter Constantin (4. Jahrhundert n. Chr.) stattgefunden habe. <sup>9</sup> Das Prinzip zpatrív toby appavac, woranf Mittels (Reichsrecht 325) so vici Gewicht legt, ist, wie man sieht, in heiden Systemen gleich zum Ausdruck gekommen.

von den weibliehen Verwandten zweiten und dritten Grades dasselbe gilt, was von der Toehter ausgesprochen worden ist. d. h. die weibliehen Verwandten werden ihren Brüdern nachgesetzt, aber nicht ihren Oheimen.

Das armenische Erbrecht bei Dat, schließt sich nun der biblischen Vorsehrift an, erkennt aber die talmudische Deutung nicht an, es zeigt mancherlei Berührung mit dem des syrischrömischen Rechtsbuches ohne jedoch mit demselben identisch zu sein. Ich setze beide hierher:

| Armenisches |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  |  |

wandte sind ausgeschlossen.

# Syrisch-römisches Rechtsbuch.

- Kinder (Söhne und Töchter) Kinder (Söhne und Töchter) 2. [Deszendenz der Söhne] 2. Desz. der Söhne
- 2ª. Vater des Mannes 2ª. Vater des Mannes
- 3. Brüder (nicht Schwestern) 3. Brüder und Schwestern 4. [Deszendenz der Brüder] 4. Deszendenz der Brüder
- 5. Vatersbrüder [nicht Schwestern] 5. Vatersbrüder [u. Sehwestern]
- 6. [Desz. der Vatersbrüder] 6. Desz. der Vatersbrüder
  - 6ª. Söhne der Töchter
  - 65. Söhne der Schwestern
- 6° Söhne der Tanten Die n\u00e4chsten Blutsverwand- In Ermangelung der v\u00e4terten väterlichen Stammes. lichen Erben tritt ein das Geschlecht der Mutter 1 Mütter und mütterliche Ver-

In bezug auf die Mutter hat das armenische Rechtsbuch die sanktionierte talmudische Bestimmung herübergenommen, indem es ausdrücklich Dat. II, 62 (S. 166\* Abs. 4) heißt: "Das Gesetz macht den Stamm des Vaters erbfähig, nicht aber

<sup>1</sup> Die Differenzen zwischen dem syrisch-römischen Erbsystem und dem jüdisch-griechischen fallen in die Augen. Erstens fällt das gleiche Erbrecht der Töchter (1) auf, zweitens die Hintansetzung der Deszendenz der Weiber (6ª-6°), drittens die eventuelle Zulassung der Mutter zur Erhschaft, wie im hellenischen Recht. In bezug auf das Erbrecht der Töchter (1) stimmt das armenische Recht mit dem syrischen Rechtshuch überein. In bezug auf die Weiher geht das armenische Recht einen Schritt weiter; es schaltet alle weiblichen Erben aus, mit Ausnahme der Töchter.

den von mütterlicher Seite, dessen Erbbereehtigung nur bis zur Toehter festgesetzt ist<sup>c</sup>. 1

Ich stimme also Karst hierin bei, daß die Ausgestaltung des armenisehen Erbrechtes in Dat. zum geten Teile auf die Rezeption des mosaischen Rechtes zurückzuführen ist. Dagegen muß ich dort, wo er sieh von Mitteis unriehtigen Aufstellungen zu weitreiehenden Hypothesen hat verleiten lassen, meine Bedenken füßder.

Karst müchte in dem armenischen Erbrecht Spuren des ursprünglichen indo-germanischen (Arischen) Charakters erkennen und geht dabei von dem Gesichtspunkte aus, daß "wenn der Verfasser des Datastanagirk in seinem Bestroben, sein gesamtes Erbrechtssystem seiner allgemeinen juristischen Methode gemäß aus dem mossischen Gesetze herzuleiten, sich vergebens bemüht die Erbfüglebestimung der Söhne und Töchter mit der entsprechenden mossischen in vollen Einklang zu bringen, so rührt dies daher, daß die armenische Bestimmung auf einem der mossischen entgegengesetzten Prinzip beruht: es ist, wie bereits oben vorgemerkt, das Prinzip der gleichmäßigen Erbschaft sämtlicher Kinder, sowohl männlicher als weiblicher, ohne Unterschied des Geschlechtes".

Karst betrachtet das dem armenischen mit dem syrischen Rechtabueh gemeinsame Prinzip als eine junge Neuerung; denn sie widerspreche sowohl dem judisch-semitischen, als auch dem ursprünglichen arisch-armenischen Recht. Er lehnt auch die Annahme Kohlers ab, wedeher diese Neuerung auf die Elikte des Justinian von 535 und 530 zurtelsgeführt hat und schließt sich Mitteis an, "welcher (Reichsrecht 439 ff.) glaublaft gemacht hat, daß diese Neuerung ins vierte nachchristliche Jahrhundert zurückzurerschen sei".

Ich muß hingegen darauf verweisen, daß diese Neuerung ni der Einbildung Mitteis' existiert, und daß vielmehr "das Erbrecht der Tüchter' eine alte semitisehe Institution war (nicht etwa in der Urzeit, für diese Distanz fehlt mir die Weit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scheinbar steht damit in Widerspruch der Aussprach (S. 166<sup>b</sup> Milte): "Und wenn ein Valer vorhanden ist, so soll die Elegatiin nur eine Teilquote empfangen, im entgegengesetzten Falle sollen Mutter und Schwestern teilhaben."

sichtigkeit), aber sie läßt sich an einer starken Kette (Hammunahi — Saddwater — Phile — talmdische Überlieferung syrisches Rechtsbuch — Karäer) nachweisen. Ein weiterer Nachweis, daß diese Institution in talmudischer Zeit um das zweite Jahrhundert n. Chr. in Syrien gekannt wurde, ist von nür inswischen in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes, Bd. XIX, S. 389 ff. geliefert worden.

Nachdem nun im Orient nachweisbar die Toelter ein gleiches Erbrecht hatte und auch bei den Juden (den talmudischen und karäischen) diese Übung bekannt war und von manchen Auteritäten vertreten wurde, so liegt kein Grund vor, ihren Ursprung dort zu suchen, wo sie niemals existiert hat unter Konstantin.

In Dat. II, 63 (S. 165) wird übrigens das "gleiche Erbrecht der Tüchter" durch folgende Bestimmung eingeschränkt:

"Zu alkerest ist dies zu sagen, daß je zwei Tüchter, die eines Mannes geworden (verheiratet) sind, den Teil eines Schnes erhalten sollen. Die Tüchter aber, die noch als Hauskjuder im Hause sich befinden, erhalten einen Sohnesantoil.<sup>4</sup>

Dies stimmt genau im letzten Teil einerseits mit Philo<sup>2</sup>
überin, wo freilich nicht gesagt wird, daß die verlieiratete
Tochter die Hälfte bekommt, anderreseits aber mit der karissehen Tradition: <sup>3</sup> "Die Tochter erbt gleichmäßig mit dem Sohne
oder sie erbt den dritten Teil von dem was die Eltern hinterlassen haben" (d. h. die Hälfte des Sohnesanteiles!).

Wahrend also die karäisehe Tradition genau mit dem syrisehen Rechtsbuch und dem armenischen Rechts bei Dat, übereinstimmt, kann man dies von der ähnlichen Übung in hellenischen Recht nicht sagen, weil dort ein Unterschied zwisehen verbeirateten Techtern und Haustichtern nicht gemacht wird.

Die vem Syrer Barhebraeus (13. Jahrh.) Lib. Direct. CX sect. 1 (A. Mai, Script. vett. X, 88) ausgesproehene und von Karst (II, S. 171 Mitte) zitierte Satzung: "Et feminis dimidium



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. mein syrisches Rechtsbuch und Hammurabi S. 19ff. und insbesondere S. 32. Zu beachten ist jetzt auch die gleiche Bestimmung im Gortynischen Recht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syrisch-römisches Rechtsbuch und Hammurabi, S. 32.

a. a. O. S. 30.

partis masculorum in hereditatem damus quando cum ipsis fuerint, licet filiae cum filio' muß durchaus nicht bestimmt als Ausfluß desselben griechischen Prinzips gelten — sie kann auch aus einer heimischen näher gelegenen Ouelle stammen.

In gleicher Weise läßt sich der Satz in Vers. P. des syrishen Rechtsbuches, daß die männlichen Kinder zwei Drittel, die weiblichen ein Drittel orhalten, viel eher mit der gleichen Bestimmung im karäischen Recht zusammenstellen, mit dem er auch in der Formulierung (1/2 und 1/4) gleich ist, als mit dem griechischen.

Karst läßt sich durch Mitteis verleiten, folgendes auszuprochen: "Vom rechthisterischen Standpunkt aus erscheint daher dieser Prozeß (die Rücksetzung der Töchter) nicht sowohl als Rezeption eines nenen Rechtes, sondern viellunder als Neubelebung und gesetzliche Sanktionierung des alten nationalarmenischen und allgemein arisch-hellenischen Prinzips der Minderberechtigung der weiblichen Nachkommensehaft für die Erbfolge: ein entgiltiger Sieg des urangestammten nationalen Rechtsprinzips über das eingedrungene und gewaltsam zur Geltung gebrachte römische."

Man darf daher nicht annehmen (S. 173) "daß Gosch dieses Prinzip im Sinne seines Systems dahin interpretiert hat, daß das Habrecht sich lediglich auf die verheirsteten und ausgestatteten Töchter beschränkte, während den Haustöchtern volle Erbberechtigung mit den Söhnen zuerkannt wird."

Im Gegenteil: Dieser Tatbestand stimmt mit dem alten Rechte von der Zeit Hammurabis bis auf Philo und bis zu den Karäern überein.

Nirgends zeigt sich die Schädlichkeit und Haltlosigkeit der Mitteis'schen Aufstellung über das Erbrecht der Tüchter deutlicher als im armenischen Recht.

Sehr eigentümlich ist bei Dat. die Satzung betreffend der Erbhinterlassenschaft der Weiber (S. 176). Es gilt für den Fall des Todes der Weiber, wenn Kinder vorhanden sind, genau



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allerdings ist auch in der Inschrift von Gortyn IV, 40—43 von "zwei Teilen" für die Söhne und "einen Teil" für die Tochter die Rede (δύο μοίραν; nud μίαν μοίραν).

dasselbe Recht wie für diejenigen der Männer nach deren Tode. Indessen enthält die Satzung folgende Bestimmung: "Also in Gemäßheit des Mannerbes: Wenn ein Sohn vorhanden ist, so erbt er das Mütterliche; ist ein solcher aber nicht vorhanden, so sukzediert die Toehter." — d. h. soviel als subsidiäre Erb folge der Töchter!

Dies steht in Widerspruch mit der von Dat proklamierten gleichen Erbötge der Tückter, und die von Karst versuchte Umdeutung (S. 176 Note) ,im Sinne einer Nachsetzung in der vornundeshaftlichen Erbbewahrung ist sehr gezwungen und leuchtet Karst selbst nicht sehr ein, der hinzuftget: ,es ei denn, daß man sich lieber für die wörtliche Interpretation entscheiden michet mitteht der Annahme, daß Mechitz sich hier wirklich eine Inkonsequenz habe zu Schulden kommen lassen und awar sofründen seiner Vorliebe für das mossische Recht etc.

Daß keiner dieser beiden Erklärungsversuche ausreicht, die seltsame Stelle zu erklären, leueltet ein. Sie wird aber noch unverständlicher, wenn man die Worte "also in Gemäßheit des Mannerbes" ins Auge faßt, wodurch also indirekt ausgesprochen wird, daß beim Mannerbe dort eine subsidiäre Erbfolge der Töchter herrscht!

In der Tat erleidet das Erbrecht der Töchter in allen Rechten, welche das gleiche Erbrecht von Söhnen und Töchtern aussprechen — von Hammurabi herab bis zu den Karätern — eine kleine Einsehränkung. Die Tochter hat das gleiche Erbrecht — aber sie soll nicht mehr bekommen, und sie bekärne chen mehr, wenn sie zuerst ausgestattet und verheiratet wird und dann beim Tode des Vaters einen gleichen Anteil wie ein Sohn bekäme. Solange sie aber im Hause ist, hat sie gleiches Erbrecht, ohne daß jedoch die Töchter die Erbverwahrer bleiben, denn die Liegensehaften bleiben im väterfühen Hause.

Die Einsehränkung besteht also darin, daß sie durch ihre Verheiratung und dadurch, daß sie in ein anderes Haus eintreten, dem ebenfalls verheirateten Sohne doch nachgesetzt



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dat. selbst II, 96 (S. 167 unten) betont dies, erhebt aber dagegen die Einweudung, daß ja auch auf die Schne die Kostenauslagen zur Verheiratung (l. Erheirzatung) der Weiber entfalle, gibt jedoch eine vollkommen entsprechende Antwort darauf.

werden. Dagegen stehen sie dem Sohne gleich, solange sie Haustöchter sind, weil die Versorgung der Töchter auf die Verlassenschaft des Vaters lastet.

Anders verhält sich aber die Sache bei der Hinterlassenschaft der Mutter. Auf diese lastet die Versorgung der Tüchter nicht, außerdem darf man voraussetzen, daß die Söhne, die im Hanse bielben, der Mutter bei der Verwaltung ihrer Güter helfen — darans erklätr sich, warum Dat. bei der Erfolge in dem weiblichen Nachlaß ganz auf dem mosaischen Standpunkt steht.

Eine ganz ähnliche Erscheinung bietet die Mischna Babs B. 122\* "Söhne und Techter (wenn kein Solm vorhanden) and gleich in bezug auf die Erbschaft (nach Vater und Mutter), nur daß der (erstgeborene) Sohn einen doppelten Kindesanteil vom Vermögen des Vaters bekommt, aber nicht von dem der Mutter, ferner daß der Unterhalt der Techter vom Vermögen des Vaters bestritten wird, nicht aber von dem der Mutter.'

Daraus ist zu erschen, daß die Hinterlassenschaften von vater und Mitter verschieden behandelt werden. Die Hinterlassenschaft des Vaters legt Pflichten gegen die Geschwister auf, weswegen der Erstgeborene, der im gewissen Sinne der Vertreter des Vaters ist, ein doppeltes Kindesanteil erhält, um gewissermaßen die ihm erwachsenen Repräsentationskosten decken zu k\u00fcmen; sie ist aber auch belastet, weil davon in erster Reihe die Erhaltung der Techter bestritten werden muß. Der Auchlaß der Mutter dagegen gebort allen, dem Sohn und der Techter gleich — selbstverständlich in der gebührenden Reihen füge. Deswegen lat der Erstgeborene keine besondere Begünstigung, aber deswegen darf er auch nicht für die Erhaltung der Techter in Anspruck genommen werden

Ich glaube für meine Auffassung des armenischen Erbsystems und seines Verbältnisses zu den anderen ein gleiches (nicht ein subsidiäres) Recht beansprachen zu dürfen.

### Zum Errungenschaftsrecht.

Der § 72 des Sempad'schen Rechtshuches enthält güterrechtliche Bestimmungen für den Scheidungsfall und es heißt da gegen Schluß: "Dagegen soll vom Vieh jeglicher At [was Situspik-4, phil.-bit. El. CHV. H. 3. Abb. von der Gattin eingebracht worden ist] das Grundkapital wieder zurückkehren, der Zuwachs aber wird zu gleichen Hälften geteilt etc.

Im Kommentar (221) sagt Karst: Die hier im Anschluß an die betreißnede altarneusiehe Originalbestimmung vorgeschriebene Teilung der Dotalfrüchte durch Halbierung 
stimmt genau überein mit derjenigen des syrischen Rechtsbuches. Arm. § 80 (L. 105, 8.61 Arm. 8.1): "Wenn ein Mann 
eine Fran heiratet und sie bringt mit sich als Dos Schafe, 
Herden, Gespanne von Oelssen oder andere Geschenke und Besitatimer, wie sie unter den Menschen Brauch sind; wenn unn in 
der Folgezeit die Sklavinnen Kinder bekommen, und die Herden 
nd Schafe usw. sich vermehren; wenn nun eine Trennung 
zwischen Mann und Frau stattfindet, so bekommt die Frau von 
diesem ganzen Nachwuches die Halfte und außerdem dieselbe 
Zahl, die sie eingebracht hatte; dem Mann verbleibt die andere 
Halfte des Nachwuchesse, weil er sie erhalten hat.<sup>442</sup>

Karst bemerkt nun dazu: "Diese dem römisehen Rechte freude Art der Errungenschaftsteilung ist, soweit sie das syrische Rechtshuch betrifft, von Mittels (Reichstrecht S. 240 f.) auf Grund eingehender Vergleielung mit dem Gortyner Recht für altgriechlisches Provinzialrecht erklärt und crwiesen worden. Mag nun speziell für den armenischen Kodex wirkliche bistorische Recht gehören der fragliehen Satzung aus dem griechsieben.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In L. § 105 lantet der Anfang: "Wenn ein Mann ein Weib heimführt und sie bringt ihm in ihrer şöpni eine Sklavin oder eine Herde Schafe oder andere Dinge, so sind die Menschen und Tiere nicht ein Besitz nach Art eines Besitzes von Land etc."

Rechte angenommen werden oder die beiderseitige Übereinstimmung auf gemeinsame indogermanische Urverwandstschaft zurückzuführen sein, so liegt hier doch jedenfalls ein weiterer wichtiger Berührungspunkt zwischen dem griechischen und armenischen Rechtskreise von

Es tut mir leid, hier dieser Anschauung widersprechen zu müssen, nieht etwa, weil Karst einen unriehtigen Schluß gemacht hat, sendern weil die Primisse, die Zusammenstellung des syrischen Rechtsbuches mit dem Rechte von Gortyn in bezug and das Dotalrecht, falseh ist. Die entsprechenden Stellen der Inschrift von Gortyn lauten nach Mitteis (Reiehsrecht 240) II. 45 ff.:

"Wenn Mann und Weib sich scheiden, so soll sie das Ihrige haben, was habend sie kam zu dem Manne, und von der Frucht die Hälfte, wenn sie ist aus ihrem Vermögen."

Ferner III, 24 ff.: "Wenn er sie aber kinderlos hinterläßt, so soll sie sowohl das Ihrige haben, als auch was sie einwob, die Hälfte und von der Frueht darinnen mit den Angehörigen einen Teil nach Verhältnis."

Eine oberflächliehe Prüfung scheint allerdings Mitteis' Anname zu rechtfertigen. Indessen hat die Vergleichung eine Schwäche, die Mitteis wohl erkannt hat und durch folgende Bemerkung (Reichsrecht 241, Ann. 1) zu beseitigen suchte:

"Für Bodenfrüchte gilt dieses Teilungsprinzip (im syrischen Rechtsbuche) nicht (L 105); aber auch Gortyn II, 49 beschränkt dasselbe auf jene Früchte, welche iz τῶν χρημέτων sind, d. h. exipar av, wie Tierjunge und Sklavenkinder, nicht ex cura et cultura, wie die Bodenfrüchte.

Dies ist in der Tat der archimedische Punkt, von dem ans die ganze Theorie verscholen und umgestützt werden kann und muß. Man muß sich nitmlich die Frage vorlegen, ob denn wirkfielt ab von γχεμάτων, wie Mittels annimmt, es ryser rebedeute. Die Antwort auf diese Frage bietet aber die Insehrift von Gortyn mit aller Klarheit und Ensehiedenheit. Das Wort γεμάτων (γεμάτων (

Wenn nun zgizzaz das "gesamte Vermögen" bedeutet, so liegt kein Grund vor, aus ihrem Vermögen" bediglieh auf "Tierjunge und Sklavenkinder" zu beziehen. Der Nachdruck liegt auf dem Worte "hir en" im Gegensatz zu seinem (des Mannes) vermögen. Venne zer jara er gemeint wäre, so hätte das in irgend einer Weise hervorgehoben werden müssen. Aber selbst wenn es zer jara re bedeutet, so duffen darunter keinersfälls ausschließlich "Tierjunge und Sklavenkinder" verstanden werden. So könnte man auch "Baumfrüchte" und die Erträgnisse der Häuser in dieselbe Kategorie stellen, weil sie vielleicht noch weniger eura et cultura benötigen als die Vielkzacht. Es ist nicht uninteressant darauf zu verweisen, daß "Skadthiuser und Herden" auch in anderen Erbschaftssachen an der angeführten Stelle (IV. 83) zusammengestellt worden.

Die Mitteissehe Deutung des Gortyner Rechtes ist also unrichtig und seine Vergleichung dieses Rechtes mit dem syrisehen Rechtsbuche bezugich der Halbierung der Dotalfrüchte unliahlar. Demnach füllt von selbst der Schlaß, den Karst daraus in bezug auf das armenische Rechtsbuch gezogen hat.

Über die Dotalfruchte hat auch der Talmud besondere Bestimmungen, und zwar sind die Meinungen bezugleih der Sklavonkinder und der Jangen vom Vieh geteilt. Die einen vertreten die Annehaung, daß die Viehjungen dem Manne gehören, die Sklavenkinder aber der Frau zukommen, dagegen wird von der anderen Seite die These aufgestellt, daß beide dem Manne gehören.<sup>2</sup> Die erste Anschaung, die aber nicht dureligedrungen ist, stimmt genau mit dem römischen Recht dureligedrungen ist, und zwar so sehr, daß sogar "frustar paciesi maritum, ut, inter uxorem et se partus communis sit". Von den Tierjungen heißt es dagegen: "ad maritum pertinent, quis fruetibus computantur", nur mit Ersatz der verstorbenen alten Tiere aus den zeborenen neuen.<sup>4</sup>.

Die Stelle lautet al n' il is Fon autas apsuáton.

<sup>\*</sup> Keth, fol. 79\* uniten השלום כשלום השלום כשל לאושה. אמר בחול בשלום היו אמר היו עודה באל לאושה העודה בא השלום לא השלום לא לאושה העודה בא השלום לא ברבע לא ברבע ולא ברובע ולא ברבע לא ברובע האם השלום לא ברובע האים השלום לא ברובע האים באו האים יעםו לה ששרות עלוב כולה ברובה מלום בלור ברובה מלום בלור ברובה מלום בלור ברוב מלום ברוב ברוב בלום ברובע ברובע בלום ברובע בר

<sup>5</sup> Vgl, Bruns im Syrisch - römischen Rechtsbuch S. 275 (zu L. § 105).

Semitica II

Wie gesagt, ist die Meinung derjenigen durchgedrungen. welche beide, Sklavenkinder und Jnnge vom Vich, als dem Manne gehörig bezeichnen. Indessen existieren ältere abweichende Bestimmungen, welche die Sache durchaus als nicht so einfach erscheinen lassen. So die Vorsehrift: "Wer die Jungen des Dotalviehes stiehlt, zahlt das Doppelte der Frau', was aber so gedeutet wird, daß dem Manne das Gestohlene zurückgestellt, wogegen der Frau das als Strafe gezahlte zweite Stück gegeben wird. Begründet wird dies damit, daß wohl die "Früchte" dem Manne gehören, aber nicht die "Früchte der Früchte'. Daß diese ganz unstiehhältige Erklärung nnr dazn erfunden zu sein scheint, um den Widersprach dieser alten Vorschrift mit der neuen Ordnung der Dinge, welche dem Mann mehr Reehte einränmt, in Einklang zu bringen, ist ersiehtlich.1 Noch eine andere Bestimmung spricht für diese Auffassung. Von beiden streitenden Rechtsschulen wird der Frau das Recht zugesproehen, bei der Scheidung die Sklavenkinder gegen entspreehende Bezahlung zu übernehmen, was soviel zu bedeuten hat, daß das Anrecht der Frau auf die Sklavenkinder ein größeres ist als auf die Viehjungen - was ja mit dem römisehen Recht ühereinstimmt.

Will mau der Frage anf den Grund gehen, so muß mau die natürliche Entwicklung dieses Rechtes ins Auge fassen. Bei Besitz von Grund und Boden ergibt sich die Sache von selbst, daß das Kapital unberührt bleibt, wogegen die Früchte verzehrt werden. Beim Viehbestand ist die Sache nicht mehr so einfach, weil sich einerseits der Bestand selbst äudert und ersetzt werden muß nud vom Zuwachs auch nicht alles verbaucht wird wie bei den Früchten des Feldes, aber doch ein Teil durch Schlachten ete. wirklich verzehrt wird. Was nun die Sklaven betrifft, so ist der Zuwachs noch stetiger, da er ja nicht ohne weiteres beseitigt werden kann, wie bei deu Früchten nur dViehjungen — auch spielt da ein moralisches Element mit, das Verhältnis der sklaven zur Familier

Von diesem Gesiehtspunkte aus läßt sich die ganze Stufenleiter des Errungenschaftsrechtes verfolgen, ohne daß irgend ein historischer Zusammenhang zwischen den verschiedenen Stufen zumächst behauptet wird.

<sup>1 ,</sup>Früchte der Früchte' sind ja auch die Jungen der Jungen!

- Das Recht von Gortyn stellt Grundbesitz, Herden und Sklaven auf dieselbe Stufo und verordnet die Halbierung der Dotalfrüchte zwischen Mann und Frau.
- Das syrische Rechtsbuch und darnach das armenische Recht unterscheidet zwischen Grundbesitz einersoits und Sklaven und Herden andererseits, indem es beide letztere auf die gleiche Stufe stellt.
- Das römische Recht und die eine tahmudische Rechtsschule stehen auf dem Standpunkt, daß Viehbesitz vom Sklavenbesitz zu trennen und auf die Stufe des Grundbesitzes zu stellen ist.
- 4. Die zweite talmudische Rechtsschule bildet don schroffsten Gegensatz zum Recht von Gortyn, indem es zwar wie jenes Grundbesitz, Sklaven und Herden auf die gleiche Stufe stellt, aler die Früchte ganz dem Manne zuspricht. Nur in bezug auf die Sklaven ist noch eine Spur des akten Unterschiedes zu merken.
- Es fällt mir durchaus nicht bei, in diesen Rechtsrescheinungen einen historischen Zusammenhang mit irgend einer Nicherhoit oder nur einer Wahrscheinlichkeit annehmen au wolhen; in diesen Erscheinungen liegen eben die verschiedenen Möglichkeiten vor, wetehe durch Kombination der vorhandenen Elemente entstehen konnten. Man darf darin ebensowenig auf historische Zusammengehörigisch schließen, als z. B. aus dem Umstande, daß an drei verschiedenen Stellen die Zahlen 1, 2, 3 versehieden kombiniert vorkommen. Die Möglichkeit irgend eines historischen Zusammenhanges braucht deswegen nicht negiert zu werden.

Wie man sieht, sind aus diesor Untersuehung keine positiven Resultate bezäglich des historischen Zusammenhauges der verschiedenen Bestimmungen über die Dotalrechte in den angeführten Rechtsquellen gefolgert wordon – aber das eine steht fest: die Mittels sehe Deutung des Gortyrnechte ist unrechte und seine Vergleichung dieses Rechtes mit dem syrisch-römischen Rechtsbuche unhaltbar.

## Zur Geschichte des syrisch-römischen Rechtsbuches.

In meinem Hammurabi-Bueh (S. 275-285) habe ich es versucht, auf Grund des merkwürdigen Hammurabi-Kodex die nichtrömischen Bestandteile des syrisch-römischen Rechtsbuches auf ihre Provenienz zu prüfen. Ich tat dies ohne Seitenblicke, sondern in ruhiger objektiver Forschung, indem ich solche Stellen, die keine genütgende Erklärung im römischen Recht haben, als Parallele zu gewissen Bestimunungen des Hammurabikodex zusammenstellte. Erst im Verlaufe der Untersuchungkann mir das Buch ,Reichsrecht und Volksrecht' von L. Mitteis in dio Hand, welches mieh veranlaßt hat, die Frage weiter zu vorfolgen, wobei ich zu dem Resultate kam, das ich dort in folgenden Worten ausdrückt.

"Betrachtet man einerseits die Spuren des altsemtischen Rechtes im syrischen Rechtsbuche, welche ich im ersten Teil dieses Artikels nachgewiesen zu haben glaube, und andererseits den Widerstroit swischen Mitteis' und meiner Anschauung in bezug auf den griechischen und altsemtischen Einfluß, welcher im zweiten Teil dieses Artikels dargelegt worden ist, so wird man jedenfalls nicht mit gleicher Sieherheit im syrischrömischen Rechtsbuche die Reste des griechischen Rechtsbuche sien spates Zeugnis für die ungebrochene Kraft der führenden Nation erkennen; ja man wird erwägen milssen, ob dieses Zeugnis nicht ist in sein Gegenteil unzukehren sei."

Wie in der Sache, so in der Form waren meine Auseinandersetzungen streng objektiv. Ich wöllte dadurch die juristisehen Kreise anergen, diese Fragen weiter zu verfolgen, da ich selbst andere Aufgaben zu enfüllen habe. Mitteis hat in der Tat diese Fragen aufgegriffen und sie diskutiert. Er verteidigte seine Thesen so recht und sehlecht als es eben ging und ließ es an scharfon Worten und spitzen Wendungen nieht fehlen. In der Hauptsaehe machte er mir den Vorwurf, "daß Müller den entscheidenden Punkt völlig ungecht, nimiteh das bekannte Intestaterbsystem des Rechtsbuches". Er fährt dann (S. 293) also fort:

, Daß dieses (System) in seiner Totalität griechisch ist, ist im zehnten Kapitel meines Werkes nachgewiesen worden, und zwar nachgewiesen sowohl an der in allen wesentlichen Punkten von Anfang bis zu Ende vollständigen und fast wörtlichen Über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Röm. Abteilung, Bd. XXV (1904), S. 284—297.

einstimmang des Rechtsbuches mit den griechischen Ordnungen, als auch aus der Tatsache, daß der für die erbrechtliche Zurücksetzung der Frauen im Syrischen angeführte Satz: 'der Mann ist der Samen, die Frau nur das Erdrisch! eine griechische Formulierung its, sowie aus zahlreichen adminikulierenden Parallelen. Diesen Hauptpunkt hat jeder anzugreifen, der den orientalischen Einfulß in den Vordergrund stellt, und gerade dieser allein entscheidende Punkt wird von Müller vollständig ienoriert.'

So ungern ich es tat, ich mußte die Untersuchung wieder aufnehmen und fortsetzen, und in meiner Schrift "Das syrischrömische Rechtsbuch und Hammurahi" habe ich nicht nur Punkt für Punkt die Einwürfe Mitteis' gegen meine früheren Aufstellungen widerlegt, sondern auch, der Aufforderung Mitteis' entsprechend, das Intestaterbsystem einer genauen und sorg-fültigen Prüfung an der Hand des Mitteis'schen Buches unterzogen. Das Fazit der Untersuchung war, daß von seinen "Konkordanzen" und "Diskrepanzen" nicht eine einzige sich als widerstandsfähig erwissen hat. Daß durch den Zusammensturz der festen Intestatburg auch sonst die Beweisführung in seinem Buche, Reichsrecht und Volksrecht" stark geschädigt wurde, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Nun folgte aus der engeran oder weiteren Schule Mittels', wefür ich in übrigens in keiner Weise verautworthin nache – ein Angriff nach dem andern, zunächst auf Grud des Mittels' schen Artikels in der Savigny-Zeitschrift. Jeh habe die beiden etwas vorlauten Juristen auf meine Schrift, Dassyrischrömische Rechtsbueh und Hammurzh' verwiesen und sie öffent lich aufgefordert, erst zu prüfen und dann zu urteilen, wie es die Loyalität fordert. Bis jetzt hat sich keiner von beiden mit einem selbständigen Urteil in die Öffentlichkeit gewagt.

Aber nun trat ein Jünger Mitteis', Professor E. Rabel auf den Plan, um für seinen Meister eine Lanze zu brechen. Ich habe auf die Rabelsche "Kritik" geantwertet<sup>1</sup> und meine Antwort mit felgenden Worten geschlossen:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> DLZ 1906, Sp. 696 ff. und Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. XX, S. 125-130.

,Es ist aber eine Täuschung zu glauben, von Literaturbitrer aus, wo man das letzte Wort behält, die Richtung der Wissenselhaft bestimmen zu können. Nur Fernstehende werden dadurch irregeleitet, die Wahrheit aber gelangt unentwegt ans Ziel.'

Wenige Wochen, nachdem dies veröffentlicht worden war, erschien in der Zeitschrift für vergleischende Rechtswissenschaft, XIX. Bd., S. 103 ff. ein Artikel des Herausgebers Josef Kohler, der in den wesentlichen Punkten mit dem übereinstimmt, was sich im meinem Manmurabi-Buch, in meiners Krittiken ansgesprochen habe, und es verlohnt sich der Mühe, die tatslehlichen Übereinstimmungen zwischen meinen und Kohlers Aufstellungen zu konstatieren, wobei ich die Reihenfolge des Kohlerschen Artikels einhalte:

 Hammnrabi-Bneh S. 285: "So wird man jedeufalls nicht mit gleieher Sieherheit im syrisch-römischen Rechtsbuch die Reste des griechischen Rechtes erkennen."

Kohler S. 104. "Allein auch er (Mitteis) bewegt sieh in manchen Irtümern und sein größter Fehler bestcht darin, daß er aus dem Rechtsbuche viel zu viel griechisches Recht herauslesen will."

2. Über das Intestaterbsystem handle ich in meiner Schrift, Das syrisch-römische Rechtsbuch etc. 'S. 6.—40 und filbe den Nachweis, daß die Quelle der nichtrömischen Bestandteile des Rechtsbuches nicht das hellenische, sondern das attesmitische Recht ist. Auf S. 59 fasse ich das Resultat in den Worten zusammen: "Der Beweis Mitteis", daß das syrische Intestaterbrecht auf das attische Recht zurückgeht, ist wollkommen mißlungen, im Gegenteil geht aus der Betrachtung der historischen Entwickelung hervor, daß das attische Recht vom semitischen beeinftlußt worden ist."

Kohler S. 104. "Wenn aber Mitteis annimmt, daß anch das Erbrecht ein griechisches gewesen ist, so ist einerseits der Nachweis nieht im mindesten erbracht und andererseits verstößt er gegen alle geschichtlichen Ähnlichkeiten."

S. 105. Allein von einer Entlehnung aus dem griechischen Rechte kann keine Rede sein, jedenfalls spricht die Gleichheit einiger Bestimmungen in keiner Weise dafür. Es ist nicht griechisches, sondern altsyrisches Recht. 3. Über das Erbreeht der Tehter handle ich a. a. O., S. 19—32, wo ich also sehließe: 'Dadurch ist mit einem Schlage die Hypothese Mitteis', daß die Gleichstellung der Tehter von Konstantin (4. Jahrhundert n. Chr.) berrührt, die ohnehin auf sehwacher Basis ruhte, endgittig beseitigt . . Wir haben jetzt eine starke Kette (Hammurabi — Sadduzter, — Philo — talmudische Überhieferung — syrisches Rechtsbuch), die Mitteis nicht sobald wird zerreißen Konnen.

Über das Erbrecht der Töchter spricht sieh Kohler (S. 106) dahin aus, daß die Gleichstellung, Nachsetzung beziehungsweise die Tatsache, daß "die Töchter zwar mit den Söhnen gerufen werden, aber für einen geringen Teil" verschiedenen Rechten eigentumlich sind. "So finden wir die Sache bei Hammurzhil"

 Über das Erbreeht der mütterlichen Kognaten im Falle, daß die männliche Linie ausgestorben ist, handelte ich a. a. O., S. 12 ff.

Kohler S. 107: "Eine weitere Frage ist dabei, ob, wenn die Vaterfamilie erschöpft ist, nieht aushilfsweise die Verwandten von Mutter her gerufen werden. Das jüdische Recht ist in seiner offiziellen Gestaltung einer solchen Fortbildung feindlich, dagegen sind manche Sekten dafür gewesen; auch im Talmud finden sich entgegengesetzte Ansichten mitvertreten. (Angaben bei D. H. Müller, Syriseb-römisches Rechtsbuch und Hammurabi, S. 13 ff.).<sup>4</sup>

5. Die Tbeorie des reinen Samens streifte ich in meiner Schrift S. 19, besprach sie ferner in der DLZ 1906 Sp. 698, wo ich sagte: "Also der Vergleich, der offen gesagt auf der Straße liegt, ist weder ausschließlich urariseh, noch und er aus der griecbischen Naturphilosophie stammen." Eine weitere Kritik dieser Theorie, die in der Art, wie sie sil siltteis konstruiert, niemals existiert hat, findet man Semitiea 1, S. 30—34.

Kohler S. 109: "Die Theorie des reinen Samens aber ist die leitende Idee der vaterrechtlichen Völker, die sich namentlich bei den Semiten (bei diesen ganz besonders) findet."

 In meinem Hammurabi-Buch S. 279 heißt es: Der erste Punkt (der synoptischen Zusammenstellung bei Mitteis) betrifft die Apokerysis, deren Spuren Mitteis im syrisch-römi-

<sup>1</sup> Das ist der einzige Fall, wo Kohler auf mein Buch verweist.

Semitica II. 59

sehen Rechtsbuch (L. § 58 etc.) finden will . . . Vergleicht man die Gesetze Hammurabis, so findet man in den §§ 168-109 die auf Verstoßung des leibliehen Sohnes bezüglichen Vorschriften, wonach dieselbe nur vor dem Richter gesehehen kann, wenn dem Sohne eine selwere Sünde nachgewiesen wird, die ihn losreißt vom Sohnesverhältnisse.

Zieht man ferner den auf die Verstoßung eines Adoptivsolnes bestigleben § 191 heran, so . . . . wird wörtlich gesagt: "Wenn ein Mann . . den Adoptivsohn zu verstoßen beabsichtigt, geht diesor nieht leor fort etc. Soweit ich die Sache bersehe, scheint das syrische Rechtsbuch in diesem Punkte weit näher den alten Bestimmungen des Hammurabi Kodex zu sein, als dem Rechte von Gertyn etc."

Koller S. 100: "Außerdem wird auf die Ähnlichkeit der Konheaversbödung mit der girechischen Apokerysis verwiesen (L. 58), aber auch hier kann von einer hellenistischen Entlehnung nicht die Rede sein. Ähnliches finden wir auch sehon bei Hammurabi in der Art, daß der Vater den Sohn nur aus objektiven Gründen und wegen sehweren Verfehlungen verstoßen darf, und daß man dem verstoßenen Adoptivsohn etwas mitgeben muß (Ar. 102, Arm. 101), besagen die babylonischen Urkunden' (vgl. meien Hammurabi S. 123—124).

7. Über das Noterbreeht findet man meine der Mitteissehen entgegengesetzte Anschauung im Hammurabi-Buch S. 284—285 und Syrisch-römisches Rechtsbuch etc. S. 33—34 deutlich ausgesprochen.

Kohler S. 110. "Auch das Noterbrecht des syrisch-römischen Rechtsbuches ist durchaus nicht griechisch."

8. Wiener Zeitsehrift für die Kunde des Morgonlandes Bed. XX, S. 129 sage icht; "Die griechische Sprache des Originals beweitst aber nichts für den hellenischen Ursprung der nichtfömischen Bestandteile des Rechtsbuches", und sehon früher DLZ 1906, Sp. 697: "Die griechischen Wendungen im syrischen Rechtsbuche beweisen gar niehts bezüglich der Quelle der nicht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist jetzt zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kohler fügt hinzu: Nicht als ob solche Bestimmungen des Rechtsbuches aus Hammurabi gesehöpft wären, souderu wir haben auch hier ein gemeinsames semitisches Recht etc.

römischen Bestandteile des Buches' — eine Behauptung, die in WZKM a. a. O., Note I weiter begründet worden ist.

Kohler S. 111: "Auch der Umstand, daß die Rechtsliteratur in Syrien zumächst eine griechische war und namentlich auch das Rechtsbuch auf einem griechischen Original beruht, beweist nichte."

9. Hammurabi Buch S. 276 sago ieh in betreff der Bestimung des syrischen Rechtsbuches (L. 49) unter Hinweis auf Hammurabi § 15—20 daso: "Die Strafe der Sklaverei kann sehr wohl eine mildere Ferm der Todesstrafe sein, welche bei Hammurabi für dasselbe Vergehen angedroth wird; und fügte dann im syrisch-römischen Rechtsbuch etc. S. 43 auf die Einverlungen Militeis' hinzu: "Daß ein römisches Gesetzt dieses Inhalts nicht überliefert ist, gibt auch Mitteis zu. Wenn er aber den Einfluß des babylonischen Rechtes nicht für wahrseheinlich hält, weil die Sträfe eine mildere geworden ist, so verkennt er eben den Einfluß der Zeit, welehe die Sitten der Menselen mildert."

Kohler S. 112: "Was die merkwürdige Bestimmung des Rechtsbuches L. 49 P. 28 Ar. 20 und Arm. 24 botrifft, wonach derjenige, der einen Sklaven verhehlt, selbst zum Sklaven wird, so entspricht sie völlig dem Zug der Entwickelung, die nach Hammurabi ein Helher selbst mit dem Tode bestraft, Hammurabi § 16 ff. — nicht als ob hier ein Einfluß Hammurabis zu erblieken wäre, wohl aber, weil dies der Zug des semitischen Rechtes ist.<sup>4</sup>

In allen diesen Punkten stimmt also Kohler mit mir überoin; und man wird nun die Worte verstehen, die ich im Anzeiger der kais. Akad. der Wissenschaft vom 25. April 1906 ausgesprochen habe:

"Außerdem sprieht sieh Kohler in allen Punkten, in bezug auf welche ieh die Mitteis'sehe Hypothese vom griechischen Einftuß auf das syrisch-römische Rechtsbueh in meiner Schrift "Das syrisch-römische Rechtsbueh und Hammurabi" bestritten habe, gegen Mitteis und für meine entgegengesetzte Annahme von der Einwirkung des altorientalisiehen und syrischen Rechtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neu ist hei ihm (8. 112) nur ein Punkt, in dem er die Bostimmung in bezug auf Finderlohn (R I 55, 58 etc.) auf Hammurabi §§ 17—18 zurückführt.

aus. Weun mir nun Herr Rabel eben wegen dieser Behauptungen ,einen bedauerlichen Mangel an Selbstkritik und juristischer Urteilsfähigkeit' vorwirft und unter Aurufung des Kohlerschen Patrouats behauptet: "Daß die Voraussetzungen erchtahistorischer Forschung in meiner Schrift sämtlich verachtet sind"; so wird nun Kohler nachträglich au diesen Anwürfen partizipieren und, wie es seheint, gern partizipieren auch seine Außerungen klingen als Protest gegen die Mitteis-Rabelschen Aufstellungen. Ich muß aber ausdrucklich feststellen, daß Kohler wohl meine Thesen und deren Begründung angenommen — aber mein Buch nur au einer Stelle, um einen nebenschlichen Punkt zu belegen, angeführt hat, so daß der Leser den Eindruck haben unß, daß alles übrige von Kohler selbst-ständig gefunden worden ist . . . . . . . . . . . . .

Herr Kohler hat sich nun infolge dieses Appells bereit erklärt, im nächsteu Hefte seiner Zeitschrift eine Erklärung abzugeben. Er schreibt mir darüber:

Ich bin bereit, mich in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft über Rabel zu anßern und dabei zu erklären, daß Sie den semitischen, nicht griechischen Ursprung des syrischen Rechtsbuches unter Bezugnahme auf Hammurabi schon vor mir verteidigt haben.<sup>2</sup>

# Der Kodex Hammurabi und das Bundesbuch.

Seit dem Erscheinen meines Hammurabi-Buches (1903) geschieht es zum erstenmale, daß von Seiten eines Exegeten und zwar von einem der hervorragendsten in sachlieher und gründlicher Weise zu den von mir in jenem Buche ausgesprochenen Thesen bezüglich des Verhältnisses des Hammurabi-Gesetres zu der mossischen Gesetzgebung Stellung genommen wird.

Man muß den traurigen Mut des Herrn Rabel bewundern, mit welcher Ruhe er alle gegnerischen Beweise beiselte schiebt und mit welcher Leichtfertigkeit er statt der Argumente persönliche Inrektiern anwendet! Bei dieser Art zu denken und zu urteilen wird er sich wohl zur Geltung bringen, aber niemals etwas Bedeutendes leisten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich bin von Kohler anch ermächtigt worden, diese Tatsache zn veröffentlichen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. Kautzsch in ,Theologische Studien und Kritiken' 1906 III. Heft, S. 461-480.

Noch in Algier auf dem Orientalisten-Kongreß (1905) konnte ich mich im pers
üllehen Verkehr mit den namhaftesten Exegeten Enropas und Amerikas überzeugen, daß die meisten das Baeh noch nicht gelesen und daß andere nur eine vage Vorstellung von demselben hatten. Wahrend gewisse Schriften durch den populären Charakter oder durch das Paradoxe ihret Aufstellungen, wie die agressive Form in biehlforsehenden Kreisen Verbreitung und Berücksiehtigung finden und bis zum Überdruß breitgetreten werden, blieb mein Hammurnhi-Bueh, das ein ernstes und gründliches Studium fordert, in diesem Kreis fast canz unbekannt und unberdeksiehtier.

Es muß also doppelt dankbar anerkannt werden, wenn diese Unterlassung an der Spitze der angezogenen Kritik offen einbekannt wird 1 und gleichzeitig eine eingehende Würdigung des Buehes folgt. Die übersiehtliche und gründliche Art, wie der Referent über den Inhalt meines Buches berichtet, ist durchaus geeignet, die bibelforschenden Kreise zum Studium desselben anzuregen, und die eingestreuten Bemerkungen z. B. über Erganzung der Paragraphen 98 und 99 und zum Teil auch von 100 zeigen, daß Referent sieh in das Studium des Buehes ordentlieh vertieft hat, wie man es ja bei einem so ernsten Forscher auch nicht anders erwarten kann. Dagegen muß ich sehr bedauern, wenn der Referent sieh ,über die Tatsache der Abhängigkeit des Gesetzes der XII Tafeln . . . infolge gänzlicher Unbekanntschaft mit dieser Materie iedes Urteils enthält'. --Dieso Bescheidenheit und Enthaltsamkeit ist keineswegs zu loben. Wozu lernt man in unseren gelehrten Schulen Latein. wenn wir uns ein Urteil über einen lateinischen Text, der uns so nahe angelit, nicht erlauben sollten? - Haben etwa die Juristen, die weder Hebräiselt noch Keilschriften verstehen und denen der ganze Stoff so fremdartig wie möglich ist, ein größeres Recht über den Zusammenhang zwischen den semitisehen Gesetzen und dem Zwölftafelrecht zu urteilen, als Hebräisten und Exegeten vom Rango Kautzsehs? Das bißehen Reehtskunde, welches dazu nötig ist, läßt sieh leicht erwerben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Seit dem Erscheinen des vorliegenden Buches sind bereits mehrere Jahre verflossen. Dennoch bringen wir es gern auch jetzt noch zur Anzeige, um eine Unterlassung gutzumachen, deren wir uns schuldig wissen...

wenn man von berufenen Interpreten sich einführen läßt und alann die Sachen selbeitändig prüft. Es ist durchaus nicht eine Frage, welche lediglich das römische Recht angeht; die Vergleichung der XII Tafeln ist für das Verhältnis von Hammurabi zu Moses keineswege gleichgiltig. In der Tat haben ja auch sehon die Alten Untersuchungen über das Verhältnis des mosaischen zum römischen Recht angestellt, die jetzt bei der Aufüleckung des neuen Materials fortzusetzen eine Pflicht der Forschung zich.

Um den Gang der Untersuchung zu kennzeiehnen, ist es nötig, wie es auch Kautzseh getan hat, eine Stelle aus dem Vorworte zu meinem Hammurabi-Buch hierher zu setzen:

Ich irrte lange im Dunklen herum und konnte mir von dem Verhältnisse beider Gesetze zu einander keine reehte Vorstellung machen, bis ich zwei Komplexe gleicher Bestimmungen in gleicher Reihenfolge gefunden habe. Da stand für mich der engste Zusammenhang beider Gesetze abselut fest, and daß ich es nur gestehe, auch die Abhängigkeit der mesaischen Gesetzgebung vom Kodex Hammurabi, mittelhar oder unmittelbar; denn wenn zwei Gesetze niebt nnr in der Sache, sondern auch in der Form miteinander zusammenbängen, mnß, dachte ich, das jüngere aus dem alten gesehöpft baben. Erst nach und nach kam ich zur Erkenntnis, daß die mosaischo Gesetzgebung unmöglich aus Hammurahi geschöpft haben kann; daneben aber brachte die Untersuchung immerfort neue Beweise für den engsten Zusammenhang und die gleiebe Reibenfelge beider Gesetze. Mit anderen Worten: Auf der einen Seite mußte man nieht nur saehliche und prinzipielle, sondern auch fermale Äbnlichkeiten anerkennen, auf der anderen Seite konnte man beweisen, daß die mosaiseben Gesetze nieht aus Hammurabi oder aus einem von ihm derivierten Gesetzeskodex geflossen sein können. Aus diesem Dilemma war nur ein Ausweg vorhanden: Die Hypothese eines bereits fixierten Urgesetzes, aus dem beide Gesetze geflesseu sind.

Aus diesen Sätzen ergeben sich folgende zwei meine subjektive und drei meine objektive Auffassung betreffende Tatsachen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum Collatio. Es liegt mir vor in der Ausgabe von Eduard Huschke: Iurisprudentiae Anteiustinianae Leipzig 1867 p. 547—609 in der von Theod. Mommsen p. 136 segu. Die Schrift soll zwischen 390—438 nach Chr. abgefabt worden sein.

- Daß ich an den ganzen Komplex von Fragen vollkommen voranssetzungslos herangetreten bin.
- 2. Daß ich mich nicht gesehent habe, solange ich wissenschaftliche Gründe dafür zn haben glaubte, die direkte Abhängigkeit der mosaischen Gesetzgebung vom Kodex Hammnrabi anzunehmen.
- Das Gesetz Hammurabis nnd das mosaische Gesetz stehen im engsten Znsammenhang zu einander.
- Die mosaische Gesetzgebung kann ans Hammurabi oder aus einem von ihm derivierten Gesetz nicht geflossen sein.
- Die Hypothese eines bereits fixierten Urgesetzes (Archetypus), aus welchem beide Gesetze geflossen sind.<sup>1</sup>

Hierin liegt der Kernpankt meiner Beweisführung. Wer also Einzelbestimmungen der beiden Gesetze besprechen will. muß sieh prinzipiell darüber klar werden, ob er einen inneren Zusammenhang zwischen beiden Gesetzen anerkennt oder nicht. Wer den inneren Zusammenhang leugnet, der hat bei der Vergleichung freie Hand; wer sie aber zngesteht, muß an die Vergleichung einen ganz anderen Maßstab anlegen als der, welcher sie negiert. Ferner kommt es darauf an, ob man in beiden Gesetzen irgendwolche gleiche Komplexo oder Gruppen von Bestimmnngen nachweisen kann oder nicht. Zunächst ist es ganz gleich, welche Gruppen es sind, die man für beweiskräftig hält; denn Gruppen in gleicher Reihenfolge können nicht an verschiedenen Stellen unabhängig von einander entstehen, wie Einzelbestimmungen. Freilich sind auch sehr eharakteristische Einzelbestimmungen für die Vergleichung von Wichtigkeit, aber bei weitem nicht von gleicher Beweiskraft.

¹ leh möchte hier vorgreifend das Belenkes K.\*, wie nach langem Herumieren im Dunkten die Anfilmlung von zure Komplezen von Berummungen in gleicher Reitstudige die Wirkung baben konnten, daß die engete Zusammenhag beiler Gesette absolut feststand mit dem Hinweis beantworten, daß die Passung im Vorworte ar eerste uitstudigen positiver lausket, als sie ursprünglieb in meiner ersten Mittellung pelastet bat. Dort (Anzeiger der kais. Akad, vom 3. Juni 1909) heißt etsekomplezen engese Besichungen zwischen dem Gesette Hammarabis und, darf man viellrieht auch in vereinnelt stehendeh Bestimmungen Berührungen erkennen.

Semitica II.

Wenn man nun von diesem Gesiehtspunkte die Kritik Kantzsehs prüft, so muß konstatiert werden, daß er eine Reihe von gleichen Gruppen in beiden Gesetzen anerkennt und mit mir hierin übereinstümat. Weniger Gewieht lege ich darauf, daß er bei der Vergleichung von Einzelbestimmungen (Zerstürung der Auges beim Sklaven, Zahlung des Arztes) "bemerkenswerte Übereinstimmungen" (S. 474) angesteht. Dagegen seheinen mir folgende Stellen von Wiehtigkeit zu sein:

S. 474. "Zugleich stehen wir hier vor einem Fall von gleicher Gruppierung der Gestert, dem eine ganz andere Reweikraft innewöhnt, als wir es in einem andern Fall (Deposita o. S. 470) zumgeben vermochten. § 2006 ff. betreffen Verwundungen bei Raufhändeln mit Freigeborenen and (§ 2808) Armenstiftlern, Ecod. 21, 18 ff. Verwundung von Freien und (V. 20 f.) von Sklaven. Die Materie ist also wesentlich die gleiche, unt sie Starfbestimmungen sind verschieden. Hieran schiließen sich Hammurahi 200 und Exod. 21, 22 etc. Diese Differens in der Anordnung finder nichts an dem Urtell, daß die übereinstimme ned Gruppierung von 206 ff. einerseits und Exod. 21, 18—28 andererseits nicht zu fällig zu sein seheint.

S. 475. Nicht minder benerkenswert ist die Parallele von Hammurahi 250—252 nnd Exod. 21, 28—32. . . . Mögen auch beide Gesetze in Einzelheiten differieren, die scharfe Unterscheidung zwischen dem stößigen und nicht stößigen Rind samt der Formulierung dieses Unterschiedes macht unleughar den Einfruck, daß irgendwelcher direkter Zusammen bang! zwischen beiden Gesetzen stattfindet.

Eine letzte Parallele bieten Hammnrabi § 261 ff. und Exod. 21, 9-11, sofern sich der Hirt in betreff eines verunglückten Rindes oder Schafes durch einen Eid zu reinigen, gestohlenes Vich aher dem Eigenümer zu ernetzen bat.

8. 479. Es bleibt mir nur fibrig, noch ein Wort darüber zu segen und, wir ich mir einen Einfuß des Kodes Hammarsh oder meintewgen auch eines ibm verwandten Gesetzbuches 1 auf das hebräische Gesetz als möglich denke. Daß ein solcher Einfuß vorliegt, ist anch mir nach dem früher Ansgeführten währzbeiheilt. Ja ich räume gern ein, adß ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Gesetzen mehrfach anch da vorliegen kunn, wo die Bestimmungen im einzelnen von einander abweichen ... Schließlich räume ieh auch das dem Verfauer ein, daß ein Moment

<sup>1</sup> Von mir gesperrt.

Sitsungsber, d. phil.-hist. Kl, CLIV. Bd. S. Abh.

der formalen Ähnlichkeit heider Gesetze, auge ich kurz: der Ausdrucksweise beider eine nicht zu unterschätzend Beweiskraft! Ürz
einen inneren Zusammenhang zwischen ihren innewohnt . . . Andererseits
aber glaube ich nich zu dem Urteils berechtigt, daß der Verfasser seine
Hanytthese — den inneren Zusammenhang der beiden Gesetzhölder —
durch die treffische hebräische Übersetzung der Gesetze Hammarabis in
nicht geringem Maße empfolshen hat. Sehr oft wird man an die Ausdrucksweise des Bundesbuches erinnert und zu der Anerkenung geführt: Danist in der Tat Fleisch von demseiblen Pileisch und beit von demseiblen Dien-

So weit Kantzsch. Aus dieser Ausführung ergibt sich, afs sich Kautzsch auf meine Basis gestellt hat. Die Tatsache, daß ein Bibelforseher von dem Ernst und der Besonnenheit Kautzschs nicht zur den inneren sachlichen, sondern auch formalen Zusammenhang beider Gesetze anerkennt, steht nach dem Gesagten vollkommen fest. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Standpunkt gewonnen und es gilt nun von diesem Standpunkt ans einige andere Gruppen zu prüfen, deren Zusammengehörigkeit von Kantzsch als nicht bewiesen oder nicht genügend bewiesen angesehen wir.

Zunzehst bedauere ieh, daß Kautzseh, der öfters einzehen nebenstehlichen Punkten eine eingehende Kritik widmet, den wichtigen Abschnitt, Diebstahl und Raab' nicht einer sorgfültigen Anahyse unterzogen hat; denn gerade dieser Abschnitt bietet viel Beachtenswertes und wenn ieh nicht irre, Entscheidendes sowohl für den inneren Zusammenhang beider Gesetze ah such für meine Hypothese eines Urgestesse oder eines Archetynus. Freißch streift Kautzseh auch diesen Punkt auf S. 478, indem er sagt:

In welchem Grade hier die Methode des Verfassers von der nun cinnal von ihm beschlossenen Hypothese beherreakt wird, dafür nur ein drastisches Beispiel. S. 212 (Hammurahi-Buch) lessen wir: "Die Gesetze aber Diebstahl in Exodus können unmöglich aus Hammurah herübergenommen worden sein, weil aus diesen verwiechten Bestimmungen niemand imstande gewosen wäre, die einfachen Sätze berauseuschälen, wie sie Exodus hiedet." Gut, sagem wir; ergo findet in diesen Pankten keine Berichung weischen Hammurahi und Exodus statt; der letztere bietet viel-



<sup>1</sup> Von mir gesperet.

Semitics II. 67

mehr ein einfaches Gewohnheitsrecht, wie es etwa im 10. oder 9. Jahrhundert in Geltung war.

Hier tritt eben die Folge der Unterlassang ein. Ein so wichtiger Abschnitt wie der über Diebstahl durfte nicht ohne Prüfung bleiben, weil die Bestimmungen in beiden Gesetzen nicht inßerlich beurteilt werden durfen, sondern nach den inneren Motiven und den Grundprinzipien des Rechts; im Zusammenhang damit war der Abschnitt Vermögensstrafen (S. 234 bis 285) zu prüfen. Es soll keinewege ein Vorwurf sein, denn ich muß Kautzsch für das eingehende Studium meines Bueles mur Dank wissen: aber eine vertiefte Unterschung gerade der bezeichneten Partie hätte Kantzsch über mancherlei aufgeklärt, was ihm bis jetzt versehlossen gebileben ist.

Prüft man die 88 6 ff. über Diebstahl nnd Raub bei Hammurabi und vergleicht damit die entsprechende Stelle im Exod. 21, 37-22, 3, so wird ein sorgfältiges Studinm meiner vergleichenden Analyse (S. 81-89) den inneren und tieferen Zusammenhang beider Gesetze erkennen lassen. Die Bestimmnngen des Zwei- nnd Fünffachen sind höchst seltsam und kommen in beiden Gesetzen vor. Das Duplnm ergibt sich aus dem Grundprinzip der talio des Sinnens, d. h. man muß den gestohlenen Gegenstand ersetzen und dann soll dem Dieb das geschehen, was er seinem Nebenmenschen zn tun gedachte'. Die Zahlung des Dnplum allein, das in beiden Gesetzen vorkommt, würde den Schluß nicht gestatten, daß sie gemeinsamen Ursprunges sein müsseu; eine solche Bestimmung kann au verschiedenen Stellen unabbängig von einander entstehen. Dagegen ist die Zahlnng des Fünffaehen neben dem Duplum von großer Bedeutung, weil hierin beide Gesetze in wunderbarer Weise sich gegenseitig ergänzen. In dem einen (bei Hammnrabi) spielt das Fünffache an sich und in verschiedenen Kombinationen eine große Rolle. Ans der kasuistischen Form, in welcher die Bestimmungen über gemeinen Diebstahl gefaßt sind (§ 9-13), erklärt sich, warum aus dem Dnplum nicht, wie zn erwarten, ein Quadruplum, sondern ein Fünffaches geworden ist. Ich will hier knrz das Wesentliche rekapitnlieren: Für ein gestoblenes Rind wird das Doppelte bezahlt; verkanft der Dieb das Rind and verhindert auf diese Weise das Erwischtwerden, so geschieht ein Diebstahl in Potenz nnd er müßte also nach

dem Grundsatze Maß für Maß 2 × 2 d. h. das Vierfache zahlen. Warum zahlt er aber das Fünffache? — Weil er (nach Hammurzhi § 9-13), wenn er eine Klage gegen den Käufer erhebt, der es bona fide gekauft hatte, nnd keine Zengen herheibringen kann, daß es ihm gehört hat, jenem (dem Käufer) ein Kind ersetzen muß.

Was hat also in solchem Falle der ursprüngliche Eigentümer verloren? —  $2 \times 2$  (die er hätte bekommen sollen) + 1, das er ersetzen muß = fünf Rinder. Anf diese Weise wird aus der kleinen Strafeinheit zwei die größere fünf. Daraus ergibt sich der Schluß, daß, wenn der Dieb das Rind geschlachtet hat, in welchem Falle der Eigentümer nicht mehr in die Lage kommen könnte, bei einer Kløge ein Rind zu erstenn, nur das Quadruplum zu zahlen wäre. Bei Hammurabi ist aber nirgends mehr eine Spur von dem Quadruplum, da gegen lat das mosaische Gester (Excd. 2), 37) das Vierfache neben dem Fünffachen aufbewahrt. Der Unterschied in bezug suf fünf und vier bezielt sieh aber nicht auf Rind und Schlachten.

Betrachtet man nun von diesem Gesichtspunkte aus die Bestimmungen über den Diebstahl in beiden Gesetzen, so wird man keinen Angenblick darüber in Zweifel sein, daß sie beide aus einem Juristisch durchgebildeten Gesetze geflossen sein müssen und daß sie in der Form, in der sie nan im Bundesbuche erladten sind, einerseits die engele Verwandtsehaft mit Hammurabi bekunden, anderereits aber weit ursprünglieier und einfacher und in ihren Motiven durchsichtiger sind als die Bestimmungen bei Hammurahl. Somit ist das Anskunftsmittel Kantzschs "daß in diesem Punkte keine Beziehung zwischen Hammurahi und Exodus stattindert," gründlich beseitigt.

Die Annahme, daß das letatere ein einfaches Gewohnheitsrecht, wie es etwa im 10. oder 9. Jahrhundert in Geltung war, bietet', hat auch sonst ihre Schwächen. Wenn ein Zusammenhang zwischen Hammrabi und bestimmten Teilen des moosischen Gesettes existiert – wie es ja Kautsseh zugibt – so ist nieht abzusschen, warum letzteres gerade hier auf andere, außerhalb der Hammurzhisphäre liegende Gewohnlieitsrechte zurückgegriffen hat und zwar in bezug auf Diebstahl, der ja fast in allen Gesetzen in erster Reihe behandelt wird.

Man muß sieh ferner fragen: Glaubt jemand ernstlich, daß die Gesetze über den Diebstahl bei Hammurabi primitiv sein können? Muß man nicht vielmehr annehmen, daß sie eine lange historische Entwickelung hinter sieh haben? Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Diebstahl: Hofdiebstahl, Tempeldiebstahl, gemeiner Diebstahl mit den verwickelten Strafbestimmungen zweifaeh, fünffach, zehnfach (2 × 5), dreißigfach (6 × 5) kann nicht ursprünglich sein. Ebenso setzt die Formulierung der Bestimmungen über den gemeinen Diebstahl eine lange, juristische Praxis voraus. Ohne Rücksicht auf andere Gesetze müssen wir sagen, daß dieser hierarchisch und juristisch ausgebildeten Formulierung früher einmal eine einfachere vorausgegangen sein muß. Schon die Strafansätze, die ein Doppeltes und Vielfaehes von fünf aufweisen, drängen dazu die Strafeinheit fünf anzusetzen und diese größere Einheit auf die kleinere, das Duplum, zurückzuführen. Nun finden wir diese einfache und ursprüngliche Bestimmung im mosaischen Gesetze und zwar in einer Form, wie wir sie für die uralte Zeit vor Hammurabi postulieren müssen, und diese Bestimmung sollto in keiner Weise mit dem Hammurabi in Zusammenhang stehen? - Die Annahme, daß aus der komplizierten und petrifizierten Form bei Hammurabi die einfache und in ihren Motiven durchsichtige mosaische hervorgegangen sei, ist demnach unzulässig.

Höchst lehrreich ist die Kontroverse über den Komplex von Spezialbestimmungen, welehe Deposita betreffen (Kautzseh S. 468). Ich muß hier meinen Standpunkt in der Interpretation der Stelle Exod. 22, 6 ff., der sieh übrigens vollkonmen nit dem der hervorragenden alten und neueren Exegeten deckt, gegen Kautzsch, der sieh der allermodernsten Kiehtung anschließt, in Schutz nehmen. Ich setze die Übersetzung Kautzschs und die meinige hierber:

## Kautzsch Exod. 22, 6 ff.

Müller

6. Wenn einer dem anderen 6. Wenn ein Mann seinem Geld oder Geräte zur Aufbe- Freunde Silber oder Geräte

wahrung übergibt und dies aus dem Hause des Mannes gestohlen wird, so muß der Dieb, wenn er ausfindig gemacht wird, das Doppelte als Ersatz entriehten.

- 7. Wenn aber der Dieb nieht ausfindig gemaeht wird, so soll der Besitzer des Hauses vor Gott gebracht werden,¹ ob er sich nieht am Eigentum des anderen vergriffen hat.
- 8. Bei jegfiehem [Eigentums-) Vergehen, mag es sieh um ein Rind handeln oder um einen Esel, ein Schaf, ein Obergewand oder überhaupt um etwas Abhandengekommenes, von dem einer behauptet: das ist esl soll die Angelegenheit beider vor Gött gebracht werden, und der, welchen Gott für sehuldig erklärt, soll dem anderen als Ersatz das Doppelte entrichsten.

zur Aufbewahrung gibt und dies aus dem Hause des Mannes (des Depositars) gestohlen wird, bezahlt der Dieb, wenn er erwischt wird, das Doppelte.

- 7. Wenn aber der Dieb nicht erwischt wird und der Hauseigent\u00e4mer vor Gott (Gericht) geladen wird, ob er sich nicht an dem Eigentum des anderen vergriffen habe,
- 8. bej igglichem Treubruch, mag es sich um ein Rind handeln oder um einen Esel, ein Schaf, ein Obergewand oder überhaupt etwas Abhandengekommenes, von dem einer behauptet: Das ist es! wird die Angelegenheit beider vor Gott gebracht, und der, welchen Gott als schuldig erklärt, entrichtet dem anderen als Ersatz das Doppelte.

Zunßelst muß ich aufs allerentsehiedenste der Behauptung widersprechen, daß , vor Gott gebracht werden" so viel bedeute wie "behuß Einholung eines Orakels vor Gott, resp. ein Jahvebild gestellt werden". Die Interpretation, die ja nieht von dem besonnenen Kautzseh herrührt, die er sieh aber hat suggerieren lassen (Kay-Marti), ist grundfalseh in allen Einzelheiten und in hiere Gesamtheit. We in aller Welt hat man gehört, daß im

Nattach benerkt dam in Note 1: "D. h. gann wie Exodus 21, 6, wo es sieh nur um eine Stätte im Hause selbst handelt kann. ["des Gottestauses" ist in meiner Übersetung des A. T. irriger Zusatz]: er soll be-luß Einhelung des Orakels (vgl. V. 8: wen die Gottbeit für schuldigerklätzt) vor Gott, resp. ein Jahrebild gestellt werden. Müller bestehung "und der Hauseigentümer vor Gott (Gericht) geladen wird" ist die übliche Vergeaufzigung des klares Wortlausen.

mosaischen Recht privatrechtliche Fragen durch Orakel entschieden werden? — Das Bild Jahres mußte ebenfalls erst hier entdeckt werden, da weder von Jahve, noch von einem Bilde die Rede ist (es steht ja zrögel). Elohim aber bedeutet, wie sehon die Alten richtig erklärt haben, die Riehter!; die Erklärung, die bei Dillman gegeben wird und früher kaum bezweifelt werden konnte, wird jetzt in einer kaum erwarteten Weise von der Keilsehrifiliteratur bestätigt. Jetzt, wo die Ursache und der Ursprung dieser Benennung offen zu Tage liegt, will man diese Tatsache bestreiten und dafür haltlose Hypothesen einstzen! —

Wer sieh nur ein wenig mit der babylonischen Rechtsliteratur beschäftigt hat, muß wissen, daß in den Tempeln Recht, gesprochen worden ist, und so wie wir asgen "zu Gerieht gehen", sagte man dort "in den Tempel des Samas ete gehen" um eine Klage vorzubringen. Dort waren die Richter versammelt, dort wurden die Zeugen einvernommen und fas Urteil gesprochen. Und was am meisten ins Gewicht fällt, ist die Wendung i-na ma-bar i-lim "vor Gott" (= ¬¬¬¬» vz") bei Hammurab im Sinne "vor Gericht" z. B. § 10 Z. 36 "Und sobald die Zeugen, welche das Abhandengekommene kennen, das was sie wissen vor Gott (ma-bar i-lim) aussagen. Daß unter diesen Umständen "daso Orakel und das Jahvebild" von der Bildfläche versehunden müssen, sehein im ir absolut sieler.

Vgl. Dillman-Ryssel zu Exod. 21, 5: "Xianlich sein Herr soll ihn rober be führen, d. h. zph: vie sparijone voö hoo? (LXX), nämlich nicht vor ingend welches Gericht, hei dem im Kanne Gutette Recht gesprochen wird, dem freilich ist das Gericht Gettes und wird in seinem Namen verwaltet Deut. 11, 2 Chr. 19, 6), aber darum holbi nicht jede Gericht vobs (x- Vers 22), sondern das an einem Heiligtum tätige (s. Graf. ZDMS. XVIII, 300 fl.), oder vielender zurwerbes gehen ist wie sonst immer x. a. am Heiligtum gehen. Wie mas dert Orakel suchte, so suchte man dort auch Recht (ils. 15. 19) und die dert sprechenden Obrigheiten, mögen sie zugleich Priester gewesen sein oder nicht, hießen in dierer Altesten Sprache (nicht maler spätze) Eichni (22, ff. 27), wohl auch 1 Sam. 2, 25; in viel spätzern Zeiten ist wenigstens das Höckstgericht noch am Sitt des Zentralbeitgitzum (Deut. 17, 8f. 19, 11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. ferner § 23, Z. 34 (ma-ha-ar i-lim); § 106, Z. 61; § 107, Z. 7; § 120, Z. 17; § 126, Z. 18; § 240, Z. 74; § 266, S. 78; § 281, Z. 90.

In bezug auf die Auffassung von Exod. 22, 8, sowohl als auch des § 126 bei Hammurabi halte ich Kantzschs Interpretation für ganz unmöglich. Die drei Verse (Exod. 22, 6-8) bilden eine Einheit und zwar enthält Vers 6 eine Bestimmung für den Fall. daß der Dieb gefunden wird, und die Verse 7-8 bringen Bestimmungen für den Fall, daß der Dieb nicht ermittelt wird. aber alle drei Verse beziehen sich auf Deposita, ebenso wie die drei Paragraphen (124-126) Deposita zum Gegenstand haben und nur Deposita. In beiden Gesetzen werden Silber (im reichen Babylon auch Gold) kasuistisch erwähnt, im Exodus auch Geräte, weil man solche auch zur Aufbewahrung zu übergeben pflegte. Der babylonische Text hat noch den Zusatz ,und sonst etwas' (u mi-im-ma šum-šu), worunter also eventuell auch Vieh verstanden werden kann, das allerdings in der Regel nicht als Depositum anvertraut, aber doch auch unentgeltlich zur Aufbewahrung übergeben werden kann. Dasselbe besagt Vers 8, wo also Tiere und Gewänder spezialisiert werden. Daß hier nur von Deposita gehandelt wird und nicht etwa von einfachem Diebstahl, steht außer Zweifel.1 Der einfache Diebstahl oder der Fall, wo ,jemand etwas vermißt, glaubt es bei einem anderen zu finden; der andere aber bestreitet den unrechtmäßigen Besitz und nun muß der Handel durch Einholung eines Orakels gerichtet werden, kann hier unmöglich gemeint sein, weil ja davon sehon früher gehandelt und die Strafbestimmungen auch ganz anderer Art sind. Der Ausdruck etwas Abhandengekommenes' (בל אברה) bezieht sich eben nur auf das Abhandenkommen aus dem Hause des Depositars! Ebenso unrichtig interpretiert Kautzsch den § 126, denn

Deenso unrehtig interpretiert kautzseh den § 120, denn dieser redet speziell von der Veruntreuung eines Depositums und keineswegs "von einer ungerechtfertigten Eigentums- oder Schadenklage", weil ja darüber die §§ 9—13 handeln und eine ganz andere Strafsanktion enthalten. Hätte Kautzseh meine Auseinandersetzungen S. 114—115 genau gelesen und geprüft, so wäre ihm diese Tätssehe voll zu Bewößtein gekommen.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Daß yw im weiteren Sinne auch "Delikt" heißen kann, gebe ich zu. Die Grundbedeutung des Wortes ist "treules sein"; in diesem Sinne wird es meistens gebrancht und in diesem Sinne ist es auch hier zu fassen. S Kautsch gibt den Sinn des § 126 folgendermaßen an: "Wer lügnerisch einen Auspruch auf augeblich Abhandeungekommense macht, hat zur

Semitica II. 7

Es sind also beide Gesetze übereinstimmend in folgenden vier Punkten:

- Der Aufbewahrer zahlt für das von ihm veruntreute Depositum das Doppelte.
- Das ihm gestohlene Depositum (culpa ohne dolus) ersetzt er einfach.
- Wenn der Deponent den Aufbewahrer einer Veruntreuung zeiht und der Lügenhaftigkeit seiner Anklage überführt wird, zahlt er (der Deponent) das Doppelte.<sup>1</sup>
- Der Aufbewahrer hat sich für den Fall, daß ihm das Depositum gestohlen wird, an den Dieb zu halten.

Betrachtet man diesen Komplex von Bestimmungen in beiden Gesetzen, so muß man jetzt, abgesehen von der materiellen Gleichheit beider, auch die formale Ahnliebkeit in Anschlag bringen, nämlich die Redewendung "vor Gott" (hebräisch אליהאלהים, babylonisch ma-har i-lim \$ 126 Z. 18) im Sinne vor Gericht'. Daß hier kein Zufall waltet, muß doch jedermann einleuchten. Dazu kommt noch ein zweiter wichtiger Umstand. In beiden Gesetzen werden beide (Deponent und Depositar) zur Zahlung des Duplum verurteilt. Beim Depositar ist die Strafsanktion nach den bekannten Grundprinzipien einleuchtend, er hat eines erhalten, leugnet es erhalten zu haben und muß daher das eine zurückstellen und das andere für die beabsiehtigte Schädigung ersetzen. Nicht so aber beim Deponenten; er fordert eines, das der andere nie bekommen hat, warum soll er zwei zahlen? - Die Sache läßt sieh nur so erklären, daß der Depositar, wenn er die Anschuldigung des Deponenten nicht als falsch beweisen kann, das Zweifache bezahlen muß, wenn er auch nichts bekommen hat. Deswegen muß auch der Deponent, wenn seine Anschuldigung als falsch erwiesen wird, das Duplum entrichten. Daß beide Gesetze eine so eigen-

Strafe den doppelten Betrag [an wen eigentlich?] zu entrichtent. Kantzeh selbat bat durch die eingeklammeter Prage, an wen eigentlich die Unmöglichkeit seiner Übersetzung und Auffassung dargetan. Dieser Paragraph kann sieh dennach nur auf den Deponenten berieben und als Duphun wird oben an den lügerrisch berechtligkeiten Depositar gezahlt. <sup>1</sup> Im Exodus werden die Bestimmungen 1 und 3 zusammengefalk in den Worten: Und der, welchen Gott für selublig erklitt (d. h. Depositar

oder Deponent), entrichtet dem andern das Doppelte.

tümliche und seltsame Strafsanktion aufweisen, ist jedenfalls kein Zufall und kann nur aus dem inneren und tieferen Zusammenhang beider Gesetze erklätt werden. Meine Behauptung, eines Komplexes gleieher Bestimmungen' bezüglich der Depositaerleidet demnach nicht die geringste Einsehränkung. Im Gegenteil, sie geht gesieherter und überzeugender aus dieser Untersuchung hervor und auch die nahezu gleiehe Reihenfolge bleibt bestehen.

Kautzsch bespricht noch eine Reihe von Einzelbestimmungen, wo mehr oder minder deutliche Parallelen vorkommen. so z. B. Menschendiebstahl (§ 14, Exod. 21, 16), vierjährige Gartenkultur (§ 60, Lev. 19, 23 ff.), Priesterstochter (§ 110, Lev. 21, 19), Freilassung von Sklaven (§ 117, Exod. 21, 2) und hebt die Differenzen in beiden Gesetzen hervor. Ich habe keinen Grund, seine Aufstellungen hier im einzelnen zu prüfen; ob diese Bestimmungen einander mehr oder weniger ähnlich sind, darauf kommt es nicht viel an. Aus Einzelbestimmungen habe ieh überhaupt keine Schlüsse gezogen und auch die Gruppen der Eherechtsbestimmungen (§ 129, 130, Deut. 22, 22 ff.) könnten ohne weiteres unabhängig von einander eutstanden sein, nur die eigentümliche Fassung in beiden Gesetzen und die gleiche Reihenfolge sprechen hier für einen inneren Zusammenhang. An sich wären sie aber kaum entscheidend, wohl aber haben sie Beweiskraft als Glied an der Kette von Argumenten.

Einen Kardinalpunkt meiner Beweisführung hat aber Kautsseh vollkommen außer Acht gelassen. Die Existenz von Komplexen gleicher oder ahnlicher Bestimmungen in gleicher Formulierung und Reibenfolge gibt Kautszeh zu, wenn auch nicht in vollem Umfange. Darauf kommt es um so weniger an, als er ja auch sehon auf Grund der von ihm anerkannten Parallelen den inneren Zusammenlang beider Gesetze als erwiesen betrachtet. Dagegen hat er die Reihenfolge der



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Stelle des Josephus steht in der Tat dort, wo sie Kantzach erwartet hat. Antiquitates III, 12, 12: pirt bönby pirt eigeborev yeutiv schrög zuröbers van irig is zuröbeg zul irig zu eine zuröben zur irig ist zuröbeg zul irig zuröben zur zuröben zur daß er zur im Sinne von Gastwirtin dentet, demnach darf auch das Golgende zub in gleichem Sinne genommen werden.

Komplexe in beiden Gesetzen gar nicht berücksichtigt, und dies ist doch gewiß ein Punkt von entscheidender Bedeutung. Ganz besonders kommt hierbei das Bundesbuch nit seinen zusammenhängenden Komplexen von Bestimmungen in Betracht, wogegen wir von den ührigen in den versehiedenen Büchern des Pentateuchs zerstreuten Gesetzen, welche inzbesondere das Familienrecht betreffen, hier absehen wollen. Um eine Kongruenz werden, wollen das Familierrecht (Eberecht, Erbrecht und Adoption) enthalten, ansscheiden.

Betrachten wir den ersten Teil des Hammurabiguestese und sehen wir von der Prozesfordnung (§ 1-5) ab, so beginnt das Gesetz mit I. Diebstahl (§ 6-20), hierauf folgt 2. Einbruch und Raub (§ 21-24) und dann 3. Diebstahl während des Brandes (§ 25). Nach Einschaltung einiger Abschnitte über Lehensgüter, Verpachtung und Verpfändung von Feldern (§ 26-52) folgen 3\*. Wasserschilden (§ 35-56), 4. Bestimmungen über Weidefrevel (§ 57-58), 5. Banmfällen und Gartenkultur (§ 59 ff.). Nach weiterer Einschaltung von Bestimmungen über Häuserniete, Kommenda und Pfändung folgen 6. Deposita (§ 120-126), woran sich solche über das Eherecht schließen.

Vergleicht man damit das Bandesbuch, so ergibt sich folgende Reihenfolge: 1. Diebstahl (21, 37–22, 3), 2. Einbruch (22, 1); 3. Brandstiftung und 4. Weidefrevel (22, 4–5), [5. Baunfrevel ist ausgefallen, findet sich aber an gleicher Stelle in den XII Tafeln.] 6. Deposita (22, 6–8), Mietung von Personen und Tieren (Exod. 22, 9–14). Darauf folgen (Vers 15) eherechtliche Bestimmungen.

Die Reihenfolge der Komplexe ist also in beiden Gesetzen vollkommen gleich, nur finden sieh bei Hammarnabi zwischen den Komplexen, welche beiden Gesetzen gemeinsam sind, noch andere, welche nur im Hammurnabi vorkommen. Es fragt sieh unn, welches von beiden Gesetzen das ursprünglichere sei, das von Hammurnabi mit seinem komplizierten Klassensystem, mit seineu Lehensverhaltnissen etc. etc. oder das mosaische? Mit anderen Worten: Konnte aus dem Hammrabi-Kodex, nach Ansseheidung bestimuter Komplexe, das mosaische Gesetz hervorgehen, oder ist nngekehrt aus einem einfachen, dem mo-

saischen ähnlichen Gesetze der uns vorliegende Hammurabi-Kodex hervorgegangen? —

Schon ein Blick auf die Juristisch ent- und verwickelten Formen und auf die komplizierten Klassenverhaltnisse, die den Staatseinrichtungen Babylons angepaßt sind, spricht für die letztere Annahme. Entscheidend aber zeugt dafür der Aufbau des Hammurahi-Kodex. Die Reheinfolge im mossischen Gesetze ist logisch wohlbegründet und erlalt durch die gleiche Reihenfolge bei Hammurahi und in den XII Tafeln eine starke Sitütser Dielestahl — Einbruch — (Raub während des Brandes) — Brandstiftung im Felde — (Wasserschäden) — Weidefrevel — (Baumfrevel) — Deposita.

Niumt man aber umgekehrt an, daß Hammurabi ursprüng licher ist, so bleibt der Aufbau des Kodex erstens ein unlösbares Rätsel und zweitens kann man sich nicht erklären, wie aus diesem Durcheinander von Gesetzen die logisch gut gegliederte Ordnung der mossischen Gesetze und die des Zwölftstefrenches hervorrezenaren sei. 1

Der innere Zusammenhang zwischen beiden Gesetzen steht nun, wie ich glaube, fest; er wird auch von Kautzesch ausdrücklich anerkannt. Er stoht aber auch, wie wir gesehen labein, für die Komplexe fest, die Kautzsch zum Teil andersaber ableiten wollte (wie beim Diebstahl) oder anders au erklären versuchte (wie bei Deposita). Dazu kommt die Reilteufolge der Komplexe, welche von ganz besonderer Bedeutung ist und die sehon in sieh Beweise für die Tatsache involviert, daß das mosaische Gesetz nicht aus dem Kodex Hammurabi deriviert werden kann. Daraus ergibt sich nun von selbst der Schluß, daß das mosaische Gesetz von einem andern, dem Kodex Hammurabi verwandten, abgeleitet werden muß. Auch Kautzsch steht dieser Annahme nicht absolut negierend gegenüher. Er sagt (S. 478):

"Nicht daß wir für unmöglich hielten, daß die etwaigen Berührungen des Bundesbuches mit einem babylonischen Gesetz-

Kautasch sagt: "Dabei wird (so besonders S. 200) bereits mit dem Urgesetz als der gemeinschaftlichen Quelle beider Gesetzgebungen wie mit etwas Ausgemachtem operiert. Man darf das wohl tun, wenn man es bewiesen zu haben glaubt und meine Hypothese, die so viel erklärt, trägt zum Teil den Beweit der Wahrbeit in sich.

Semitica U.

buch, nicht aus dem eigentlichen Kodex Hammurabi, sondern einem ihm verwandten Gesetz hervorgegangen sind, aber von einem wirklichen Beweise dafür vermögen wir keine Spur zu entdecken.<sup>1</sup>

Ich ghube nun im Vorangehenden Beweise hierfür erbracht zu haben, wenn auch keine positiven, so doch negative, die aber eutscheidender Natur sind. Wenn man beweist, daß gewisse Gruppen oder Einzelbestimmungen des mossischen Gesetzes nicht aus Hammurabi stammen und auch nicht unbhängig von ihm entstanden sein künnen — so ergibt sich daraus mit Naturnotwendigkeit, daß ein anderes Gesetz existiert hat, welches einerseits mit Hammurabi verwandt war und andererseits die Quelle des mossischen Gesetzes sein konnte, also die Hypothese eines Urgesetzes oder eines Archetypus!

Weitere Beweise dafür, daß Hammurnbi nicht die Quelle des Exodas geweens ein kann, ergeben sich ans den §§ 241 bis 249, wo der Redaktor einige feinere Bestimmungen des alten Rechtes mißverstanden hat, deren richtige Deutung sich aus Exod. 22, 9–12 ergibt, Bestimmungen, welche der Redaktor seinem Klassensystem zuliebe aus ihrem Zusammenhaug herausgerissen und nach einer auderen Stelle verpflanzt hat.

Ein sorgfaltiges Studium des betreffenden Absehnites meines Hammurbi-Buches 5. 162—165 wird jeden von der Richtigkeit meiner Annahme überzeugen, daß die Bestimmungen der §§ 241—249 aufs engste mit Exod. 22, 9—13 zusammenhängen, daß aber der Redaktor des Hammurbi sie sehr sehlecht wiedergegeben hat und daß also in diesem Falle Hammurabi nicht die Quelle des Exodus gewesen sein kann.

Der gleiche Schluß ergibt sich aus dem Abschnitte XL, das stößige Rind' (S. 165-169), wo nachgewiesen wird, daß die mosaische Bestimmung mit der Kinderklausel auf ein älteres Gesetz zurückweisen muß und dem Hammurabi, bei dem die Klausel uicht paßt und auch nicht vorkommt, nicht eutlehtt sein kanu'!

Von unzweifelhaft prinzipieller Bedeutung ist die Differenz in der Auffassung der Hagar-Geschiehte und ihres Verhältnisses

<sup>1</sup> Von mir gesperrt.

zu Hammurabi von Seiten Kautzsehs und meines Hammurabi-Buehes. Ich gestehe ohne weiteres zu, daß, wenn Kautzsehs Auffassung riehlt; sein würde, dadurch meine Beweisführung einer starken Stütze beraubt wäre. In Wirklichkeit aber glaube ieh, an meiner Auffassung des Verhältnisses in jeder Beziehung festhalten zu müssen.

§ 144 besagt: Wenn ein Mann eine Frau heiratet und diese Frau dem Manne eine Sklavin gibt, welche ihm Kinder gebiert, so darf er ein anderes Kebsweib sich nicht nehmen.

§ 145. Hat er aber eine Frau genommen, die keine Kinder gebar (und ihm auch keine Sklavin zur Verfügung gestellt hat), darf er sieh ein Kebsweib uehmen. Dieses Kebsweib darf mit der Frau nieht wetteifern.

§ 146—147. Hat aber die Frau, die er heimtet, eine Sklavin ihm (zum Weibe) gegeben und diese Sklavin gebiert ihm und hierauf mit ihrer Herrin wetteifert, darf ihre Herrin sie, weil sie Kinder geboren hat, nicht um Geld verkaufen, sie darf sie aber als Sklavin behandeln. Hat sie aber keine Kinder geboren, darf ihre Herrin sie um Geld verkaufen.

§ 170—171. Wenn einem Manne die Frau und die Sklavin kinder geboren haben und der Vater die Kinder der Sklavin zu Lebzeiten als seine Kinder anerkennt, so erben sie gemeinschaftlich mit den Kindern der Frau; der Sohn der Frau hat aber bei der Teilung den Vorrang. Wenn er sie aber zu Lebzeiten nicht anerkenut, dann erben sie uicht. Mutter und Kinder werden aber freiglossen.

Der Zusammenhang zwisehen diesen Gesetzen und der Patriarehengeseihiehte springt in die Augen. Abraham kommt aus Ur-Kasdim mit seiner Frau Sara. Er hat nur eine Frau, wie es in Babyhon Sitte war, die Ehe ist aber unfruchtat. Nur gibt ihm Sara ihre Sklavin Hagar zur Frau, dadureh verliert er (nach Hammurabi) das Recht, sich ein Kebsweib zu nehmen. In der Tat hören wir nichts davon, daß Abraham sich Kebsweiber genommen hätte — erst nach dem Tode Saras ist davon die Rede (25), tfl.). Nun tritt das ein, was eben das Hammurabi-Gesetz voraussagt: Die sehwangere Sklavin fühlt ühre Wichtigkeit und behandelt ihre Herrin geringsehätzig (Gen. 19, 4), Daß es sieh bei Hammurabi ganz um denselben Fall bandelt, seheim mir zwiefolkos. Daß eine Frau ihrem Manne eine Sklavin gibt zu anderen Zwecken, als um mit ihr Kiuder zu zeugen, ist hei den Verhältnissen jener Zeit nahezu ausgeschlossen. Wir sehen dies boi Sara, wir sehen dies abor auch bei Lea, die, als sie nicht mehr gebären konute, dem Jakob ihre Sklavin zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen dies bei Rachel, die gegen ihre Schwester eiferaüchtig wird, weil jene Kiuder hatte, sie aber nicht, und infolgedessen ihm ihre Sklavin zur Frau gibt. Daß überhaupt die Kinderlosigkeit als eine Schmach für die Frau empfunden wurde, braucht wohl kaum gesagt zu werden. Leb erinnere au die heiden Frauer Elkaus (I Sam. I, 6).

Daß also nach alldem bei Hammurabi auch nur von einer kinderlosen Frau die Rede seit kanu oder wenigstens in der Regel war, ist so selbstverständlich wie möglich. Noch selbstverständlicher ist es, daß der Übermut der Sklavin und das Wetteifern mit der Herrin unr dann eintreten koutte, wenn jene kinderlos blieh und diese Kinder hatte, weil sie durch ihre kinder gewissermaßen als die aukluftlige Herrin betrachtet werden mußte. Heute können wir uns diese Verhältnisse im hatrgerlichen Leben nieht so vorlebendigen — aber in fürstlichen Hausern kann mau noch sehen, welche Wichtigkeit der Frage der Nachkommeusehaft beigelegt wird und wie umwälzend sie wirken kanu.

Kautzachs Behauptung, 'davon, daß sieh die Mutter gewordene Sklavin gegen die kiuderlose Herrin auflehnt, ist (bei Hammurabi) keine Rede' trifft also in keiner Weise zu. Die Situation bei Hammurahi und in Genesis ist genau dieselbe.

Aus den §§ 144 und 145 geht unzweifelhaft hervor, daß alles sich darum dreht, ob die Frau Kinder hat oder nieht. Der Maun darf sieh, wenn die Frau keine Kinder hat, ein Kebsweih nehmen, das der Frau freiliel unangeuehm werden kaun (§ 145). Will die Frau dies verhindern, so gibt sie ihm eine Sklavin, mit der er Kinder zeugt. Aber nur wenn die Sklavin geboren hat, darf er ein Kebsweih nicht uehmen. Daß die Frau ihm die Sklavin nieht sofort, hei der Verheiratungf, wie Kautzseh fälsehlich annimmt, gibt, liegt in der Natur der Sache. Erst wenn sie eine Weile mit einander gelebt und sie sich als unfrueltbar oder kränklich erwiesen hat, wird sie zu diesem Radikamittel greifelt.

Es versteht sich dann von selbst, daß § 146 auch nur von einer kinderlosen Frau handelt und daß die Mutter gewordene Sklavin gegen die kinderlose Frau sich auflehnt, also ganz genau wie in der Hagar-Geschichte! —

Es tritt anch bei Hagar der Fall ein, daß sie mit ihrer Herrin wetteifert, weil sie nun durch den künftigen Erben gewissermaßen sich als die Erste im Hause ansieht. Sie darf nicht mehr verkauft werden, aber sie bleibt ja doch die Sklavin der Sara, und Abraham sagt ihr: Siche, delien Sklavin ist in deiner Hand, mache mit ihr was dir gefüllt. Und sie peinjut sie, in welcher Weise ist gleichglitg, wie man eben eine Sklavin peinigen darf, so daß sie entflieben muß. Auch in Hammurabi ist die Art der Behandlung der Sklavin in solchem Falle unbestimmt ausgedrückt, aber es handelt sieh hier ebenso wie in Genesis um eine Züchtigung, wie sie bei Sklaven üblich ist. Darüber kann kein Zwiefel obwaten.

Es ist daher ein vergebliches Bemühen minutisse Differenzen aufzusuchen und eine Erzählung mit dem Maßstabe eines Gesetzes zu messen und dabei den Unterschied der Zeit und des Raumes außer Acht zu lassen. Wenn je in einer alten Sage, die von Generation zu Generation überliefert uurde und mancherkei Wandlungen durchgemacht hat, ein altes Gesetz zum Ausfruck kommt — so ist es hier, und jeder Zweifel ist hier ausgeschlossen.

<sup>1</sup> Die Bedeutung der Wendung i-na ab-b -ut-tam sakanu ist strittig.

Was den Gedanken einer ziellvertretenden Geburt (Type Gen. 16, 2, 9, 9, 3), der im bablyoinchen Gesets darch nichts angedentst ist, betrifft, so scheint mir gerade hier eine Übereinstimmung mit babylonischen Reckt und bablyoinchen Gestellungen. Die Bedeiung von zu Stipli, erbant werden" erklärt sich am besten durch arab. — J. adoptieren, zich einen Sonn beilegen" etz. Be handelt sich hier nicht une mystische stellvertretende Geburt, sondern um wessenlich präktische blüge. Die Matter bat im Hanse eine Stellung, wenn hire Kinder im Hanse die Herrschaft haben. Durch die Adoption des Kindes litere Sklarin erzeicht ist dieselbe Stellung wie durch ih eigenes Kind. Seber Fille von Adeption sich in den Urhanden ans der Zeit Hammurzhis sehre Staffe. Wenn aber Kutstach freigt: Wenn Abrahm auf Gehalfe Saras mit der von ihr abgetretenen Zeilungel einen Sehn erzungt, was bat wie eine Anautweinenen? so michte ich ihr einladen, die Paternickserhlärungen in den sahlreichen Urkunden ans der Zeit Hammurzhis anzuschen, we solche Anarkenangen schriftlich nichtegelegt sind.

Semitica II.

Damit ist die Analogie zwischen der Hagar-Geschichte und Hammurah keinesfalls alsgeschlossen, im Geçenteil, die Portsetzung wiekelt sieht ganz nach den gesetzlichen Vorschriften ab. Hammurahi (§ 171) fordert die Anerkenaung der Kinder der Sklavin durch den Vater, wenn sie erbberechtigt werden sollen, er muß ihnen bei Lebzeiten meine Kinder' sagen. Und das tut Abraham nach der Erziklung (Gen. 16, 15): Und es nannte Abraham seinen Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael: Sonit hat Abraham nach der Schrift die von Hammurahi geforderte Anerkennung geleistet. Nicht in der Benennung liegtforderte Anerkennung, sondern in dem Worte, seinen Sohri. Nicht nur hier sondern auch Genesis 17, 23. 25 ist die Redvon "Ismael, seinem Sohne."

Es ist sehon oben hervorgehoben worden, daß Abraham at Lebzeiten Saras ein Kebsweib nicht genommen hat; dagegen nach dem Tode deraelben wohl Kebsweiber hatte. Da kann man wieder den Untersehied sehen: Die Sölne, die er von den Kebsweibert hatte, nennt die Schrift "Söhne der Kebsweiber" (Gen. 25, 6), wogegen Isaak (ib.), sein Sohn' heißt und bald darraf "Isaak und Ismael seeine Söhne" (b. V. 9).

Nach Hammurabi erben die Kinder der Frau und der Sklavin für den Fall, daß der Vater die letzten als seine Kinder anerkonnt, gemeinsam. Wenn nun Sara direkt die Vertreibung der Sklavin und deren Sohnes verlangt, so verstüßt sie mit ihrem Verlangen gegen das herrschende Gesetz. Abraham gab den Drängen erst nach, als ihm Gott befahl der Sara zu geborchen ete. Ich habe dies in meinem Buele (S. 140 ff.) seharf und deutlich betont und es ist doch recht sonderbar, wenn Kautzschohne darauf Racksielt zu nehmen, bemerkt: "Aber gerade dieser Punkt, (daß die Kinder der Sklavin mit den Kindern der Gattin teilen), wird von Sara illusorieh; gemacht ete." — Da zeigt sich

¹ Damit ist anch das Bedenken Kantaselu beseitigt, daß dieser Vers un den Käßerst dinnen Flödin gelört; au weisben der spätzer Flerenkerte Kedex die Data der Patriarehengesehileite konnentriert hat, und daß einfanke drausst die Benennung des Kindes durch den Vater einfanke diesen die Jahristen und Elshisten die Benennung durch die Matter erfoligt. Man muß Ubrigens nielet alle gaz zu sefringespenenen Hypetheen der Bibeleitik ohne weiteres hinnelmen — insbesendere dann nielt, wenn sie gegen neen Etassehne versteßen.

wieder, daß Kautzsch zwischen den Erfordernissen des Gesetzes und der Erzählung nicht unterscheidet. Trotzdem, daß Ismaël verjagt wurde, bleibt er neben Isaak der Sohn Abrahams, der sich bei dessen Begräbnis beteiligt, wogegen wir von den Sühnen der Kobsweiber bei dieser Gelegenheit nichts hören.

Die Analogie wisschen den Gesetzen Hammurabis (§ 144-141 und § 170—117) einerseits und der Hagar-Gesehichte (Gen. 16-21) andererseits ist also eine vollkommene. Ich habe diese Tatsache nur mit Rücksieht auf Kautzsehs Einwendungen noehmals so ausführlich behandelt. Aus jeder Nunnee der Erzählung leuchtet das Gesetz durch und die ganze Erzählung trägt in sieh die Signatur einer Zivilisation, die man vergeblich bei den Beduinen suchen wird, sie trägt die Signatur der Hammurabi-Epoehe.

Die Patriarchengeschielte findet ihre Fortsetang in Isaak, dem Abraham eine Frau aus seinem Stammlande holen läßt. Ebenso wandert Jakob nach dem Osten und holt sieh von dort seine Frauen. Sein Versueh, Laban zu überlisten, findet ein Seitenstück im Gestete Hammurabis (§ 264—265). Alle diese Geschiehten sind lauter alte, naive Erzählungen und Sagen aus uralter Zeit, die alle das Gesetz Hammurabis oder richtiger einen Archetypna, aus dem dieses geflossen, voraussetzen!

Ich habe mich bis jetzt auf die Beweisführung besehränkt, welche direkt die Beziehungen zwischen Hammurabi und den mossischen Gesetzen im Ange behält, und dabei die Komposition des Pentateuels nicht berücksichtigt, obgleich ich sie keinen Moment aus dem Auge verloren habe. In der Tat behauptet Kautzsch (S. 476) für meine Hypothese vom Urgesetz nirgends einen Beweis zu finden und fährt also fort;

Dies hat allerdings seinen Grund wohl vor allem darin, daß meine Anschauungen von Ursprung und Wesen der Pentstenehiechen Gesteze von denen des Verfassers tote ocelo verschieden sind. Nach ihm ist Moses der Verfassers lied eideser Gesteze, und er stand dabei auf einer nachmak unerreichten Höhe: "Dem Seher lag die Weltordnung, das meuschliche Herz offen, und er lied sich von dem vorübergehenden Erfolg großer Machthaber und erobernder Vikler nicht blenden und war fest überzeugt, daß die sittliche Weltorduung wie in der Natur so in der Geschichte zur dettet den Sieg davon trägt, und wenn sieht — besser ein Ende mit

Semitics II 83

Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. 1 Man sicht deutlich, in welchem Grade dem Verfasser seine kritische Überzeugung Gerissensanche ist, und über Gewissensfragen soll man mit niemandem rechten. Aber wir anderen haben anch ein Gewissen, und dieses zwingt uns zur Anerkenung der brutalen Tatasche, daß in dem selbichten Bestimmungen des Bundebuches nur ein kodifiziertes Gewohnbeitzrecht oder meinetwegen ein Niederschalp seitnumter bakate Rechtananchaumgen aus den Zeiten der Seßlanftigkeit Israels in Kanaan, also allerfrühesteus aus dem 11. Jahrhundert, im Wahrheit aber sieher aus spätterer Zeit, vorliegt, ganz abrugesehen von allerich handgreiflichen laterpolationen aus noch spätterer Zeit. Für unseren Verfässer ist der längst und ersehöpfend geführte Beweis einfashe hielt vorhanden.

Ich muß dem gegenüber bemerken, daß ieh "den längst geführten Beweis für diesen Tatbestand' in meinem Hammurabi-Buch S. 213 ff. in seinen Grundfesten erschüttert zu haben glaube, so daß von ihm nicht ein Stein auf dem anderen geblieben ist. und ich staune darüber, daß Kautzsch ohne Rücksicht darauf diese Worte niederschreiben konnte. Ich hatte ja die Behauptung am angeführten Orte bewiesen! Daß meine Ausführungen die Einheitliehkeit des Pentateuch zur Voraussetzung haben, ist unrichtig:3 sie vertragen sieh vollkommen mit der Annahme, daß der Pentateuch aus verschiedenen Quellen komponiert worden ist. ,Die Tatsache, daß in den schliehten Bestimmungen des Bundesbuches nur ein kodifiziertes Gewohnheitsrecht . . . aus den Zeiten der Seßhaftigkeit Israels in Kanaan vorliege, kann nach der Auffindung des Hammurabi-Kodex nicht aufrecht erhalten werden. Diese Tatsache mag ,brutal' sein, wahr ist sie nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sient sich nicht, vereinzelte Stellen aus dem Zosammenhange zu reifen nud gegen sie mit besouderer Emphase ohne Grund Stellaug zu nehmen. Wenn bei Hammurah zum Schalb von dem Stäkeve die Role ist, dem sein Ohr abgeschaitten wird, weil er nicht Stäkeve sein will und im Bundebolch an der Spitze von dem Stäkeven gesprechen wird, dem sein Ohr gebohrt wird, weil er Stätzer bleiben will —- so darf man ach Kustusch darin beinen Zusammenhang und keinen Protest erksunen. — Warum denn nicht? Beide Gesetze haben ja auch nach Kautzach eine Berührungen mit einander und dieses soll Ziellä sein!

<sup>3</sup> Von mir gesperrt.

Man heweise mir doch, wo ich die Einheitlichkeit des Pentateuchs ausgesprochen oder angedeutet habe!

Das erastliche Bekenntnis der Komposition des Peutsteuchs verträgt sich mit der Annahme, daß Moses mehr als ein astralmythisches Symbol bedeute und der Ausspruch: "In Wahrheit ist Moses so wenig der Urheber des Gesetzes, als unser Herr Jesus Christus der Stifter der niederhessischen Kirchenordnung" ist ebenso drasiisch als falseh. Diese Tatsachen werden auch in folgender Stelle deutlich ausgesprochen:

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß in letztem Grunde Moses der Begründer des nationnlen wie des religiösen Lebens Israels gewesen ist und sein Volk nicht nur wenigstens mit dem Kern eines Systems bürgerlieher Ordnungen (dergleichen sieh tatsächlieb direkt aus seiner richterliehen Tütigkeit, wie sie Exod. 18 besehrieben wird, ergeben unßten) versehen hat, sondern auch (gleiebsam als notwendiges Korrelat zu der Grundwahrheit, daß Jahve der Gott Israels sei) mit einem irgendwie gearteten System kultischer Ordnungen, bestimmt zur Ausprägung und Darstellung der religiösen und ethischen Pfliebten, die sieb aus dem Verhültnis des Volkes zu seinem nationalen Gotte ergeben. Die Annahme ist nicht nabegrundet, daß das, was Moses über diese Dinge nn Weisungen erteilt hat, in am wenigsten veränderter Gestalt im Bekalog und im Buche des Bundes (Exod. 20-23) aufbewahrt geblieben ist. Jedoch, es ist bei der oben als wahrscheinlich dargelegten Ausieht nicht erforderlich, nun auch zu schließen, die mosaische Gesetzgebung sei auf die in Exod, 20-23 behandelten Gegenstände beschränkt gewesen; vielmehr gibt es anch nnter dem Deut, eigentfimliehen Geboten - die allem Anseheine nach die Überlieferung einer späteren Periode im Leben des Gesetzgebers zuschrieb manche, die gleieber Weise einen Teil derselben gebildet haben können. 11

Weiß Kautsseh, wer diese Sätze niedergeschrieben hat? — Es ist kein Geringerer als S. R. Driver in seiner Einleitung in die Literatur des alten Testaments,<sup>†</sup> der doch die Resultate der Quellenkritik bis aufs Einzelne anerkannt hat. Freilich wird man mir wieder kommen mit der Bemerkung, daß diese kritische Überzengung auch bei Driver, jü ew issenssache<sup>†</sup> sei<sup>‡</sup> —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genau zu denselben Resultaten hat mich meine Untersuchung über das Verhältnis Hammurabis zu der mossischen Gesetzgebung geführt. Ich betone ansdrücklich, daß ich diese Stelle früher nicht gekannt habe und sehr erfreut war, als ich sie fand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Ausgabe 164 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie dies ein kritikloser Nachbeter der Kritik auch ausgesprochen hat.

Semitica II. 85

ich wage aber zu behaupten, daß sowohl Driver als ich selbst, ebenso gut wie die anderen, keinen anderen Leitstern kennen als die Wahrheit und zwar die Wahrheit, wie sie sich uns aus der voraussetzungslosen Forschung ergibt.

Noch mehr, Kautzsch selbst gesteht bis zu einem gewissen Grade zu, daß meine These vom Urgesetz mit dem Standpunkt der Kritik vereinbar ist, indem er (S. 477) sagt:

"Der Verfasser versiehert uns allerdings (S. 203): "Die Feststellung (!), daß die wichtigsten Gesetze des Bundesbuches dem Urgesetze entstammen, ändert mit einem Schlage den kritischen Standpunkt". Wir dürfen ihm dagegen versiehert selbst, wenn diese Feststellung gelinge, braucht die heutige kritische Ansicht über die Entstehung des Pentateuchs ihreu Standpunkt auch nicht einen Zoll breit aufraugeben."

So weit sie die Entstellung des Pentateuchs aus verschienen Quellen betrifft, braucht sie es auch nicht, und ich habe nirgends behauptet, daß sie es tun muß. Wenn aber Kautzsch, trotzdem daß die Bestimmungen des Exodus in Hanmurzh vorlanden sind, sie ins 11., ja sogar ins 9 Jahrhundert setzen will, so muß ich dem aufs allerentschiedenste widersprechen. Das "Umlerner" muß hier so rasch als müglich erfolgen, und einer der treuesten Verteidiger dieser Theorie (Bäntsch) hat sie bereits in Stück gelassen!—

Kautzach fährt in seiner Krüik (S. 477) fort: "Wie sich der Verfasser das Verfahren der Krüiker vorstellt, daßür aur ein drastisches Beinpiel: S. 89 lesen wir in einer Note zu dem Davidswort 2 Sam. 12, ("das Lamm soll er vierfach erstatten"): die Septuaginta haben "siehenfach" und Kautzsech hat dies Lesart rezipiert — mit Unrecht, weil siehenfach (d. h. X. mal) in diesem Falle eine banale Phrase gewesen wäre. 'Die Stelle war den Krütkern unangenehm, weil sie das hohe Alter des Exodus bezeugt und so mußte das Wort siehenfach korrigiert werden.'

Ich gebe ohne weiteres zu, daß die Wendung: "Die Stelle war den Kritikern uuangenehm etc." ein nieht zu rechtfertigender lapsus meinerseits war. Man sollte solche Ausdrücke

<sup>1</sup> Von mir gesperrt.

stets vermeiden; denn die bona fides der Kritiker steht mir außer Zweifel und das Wort war in der Tat nicht so blöse gemeint. Dagegen ist meines Erzehtens "für wirkliche Kritik" die Lesart "siebenfach" durchaus nicht so selbstverständlich wie Kautzsch zu glauben scheint, und es zeigt sieh da wieder, daß auch ein so ruhiger Forscher wie Kautzsch Wendungen gebraucht, die ebenfalls nicht zu rechtfertigen sind, so die vo-"der Gewissenssache" und von der "wirklichen Kritik", auf die ja doch uiemand ein Patent bekommen hat.

sich sehene mich gar nieht zu erklären, daß die Lesart, siebenfach' nur deßhalb in die LXX eingedrungen war, wei dieser Ausdruck in der biblischen Literatur sehr häufig ist und sie den anderen yierfach' nicht zu denten wußten. Kautzsch findet es überaub begreißich, daß man in den massoretischen Text ,vierfach' bineinkorrigiert um die Abweiehung von der gesetzlichen, Bestimmung zu beseitigen'— daun hätte man auch die Todesstrafe beseitigen müssen.

Für mieh ist es nieht maßgebend, daß "nieht nur Kautzsch, sondern auch seit Thenius alle uubefangenen Kritiker (Welhausen, Klostermann, Driver, Budde und Nowack) so geurteilt haben und daß nur Keil die Lesart des massoretischen Textes beibehalten hat". Mir ist Keil gerade so befangen oder nubefangen, wie die angeführten Kritiker, und ich stelle mieh ohne weiteres auf die Seite Keils, wenn ich glaube, daß er auf der Seite der Wahrheit steht.

Nieht die Frage der Pentateueh-Komposition ist für die Hypothese vom Urgesetz von entscheidender Bedeutung, sondern die Frage, ob Moses aus Hamuurabi gesehöpft habe oder nicht — aus Hammurabi oder aus einem von ihm derivierten Gesetz! Denn dieselben Gründe, welche gegen Hammurabi sprechen, behalten auch ihre Giltigkeit gegen die Entlehnung aus einem von Hammurabi derivierten Gesetz. Deßwegen ist auch die Hypothese Kautzesels (S. 430), die er also formulier!: Von allen Müglichkeiten seheit uus daher die wahrseheinlichste die, daß das Gesetzbech Hammurabis bei den Kanaaniten (um die Wende des 14. zum 15. Jahrhuudert) Verbreitung und Ein-



<sup>1</sup> Sie kann auch eine einfache Verschreibung sein.

Senitica II. 87

fluß gewonnen und durch sie — so weit ein Bedürfnis dazu vorhanden war — auch von Israel angeeignet wurde, abzuweisen.

Wenn um das 15. Jahrhundert herum ein Briefverkehr zwischen Babylon einerseits und Ägypten und Palästins andererseits vorhanden war, warum sollte das Gesetz Hammurahis oder ein ihm verwandter Archetypus nieht sehon früher nach dem Westen gekommen sein? Es existieren Amarnabriefe, die au Umfang das Bundesbuch, so weit es mit Hammurabi übereinstimmt, übertreffen, warum sollto nieht Abraham eine solche Tafel oder mehrere kleinere mit sich geführt haben? —

Kautzsch selbst giht (S. 478) die Möglichkeit zu, "daß die etwaigen Berührungen des Bundesbuches mit einem babylonischen Gesetzbuch nicht aus dem Kodex Hammurabis, sondern einem ihm verwandten Gesetzbuche stammen, er vermag nur keine Spur von einem wirklichen Beweis dafür zu entdecken'. -Der Beweis ist aber mit den Händen zu greifen! Wenn jede andere Lösung dieses schwierigen Problems ausgeschlossen ist - und sie ist ausgeschlossen - so bleibt nichts übrig, als ein Urgesetz oder einen Archetypus anzusetzen. Daß vor Hammurabi solche Gesetze existiert haben müssen, geht aus der Kontraktliteratur hervor, die vor Hammurabi schon dieselben Gesetze voraussetzen, wie sie uns im Kodex Hammurabi vorliegen. In der Patriarchengeschichte sehen wir deutlich die Spuren derselben Gesetze auf Sehritt und Tritt. Wir stehen auf positivem historischen Boden, die alte Überlieferung trägt den Sieg davon über die Astralmythen und über andere nebulose Hypothesen - dies ist meine wissenschaftliche Überzengung und durchaus nicht .Gewissenssache'!

Die Bihelforschung ist mir in einem ihrer besonnensten Vertreter ein gut Stück Weg entgegengekommen. Sie wird, hoffe ich, auf habbem Wege nicht stehen hieben; sie wird die Konsequenzen aus den neuen Fakten ziehen und eine Revision des Bibelprozesses unternehmen. Das Verdienst Kautzschs ist es, die Revision angebahrt zu haben!—

#### Inhaltsübersicht.

| Vorwort                                        |       |  |  |  | Seite<br>1-2 |
|------------------------------------------------|-------|--|--|--|--------------|
| Das mosaische Rezeptionsrecht im armenischen   | Recht |  |  |  | 35           |
| Das Privatrecht                                |       |  |  |  | 5-23         |
| Das öffentliche Recht                          |       |  |  |  | 23-35        |
| Mechitar Gosch und die mosaische Rezeption .   |       |  |  |  | 35-42        |
| Das Erbrecht                                   |       |  |  |  | 42-49        |
| Zum Errungenschaftsrecht                       |       |  |  |  | 49-54        |
| Zur Geschichte des syrisch-römischen Rechtsbue | hes . |  |  |  | 5461         |
| Der Kodex Hammurabi und das Bundesbuch .       |       |  |  |  | 61 - 87      |

### IV.

# Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller, IX.

You

#### Theodor Gompers, wirkl, Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

(Vorgelegt in der Sitzung nm 9. Mai 1906.)

1. Aristoteles Metaphysik VII 2 (1028) 19). Bei der Durchmusterung der verschiedenen Auffassungen des Substanzbegriffes wird die Erwähnung Platons von einem Sätzchen eingeleitet, das ich sogar in Bonitzens Übersetzung erstaunlich falsch wiedergegeben finde, freilich auf Grund und im Einklang mit einer sinnwidrigen Interpunktion, in betreff deren die mir bekannten Ausgaben übereinstimmen. Man liest nämlich bei Bekker, Bonitz, Christ usw, wie folgt; οἱ ἐὰ πλείω καὶ μάλλον όντα άίδια, ώσπερ Πλάτων κτέ., was Bonitz S. 129 der aus seinem Nachlaß herausgegebenen Übersetzung also überträgt: andere nehmen mehreres, das mehr ewig sei, an, wie Platon' usw. Läßt denn aber - so frage ich - der Begriff der Ewigkeit eine Steigerung zu? Weder kenne ich eine befriedigende Antwort auf diese Frage, noch ist, soviel ich sehe, eine solche möglich. Man hefreit den Stagiriten von diesem Widersinn, wenn man nach zzi μαλλον einen Beistrich setzt und die zwei Worte genau so versteht, wie man sie zwei Zeilen vorher verstanden hat und verstehen mußte. Dort heißt es nämlich von Flächen, Linien, Punkten und Einheiten, sie gelten manchen als Wesenheiten, und zwar in noch höherem Sinne als der Körper und das Feste (καὶ μάλλον ἢ τὸ σῶμα καὶ τὸ στερεόν). Aristoteles sagt nunmehr in diesem Satze, daß andere, und dar-Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl. CLIV. Bd. 4. Abb.

unter Platon, an eine Mehrzahl substanzieller Arten glauben, die überdies, da sie ewig seien, in höherem oder vollerem Sinne als die Sinnesobjekte als Substanzen gelten können: εἰ δὲ πλείω καὶ μάλλογ, διτα ἀθλα, ἄυπορ Πλάτων τὰ τὰ είδη καὶ τὰ μαθηματολά κτῖ.

Aristoteles de interpretatione cap. 9 (19 9). Hier kann ich nieht umhin, den Ausfall eines Wortes anzunehmen und den Sats wie folgt zu ergänzen: ἐρῶμεν γὰς ... ἔτι Ειως Ιστιν ἐν στίς μὲ μὰ (ἐσεῶνως) ἐκερτῶνει τὰ ἐντατὰν τέναι μὰ ἐρωθως. Glit es doch hier den Gegensatt nieht zwischen "bestänger Wirksamkeit" und "zeitweißgem Fehlen derselben", sondern zwischen der Welt des Wandelboen, also des immer in gleich er Weise Wirkenden und des der Verinderung Unterworfenen. In dieser Welt des Wendelse und Wandels ei augenseheinlich (ἐρῶμεν γὰρ ἔτ·) Raum für das So-oder-anders-sein-können oder das Kouffurente.

2. Euripides Hekabe hat H. Weil mit einem wunderbar kappen und deeh vollig ausreiehenden Kommentar verschen kürzlich (Paris 1905) zum drittenmal veröffentlicht. An zwei Stellen hat der verechter Altmeister Vermutungen und Zweifel gefüßert, die mich zu kritischen Bemerkungen veranlassen.

V. 319/20 sprieht Odysseus; τύμβον δὲ βουλοίμην ἄν ἀξιούμενον τον έμον όρασθαι· διά μακρού γάρ ή χάρις. Es ist sonnenklar, daß ἀξισύμενον einer Ergänzung ebenso bedürftig, wie τὸν čuòv zum mindesten entbelirlich ist. Man darf somit vermuten, daß der zu ±5:05uzvov gehörige Genetiv durch jenen erklärenden Zusatz verdrängt oder doch ersetzt worden ist. Soweit stimme ieh mit Weil überein. Aber sein zweifelnd vorgebrachtes àçioùμενον | στεσών gilt mir als ebensowenig angemessen wie die von ihm verzeichnete Koniektur Holzners vauluwy. Eine Bekränzung ist eine gar vergängliehe Art der Ehrung. Neben 2:2 илжее würde der Hinweis auf - rasch verwelkende - Blätter und Blumen einen Mißton bilden; vouluw hingegen seheint mir überaus matt. Was die Sitte oder das Gesetz dem Toten als Ehrung zuspricht, kann ja doel, eben weil es eine allgemeine Norm ist, nur ein Minimum bedeuten. Nicht das, was allen zuteil wird oder doch nach einer geltenden Regel zuteil werden sollte, ist hier am Platze. Ganz im Gegenteil. Odysseus sagt, daß er sieh im Leben mit der Befriedigung des bloßen täglichen Notbedarfes begnügen würde, im Tode aber strebt er - das heischt der Gegensatz mit gebieterischer Strenge nach den höchsten Ehrungen. Der Anspruchslosigkeit im Erdendasein muß die Anspruchsfülle in Ansehnng des Nachruhmes gegenüberstehen. Wer Enripides kennt, glaubt ihn übrigens angesichts dieser grellen Umkehrung des rationellen Verhältnisses sarkastisch lächeln zu sehen. Der Dichter der Aufklärung will wohl auch hier wie so oft die Ungereimtheit gangbarer Meinungen und Maßstäbe an den Pranger stellen. Doch dem sei wie ihm wolle: nnr ein starkes Wert kann die von άξιούμενον erforderte Ergänznng bilden. Man denkt zunächst an τιμών, aber schon die Wiederholung nach v. 316 (άρωντες οὐ τιμώμενον) regt Zweifel and Bedenken an. Diese werden durch die Erwägung verstärkt, daß die much mehr oder weniger hohe sein können. Das dem Zusammenhang am meisten entsprechende Wort ist m. E. σεμνών. Die hohen Ehrungen, deren ein Grab gewürdigt wird, nmfassen ebensosehr die teils dauernde, teils stets erneute Ausschmückung der letzten Ruhestätte als die dem darin Gebetteten immer wieder dargebrachten Totenopfer.

V. 847 (καὶ τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν) hat, wie Weil richtig bemerkt, fort embarrassé les commentateurs anciens et modernes. Man darf den Vers mit Fug très obsenr nennen. Aber des Herausgebers Zweifel an der Ungetrübtheit der Überlieferung vermag ich nicht zu teilen. An dem Gegensatz von avgrag: und véus: zu rütteln kann niemandem beifallen. Man denke an Verbindnngen wie ἀνάγκη ςύσεως, nm sich zu überzengen, daß der hier vorliegende Gegensatz der in ienem Zeitalter gangbaren Gegenüberstellung von ,Natur' und ,Satzung' (εύσις und νέμος) viel zu nahe verwandt ist, nm dem Zufall einer Korruptel sein Entstehen zu verdanken. So sieht sich denn die Konjekturalkritik in die engsten Grenzen gewiesen. Man kann mit Weil daran denken, ol vóusi in ob vóusic zu verwandeln; aber einen wahrhaft befriedigenden Ausdrock des hier zu erwartenden Gedankens hat man dadnrch nicht gewonnen. Der Chor äußert seine Verblüffung darüber, daß Hekabe bei Agamemnon, die entthronte Königin bei dem Zerstörer ihres Hauses und ihres Reiches Hilfe sucht, daß sie seinen Beistand anruft und anrufen muß, um an dem Verräter Polymester Rache zu nehmen. Der vormalige Feind wird zum Freund und Bundesgenessen; zwi-

schen der Hasserin und dem Gehaßten erwächst, dank dem eigentümlichen Wechsel der Lage, ein enges Freundschaftsband, eine necessitudo, wie der Römer sagen würde. Darauf zielt m. E. tàc àváyxac. Um of vépst richtig zu verstehen, muß man sich daran erinnern, daß νέμος, das Gesetz oder die Satzung, für den Griechen ienes Zeitalters der Typus des Wechselvollen, des Willkürlichen, des Subiektiven und Relativen geworden war. Man denke au Demokrits berühmtes Wort: νόμω φυγρόν, νόμω θερμόν, κτέ. im Gegensatz zu dem Dauernden, dem Wahrhaften. dem Absoluten (êter ĉè ătouz zzi zavóv). Zu einer derartigen Verwendung des Wertes hat diesmal auch Euripides gegriffen, um in möglichst pointierter Form den paradoxen Gedanken auszusprechen; nicht, wie man denken sollte, die objektive Notwendigkeit ist es, welche die wechselnde Satzung beherrscht, sondern umgekehrt; selbst die necessitudines (ich suche vergeblich nach einer deutschen Wiedergabe des schillernden Sinnes von ἀνάγκαι) werden bisweilen durch das Wechselvolle (der Lage, der Verhältnisse, der Willkür) bestimmt. Ipsae necessitudines non a naturae praeceptis, sed ab hominum placitis et arbitrio pendent. Ist der Ausdruck von Gewaltsamkeit nicht frei, so trägt die Schuld daran nicht ein Abschreibefehler, sondern der Diehter sclbst, der dunkel und schwierig wurde, weil er allzu spitzig sein wollte.

3. Die Brachstücke des Musonius Rufus haben kürzlich durch Otto Henses eindringendes Bemühen vielfache kritisehe Förderung erfahren. (C. Musonii Rufi reliquise ed. O. Hense 1905, Leipzig, Teubner). Ein paar Versuche der Nachbesserung mögen dem geehrten Herausgeber meinen Dank für die seböne Gabe bezeugen.

Den ersten Satz des 5. Bruchstücks (h. 19/20) müchte ich wie folgt au schreiben vorschlagen: Αλλες δείσετεν έχειν ζετρακτικέτερον άναυμότερον πρός πείτον άρετες διάν (λ. 19/20). (δ) ε διάν λόγες δείσειας δρίδες τι είτς πευτέρον, το δεί δίας γίνετον κατά τευσένον. Αλόγες πέρετεν διάντικένος δείσες το δεί δίας γίνετον κατά τευσένον λόγες ανώκεικός το δείσες είτες δείσες ανώκεικός είτς, welches mir ent-behrlich scheiut, getilgt und an demselben Orte einen Buchstaben eingesetzt, der mir zur Gliederung der Rede als unerlißlich gilt und überdies mit dem unmittelbar darauf folgenden Diphthong in itzaistischer Aussprache identisch ist. Zuvörderst ward die

Frage aufgeworfen, welches das wirksamere Agens beim Tugenderwerbe sei; die Gewöhnung oder die Einsicht? An diese ganz allgemeine Frage reiht sich eine spezielle, das Verhältnis dieser beiden Fraktoren betreffende: oder steht es etwa so, daß die Einsicht zwar richtig lehrt, was zu tun sei, die Gewohnheit aber sich erst aus der Gewöhnung der dieser Einsicht gemß Handelnden zu ergeben pflegt? Die zweite Frage an die erste als ihre bloße Explikation und somit ohne vermittelnde Konjunktion

anzulehnen, gilt mir als unzulässig.

p. 56, 6ff. Hier vermag ich den Vorschlag des auch um diese Überreste hochverdienten Büeheler nicht als völlig befriedigend zu erachten. Er will aus den Worten: àhhá t: uèv είναι der maßgebenden Handschriften ein αλλ' αίτιον είναι gewinnen. Was mich zum Widerspruch veranlaßt, ist nicht so sehr der einigermaßen gewaltsame Charakter der Anderung, als der Umstand, daß es mir bedenklich seheint, das zu dem nachfolgenden taxisəs yezərəs so trefflich passende vi fallen zu lassen. Das von der Britsselor Handschrift des Stobaeus dargebotene àllá ti véusiv würde man gern annehmen, wenn der Zusammenhang nicht ehor den Begriff des Übriglassens als ienen des Gewährens zu verlangen schiene. Einen Teil nun eben dieses hier erforderten Gedankens bieten die überlieferton Zeichen dar, sobald man sic anders verbindet. Ist es eine allzu verwegene Annahme, daß utver falsch abgeteilt und dann zu pèr sivat willkürlich erganzt worden ist, während die drei zur Vervollständigung des Gedankens noch erforderten Buchstaben dieser unrichtigen Auffassung des Satzes zum Opfer fielen? So hatte denn die ganze Stelle wie folgt zu lauten: To be begeobat τὰς ἀμαρτίας μὰ ἀγρίως, μηδὲ ἀνέμεστον είναι τοῖς πλημμελήσασιν, ἀλλά τι μένειν[αι] αὐτοῖς (ἐᾶν) (oder μένειν ἐᾶν αὐτοῖς) ἐλπίδος γρηστῆς, ήμέρου τρόπου καὶ φιλανθρώπου ἐστίν. Ein sanfter und menschenfreundlicher Charakter zeigt sich auch darin, daß man den Übeltätern nicht jeden Rest von Hoffnung raubt und sie somit nicht der vollen Verzweiflung preisgibt.

S. 67/8 in dem ersten Bruchstück über die Ebe gilt es vorerst ein ohr vor 2004/000 einzuschieben, so daß der Satz mit Peerikampa Besserung (zw2ozusticha: st. zusticha) also zu lauten hat: 60% das phr (chr) 2004/000 (2007, das 28 (zw20)zusticha; zu zuzh 28 (zwidoz ziera zu zuzh) diez vord zicht ein deue. Freilich könnte der Dativ an sich von dem ersten τ̈μz abhängen, aber das letztere Wort kann nicht zugleich in dieser Funktion und als Gegensatz zu dem zweiten (τ̄μz μὲν — τ̄μz δὲ) auftreten.

An der Fortsetzung: μεγάλη μέν γὰο γένεσις ἀνθρώπου, ∜ν ἀποτελεί τούτο τὸ ζεύγος seheint noch niemand Anstoß genommen zu haben. Und doch weiß ich nieht, wie man yévzen; hier zu erklären vermag. In der Ehe, so hieß es doch unmittelbar vorher, beherrscht die Gemeinschaft alles, für den Privatbesitz bleibt kein Raum übrig, nicht einmal für das Sondereigentum der Gatten an ihrem Körper. Was soll da in dem begründenden Satze der Ansdruck; usyang vévene besagen? Das Wort vévene. das 6 Zeilen vorher begegnet, konnte dem Schreiber leicht in die Feder kommen; nicht aber dem Verfasser, der hier, wie ich meine, nur von einer gewaltigen Verwandlung oder Erneuerung des Menschen zu reden vermochte. Vielleicht denkt jemand an παλιγγενισία, aber die Änderung wäre wohl eine allzu gewaltsame; auch ist der Ausdruck ,Wiedergeburt' schon an sieh so stark, daß er den Zusatz uerakt kaum verträgt. Das paläographisch nabeliegende zaiges ist vielleicht überhaupt nicht zulänglich bezeugt. Doch scheint uns nur zwischen diesem und dem gleichwertigen zziworz, das Philo, Josephus und noch Spätere gebraucht haben, die Wahl gelassen. Sollte übrigens nieht dem Autor die Stelle aus Antiphon vorgeschwebt haben, die oben von der Eheschließung handelt: αύτη ή ήμέρα, αύτη ή νὺζ καινοῦ δαίμονος ἄρχει, καινοῦ πότμου μέγας γὰρ ἀγὼν γάμος άνθρώπω (bei Stobaeus Floril. 68, 37, vgl. auch Nauek Fragm. Trag.2 Adesp. 542).

p. 80/1 ist der anerkannt selwer verderbten Stelle nicht mit voller Sicherheit aufanhelfen. Hense begnügt sich damit, den hier voranszusetzenden Sinn zu paraphrasieren. Mein Versuch empfichlt sich vielleicht dadurch, daß er nnr ein Heil-mittel in Anwendung bringt, die Annahme und Ergänzung von Lücken, während ich keinen Buchstaben der Überlieferung anzutasten mich genötigt sehe. Eln vermunet, daß die Ausführung des Satzes of 3° deltagel βαγθεί ein κράπετα also zu nergünzen ist: zui örte globen γέρουν δερούς περαβλογίν(κ) (κίνον (Intexat, 50° εργθείναι την) δετ δικήδεταν έτέρουν δερουσ(εέρ) τε zui teu(εέρ) γέρ από ελδικήσεταν δερούς που και επιστέερο δερουσ(εέρ) τε zui teu(εέρ) γέρ από ελδικήσεταν δερούς που και δερούς δερούς που και δερούς δερούς δερού



er Stellen wie p. 17, 1, 3, 14, 21, 23 H. oder p. 18, 2, 5, 8, 9 oder 35, 15—17 vergleichen. Auch laßt sich dieses Bedenken durch den Hinweis auf den ungewöhnlich häufigen Gebrauch, den Musonius Rufus von jenen Pormen macht, beschwichtigen. Zähle ich ihrer doch ein halbes Hundert auf wenig mehr als 130 Seiten kleimen Formates.

p. 85, 7/8 befremdet das auch von der Überlieferung nicht einstimmig dargebotene è μουπαίς. Der Analogie der Parallelfalle ἢ imrigievor γρόμιστα und imrigieror καθέροιά (2.9 und 11) würde die Schreibung il μουπαίς ού am besten entsprechen, so daß das Ganse zu lauten hätte: οδικου ἀνέξη του παγείς εἰ μουπαίς το, ἐλεν ἐκτίνος οἰα ἐπείλον μουπαίς προτεάτη κρόδεια ψούσκες τος λόμονας ἐξικου καλιέρο τος κρόξεια καλιέρος τος δικου κοι ἐκτινήτους καλιέρος τος δικου καλιέρος τος λομίστος γρόμιστος καλιέρος τος καλιέρος τος δικου καλιέρος καλιέρος τος δικου δικου καλιέρος τος καλιέρος τος δικου δικου καλιέρος τος καλιέρος τος δικου δικου δικου καλιέρος τος δικου δικου δικου καλιέρος τος δικου δικου δικου δικου καλιέρος τος δικου δικ

91,8 hat der bloße Dativ in dem Satze ἀλόπος ε' έγχι τῆ παρτότη τοῦ σώματες ἀλοναμές gewiß mit Recht Peerlkamps Befreinden erregt; doch empfiehlt sich wohl mehr als die von ihm vorgeschlagene Umwandlung des Dativs in den Genetiv die Einschaltung von ((=!) νον τῆ παρτότη τ. α. ἐδοναμία.

p. 102, 6. Der beschädigten Stelle wird besser als durch Cobets Tilgung von zei dadurch aufgeholfen, daß wir mit anderen Kritikern eine Lucke nach diesem Worte annehmen, die ich au liebsten also ergänzen möchte: — πραπλητίως καὶ ψῶν ζωῆς καὶ (κωτερίας) γὰριαγων ἡ τρορίς (κῶν ἡρὴκων) ἐπτος (κῶν ἐπλοκα).

p. 113, 2 empfiehlt es sich wohl am meisten, Jacobs' und Peerlkamps Vorschläge zu kombinieren und demgemäß zu schreiben: (ἐν ὁτω καλεῖς καὶ) συμνοῖς ἔθεσν οἱ παλαειλ Ακειδαμένει τραφέντες ἀμετει τῶν 'Ελλήνων ἔσὰν τι καὶ ἐναμίζονα κτί.

p. 114, 3 f. hatto Meincke gewiß Unrecht, in den Worten ob Zuzide vizu gönkafung ngh bezig die zwei letzten Worte tilgen zu wollen. Es ist im vorangehenden von der Zuzuzion, und 2012 die Rede. Statt nun dort, wo eigentlich die Prömmigkeit genannt sein sollte, sie direkt als solche zu bezeichnen, empfahl es sich dem Autor, einen Umweg einzuschlagen, die uzigfzu unter den Gesamthogriff der Zuzuzion, zu subsumieren, was ehen dadurch geschicht, daß an die Stelle eines zie dzeigfet dem genannten der Stelle eines zie dzeigfet dem genannten der Stelle eines zie dzeigfet dem genannten der Stelle eines zie dzeigfet dem genannten dem

Ansdrucks bemüht ist. Die Subsnmtion der Frömmigkeit unter den Begriff der Gerechtigkeit erinnert an Platons Definitionsbemühungen im "Euthyphron" insbesondere 12°.

Mit voller Überseugung, eine notwendige Besserung vormachlagen, schreibe ich p. 115, 4ff.: 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>1</sup>/<sub>2</sub> et vol. Z/wweg, 5rt wiczo (l. 156 sizos) fraz naprier 6 zai naprier, 75 zarā \$5200 xt. (Frg. 243 Arnim). 1st doch der Gedanke kein anderer als dieser: Handlungen der verselisiedensten, ja selbst von geradezu entgegengesetzter Art, wie es z. B. das Scheren und das Frei wachsen-lassen des Haupthaners sind, dienen als Mittel einem und demselben Zweck, nämlich dem naturgemißen Leben.

Ein Ritzel, das ieh nieht zu lösen vermag, bietet mir der Allenge des Fragments 41: τὸ ἐὲ εἰπολι εἰναταρρογήσους τοῦ μίλους ἔπετολια, ἐἐν μὴ τοὺς πρώτους ἐγβροῦς παντί ρόμος βιάθρωμας, ησέξρα ἔγεννών καὶ ἀνοίτων ἀνθρώτων. Was haben hier die ersten Feinde zu suchen? Soll man etwa an Erbfeinde, παιρίως ἐγθροὺς denken dürfen?

Ein paar Kleinigkeiten zum Schluß. p. 36, 8: φλοσορία δ' οἰκο ἀδ' είτ η μάλλον ἢ τότα παρέχημν .... πέρακα κπί. Meinekes Einschaltung von (ἄλλο) νου μάλλον hätte der Herausgeber wohl nicht in den Text aufnehmen sollen, da solch ein nachdrücklicherer Gebranch von τίς wahrlich nicht unerhört ist. — p. 58, 12 möchte ich Henses Vorschlag nnr leise modifizieren durch die Schreibung: μεὶ μὲν δὰ ἐρεστέν τοῦτο (μάλοτα) πάνακν τῶν ἐν γιωργίας ἔρνων κτί.

4. Oracnia Sibyllina III 373 ff. Die Versreihe ist von Raach inityrat in den Melanges Nicole p. 494 treffiich, wenn auch mit vorwiegend negativem Ergebnis behandelt worden. Weder Alfred von Gntschmid, an aleasen Nachhöl hier so viele glanzende Besserungen ans Lieht treten, noch U. von Wilamowitz (bei Geffeken) seheint diesunal das Richtige getroffen zu haben. Des um die sibyllinischen Orakeh hochverdienten Verfassers Vorschlag zib 2° zörön durch zörzönzön zu ersetzen, möchte ich darnm nicht billigen, weil der Zusatz nicht unangemessen, aber völlig entbehrlich ist, während ich zu γözi, žetwo eine nähere Bestimmung vermisse. Die Liebe zu rigendwelchen Fremden, z. B. zu reichen Kanfleuten, die das Land besnehen, kann doch nicht wohl zu den hier namhaft gemachten Tugenden zählen.

Nicht der φιλεξινία schlechtweg gebührt ein Platz neben Gerechtigkeit, Gesettlichkeit, Eintracht, Liebe und Glauben. Er kann m. E. nur ein Fall von Barmberzigkeit gemeint sein, deren der schutzlose, der hilfsbedürftige Fremde in Sonderheit bedarf. Dartum möchte ich das Orakel von einer φιλης ξείνων ἐπολίστων sprechen lassen. Das Adjektiv begegnet in Manethons ˈλποτιλέτων μετα. Der heimaltose Fremde ist geradeso wie Witteun dWaisen ein Objekt, an dem Monschenliebe sich ganz besonders beitätigen kann. Die Verse würden demnach also latente

εύνομίη γάρ πάσα ἀπ' ούρανοῦ ἀστερόεντος ήξει ἐπ' ἀνθρώπους ήδ' εὐδακίη, μετὰ δ' αὐτής ή πάντων προφέρουσα βροτοῖς ὁμένοια σαέρρων καὶ στοργή πίστις φιλίη ξείνων ἀπολίστων.

### v.

## Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn.

# You Thomas M. Wehofer.

(Aus dem Nachlaß des Verfassers herausgegeben vom k. M. Albert Ehrhard und Paul Maas.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 9. Mai 1906.)

# Erster Teil. Romanos und Aphrem.

Motte: Unballenich ist der Sausprelliemen der Spitzuginis, die Verwendung der Farabel in Neuen Testansch, unbellenisch Sitt und Denkreise des deppulprachiger Paulurgrischlich aber ist im grotten und pannen das Lerzino und auch die Grammatik: ... Vielbleicht auf das Problem so formuliert werden, daß alle, was aich bei weiterr Fordarch die aklavische Nachahmung semitischer Vorlagen.

A. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Straßburg 1901, 121 f. 132.

## Vorbemerkung.

Möglich geworden sind die nachfolgenden Untersuchungen, die kaußicht um des Romanos Hymnos auf die Endzeit drehen, erst durch die Herstellung eines kritischen Textes durch Krumbacher; sie möchten vor allem eine Förderung des Verständnisses durch Anlegung des literarästhetischen Maßstabes anbahnen. Auch der Wanseh Krumbachers nach

Sitzungeber d. phil,-hist. Kl. 154. Bd. 5. Abh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Studien zu Romanos, Sitzungsber. der bayr. Akademie 1898, Bd. 2, 153f. 'D der Verfasser diese interesanten Baches (Bouset, Autichrist) weder das Lied des Romanos noch die übrige griechlische Hymnenpossie berücksichtigt hat, wäre es vielleicht eine dankbare Aufgabe, seine Untersachung hier weitersufführen und zu ergänzen. A. a. O. 241.

Weiterführung der literarhistorischen Forschung ist dabei nicht ganz zu kurz gekommen und auch sonst sind manche Splitter abgefällen, die der byzantinischen Philologie nicht uninteressant sein dürften.

Da diese Untersuchungen hinsichtlich der Methode und des literaristhetischen Standpunktes eine Fortsetzung meiner "Untersuchungen zur altchristlichen Epistolographie" darstellen, so wolle man entschuldigen, daß ich, um Wiederholungen zu vermeiden, mir hie und da Verweise auf diese Arbeit gestatten mußte.

Mögen denn die Resultate meiner Studien über Romanos ein bescheidener Beitrag zu Krumbachers Ideal der philologischen Exegese sein, den Text inhaltlich und, wenn nütig, formal zu erklären und ihn literarhistorisch an den richtigen Platz zu stellen.<sup>3</sup>

#### I. Semitische Einflüsse auf die Kunst des Romanos.

In seiner grundlegenden Untersuchung über die Rhythmik der byzantinischen Gesänge hat W. Christ darauf hingewiesen, daß sich zahlreiche Spuren des liebrüschen "Parallelismus membrorum" finden: Praeterea in iis quoque hirmis et tropariis, quorum membra, quamnis numerose sese eccipiant, tamen ad certas proportionis regulas revocari nequeant, sacque due versus et periodi similitudine et numerorum et sententiarum sibi respondent. Von den a. a. O. aufgeführten sechs Beispielen, die sich natürlich beliebig vermehren ließen, seien hier ein paar angeführt:

Sitzungsber. der Wiener Akademie, philos.-hist. Kl., 143. Bd. (1901), Abh. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Byz. Zeitschr. 10, 1901, 318. — [Vgl. Wehofers Bericht über die von ihm der Apokalypsenliteratur gewidmeten Studien im "Anzeiger" der phil-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissensch. vom 5. Juni 1901 (Nr. XIV)].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthologia graeca carminum christianorum adornaverunt' W. Chriat et M. Paranikas, Leipzig 1871; Prolegomena lib. III. de rhythmicis legibus carminum byzantinorum' CVI sq.

| 1 Ἡ παφθένος σύμεφον<br>τὸν ὑτεκρούσιον τέκτει,<br>καὶ ἡ ῆ τὸ σπήλαιον<br>τῷ ἀποροίτω ποροάγει<br>(bekanntlich Anfang des berühmten<br>des Romanos). | Weihnachtshymnos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι                                                                                                                       |                  |
| καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι                                                                                                                        |                  |
| 3 μαχάριος δ δούλος,                                                                                                                                 | · - · - · - ·    |
| δν εξεήσει γρηγορούντα,                                                                                                                              |                  |
| ἀνάξιος δὲ πάλιν,                                                                                                                                    | 0 _ 0 _ 0 _ 0    |
| δν εθρήσει φαθυμούντα.                                                                                                                               | 0_0_0_0          |
| 4 δτι τὸ ἐπίγειον                                                                                                                                    |                  |
| σχότος ήμαύρωσε                                                                                                                                      |                  |
| τοὺς δφθαλμούς σου τοῦ σώματος,                                                                                                                      |                  |
| της ἀσεβείας                                                                                                                                         |                  |
| δημοσιεύον την σκυθρωπότητα,                                                                                                                         |                  |
| τότε τὸ οὐφάνιον                                                                                                                                     |                  |

φως περιήστραψε σης διανοίας τὰ δμματα, σης εὐσεβείας ἀναχαλύπτον τὴν ὡραιότητα.¹

Daß hier nicht griechischer, sondern hebräischer Still als Muster gedient hat, betont einer der bedeutendsten Kenner hellenischer Poesie ausdrücklich: Atque hare quidem similitudo vereuum non tam de graeco fonte, quam de hebraicorum canticorum parallelimo, quem dicunt, derivanda esse videtur.

Schon das an vierter Stelle angeführte Beispiel zeigt, daß sich dieser "Parallelismus membrorum" nicht auf zwei Sätze nach Analogie der Psalmdoppelverse — zu beschränken braucht, sondern sich auch auf eine lange Periode erstrecken kann.

Da legt sich von selbst die Frage nahe, ob dies nicht auch bezüglich ganzer Strophen der Fall sein mag.

Semitisches Gut haben wir doch auch sonst genug bei den Byzantinern, speciell bei Romanos. Wenn z. B. die Quellen für

<sup>1</sup> Die Quellen dieser Stellen bei Christ, a. a. O. CVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O.

die verschiedenen Hymnen immer wieder nnr jene Schriften sind, welche die jüdisch-griechische - ob jüdische oder christliche - Literatur bilden (Septnaginta, Nenes Testament nud Verwandtes), so ist es doch vornherein psychologisch undenkbar, daß nicht anch die Gesetze der poetischen und kunstprosaischen Komposition sich, bewußt oder nnbewnßt, anfgedrängt hätten. Wenn daher die Strophen von "Der kensche Josef" mit den einzelnen Bnehstaben des Alphabets beginnen, so ist uns das etwas aus dem Alten Testament Altbekanntes:2 nnd falls Romanos dabei nicht an # 119 oder Nahum 1 gedacht hat, so hatte er dafür in der heiligen Woche - .Der kensche Josef sollte gesungen werden τῆ ἀγία καὶ μεγάλη δευτέρα — die Klagelieder des Jeremia mit ihren auch in der LXX beibehaltenen hebräischen Alphabetakrostichen gewiß im Ohr, da ja anch jeder dieser Buchstaben mit Noten gesungen wird. Für das Alphabet ein anderes Akrostichon (τοῦ ταπεινοῦ 'Ρωμανοῦ τὸ ἔπος bei "Der jüngste Tag") zn wählen, bedurfte gar keines Scharfsinnes, sobald das Gedicht so knrz war, daß die Anfügung des Namens Romanos' hinter dem Alphabet - wie in ,Der keusche Josef' - nicht mehr anging. Anch das Schematisieren der hebräischen Komposition ist durch den Refrain jeder Strophe in Erinnerung gebracht; zeigt sich aber bezüglich der Akrosticha bei Romanos eine freiere Behandlung des Prinzips, so ist dafür die Refrainbehandling in der jüdisch-griechischen, resp. hebräischen Literatnr freier.3 Jedenfalls ist über den hebräischen Ursprung

darstellen, wobei der Refrain "Spricht Jahwe der Heerscharen" in deu Viererstrophen stets an letzter, in den Fünserstrophen dagegen bald an vierter, bald an fünster Stelle steht; vgl. D. H Müllers Aualyse iu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K. Krumbacher, "Studien zu Romanos". Sitzungsber. der Münchner Akademie, phil.-hist. Klasse 1898, 135 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anch Christ, a. a. O. XVII.

Ygl. meine Nachweise fit den sog, Brief des Jeremia, Situngsber, der Wiener Akademies, phil-hist Ki, 143. Bd. (1901), 'Intermedungen zur altehr, Epistology' 20 f. eder die sieben Johannenbriefe der Apokalppen, Pitr das spätere Herbzisches sehr instruktiv ist die Refrainbehaufpeler Maleachi, der in der Rede 1, 6—14 neum Strophen bildet, die das Nehens

<sup>5 + 4 + 5</sup> Zeilen 4 + 5 + 4 , 5 + 4 + 5 .

eines so rein formalen poetischen Hilfsmittels wie des Akrostichons kein Zweifel:

... Constat autem hoc carmen Methodii viginti quattuor strophis ita in unum orbem cosuntibus, ut literae initiales àxpoortyida xari dhqdirton efficiant, quod idem artificium non solum creberrime in byzantinis poematis, sed etiam in Gregorii theologi carmine jambico occurrii; neque dubium est, quin poetae christiani in hac re exemplum recentiorum hymnorum veteris testamenti (cf. Ewald, Die poetischen Bucher des Alten Testamentes I, 140) secuti sint.

Allein der künstlerische Bau der alttestamentlichen Pocsie ist durch solche Kleinigkeiten wie "Parallelismus membrorum", Refrain und Akrosticha durchaus nicht erschöpft charakterisiert. Wir wissen vielmehr hente, daß die semitische Literatur ihre ganz bestimmten Gesetze hat: daß man diese Gesetze bis vor kurzem nur an der einen oder andern Stelle bemerkt, aber nicht als Gesetze erkannt hat, ist nur ein Beispiel dafür, daß die wissenschaftliche Erforschung des Alten Testamentes eben erst kanm Jahrzehnte alt ist. Ich darf wohl jetzt die D. H. Müllerschen Gesetze, wie er sie in "Die Propheten", Wien 1896. entwickolt hat. als bekannt voranssetzen und erlaube mir nur. darauf zu verweisen, daß ich eine übersichtliche Darlegung derselben, wie sie sich in der judisch-griechischen (einschließlich der urchristlichen) Literatur zur Geltung bringen, in meinen "Untersuchungen zur altehristlichen Epistolographie" zu geben versucht habe. Hier genüge der Hinweis, daß das erste Müllersche Gesetz - Strophik mit Responsion, Wort- oder Sachresponsion, paralleler oder antithetischer Responsion - darauf zurückgeht, daß die ältesten Prophetengesänge auf dem Chorvortrag beruhen.3 Beispiele finden sich in dem angeführten Werke in Hülle und Fülle (Amos). Als dann später die Propheten, durch die Priester aus dem Heiligtum verdrängt, aus

<sup>,</sup>Strophenbau und Responsion', Wien 1898, 42 ff. Ein anderes lehrreiches Beispiel des Refrains ist  $\psi$  46;

<sup>(&</sup>quot;Jahwe Sebaot ist mit uns,

Eine Feste ist uns der Gott Jakobs. Sela.');

vgl. dazu ebenda 46 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christ, a. a. O. XVII. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 4, Anm. 3.

<sup>8</sup> Die Propheten' 1, 248 ff.

Chordichtern zu mehr oder weniger rhetorischen Schriftstellern geworden waren, erfuhr diese Architektonik von Strophe und Gegenstrophe manchen Um- und Ausbau namentlich durch klunatlichere Verwendung der Responsion und Hinzuttit der beiden anderen D. H. Müllerschen Gesetze (Konkatenation und Inklusion). Aber grundlegend blieben diese Gesetze, auch dann, als die Epigonen der Prophetenzeit nicht under hebrätisch oder aramtisch, sondern griechisch schrieben; so hebt sich ein großer Teil der jüdsich-hellenistischen Schriften von den nach griechischer Rhetorik gebauten gleichzeitigen Werken eigentümlich fremdartig ab.

Warum sollten nun bei Romanos, bei dem entschieden emitische Einflüsse materieller nud formalästhetischer Natur klar zutage liegen, gerade die charakteristischen Gesetze der semitischen Komposition nicht in die Erscheinung treten, zumal diese Gedichte gerade wieder für den Chorgesang nud nur für den Chorgesang <sup>3</sup> bestimmt waren, der gerade bereits vor Jahrhunderten den ursemitischen Kunstuniteln der Lietera-fästheilt zu so vollendeten und ergreifendem Ausdruck verholfen hatte?

Durch das bereits über den Refrain Ausgeführte wäre eigentlich das vorgelegte Problem bereits im bejahenden Simne gelöst; denn der Refrain ist natürlich die am stärksten strophenverkettende Responsion, die man sich denken kann, und durch den Refrain allein wäre also das Vorhandensein und Empfundensein des ersten D. H. Müllerschen Gesetzes konstatiert. Anch Köntne auf einzelne Pille hinzerwissen worden, welche

vicen volume ain eineme zum migentesen werten, werden eine Wort und Sachresponsion — shulich dem Refrain — nicht am Ende, sondern am Anfang der Strophen bilden, wie z. B. im Apostelbynnans des Romanos. Die siebente Strophe<sup>3</sup> beginnt dort also: 64 Héspa, (in graktig in us; noies B kéyo: VII

```
ποίμαινόν<sup>(2)</sup> μου τὴν ποίμνην
χαὶ φίλει<sup>(1)</sup> οθς φιλώ,<sup>(1)</sup>
συμπάσχων τοῖς ἀμαφτάνουσιν<sup>(3)</sup> χτέ.
```

Ähnlich die nächste Strophe mit gleicher Betonnng der Anfforderung, den Herrn als Vorbild zu nehmen:



<sup>1</sup> In meinen "Untersuchungen" S. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christ, a. a. O. CXI. <sup>3</sup> Christ, Anthologia, S. 133.

VIII

75 "Ισχνέ μοι καὶ σύ, 'Ανδρέα.(4) Θσπερ εἔρές.(1) με πρώτος εὐρεθεὶς.(1) παρ' ἐμοῦ

εέρε<sup>(12)</sup> χαὶ σὸ τὸν πλανώμενον (3) χτέ.

Man beachte die Analogie bier des dreifachen εξοςς εξοεθείς — εξοε mit dem früheren φιλεῖς — φίλει — φιλῶ.

Die folgende neunte Strophe sowie die zehnte, effe, zwolfte und dreizehnte beginnen mit der Aufforderung, das Evangelium zu verkünden; bei der zehnten, elften und zwolften (Jakob, Philipp, Thomas) ist die Wortresponsion zigevpue – zigezör gewählt, welche mit µd5wot der 9. und zzlöszt der 13. Strophe wie mit dem bereits angeführten noiµaurov bei Petrus und efge bei Ändreas eine einleuchtende Sachresponsion darstellt:

86 Nor deißer topvor, de Inderre. 11

νυνὶ μάθωσι(2) πάντες,(3) ώς οὐ μάτην τὸ πρίν ἀνέχλινά σε τῷ στήθει μου κτέ. 97 Οθτω καὶ σύ, Ἰάκωβε,(4) πράττε, х μή το χήρυγμα (2) λείψας κτέ. 108 Υπανε, Φίλιππε.(4) άμα τούτοις. ΧI κήρυξόν (2) με, ώς βλέπεις χαὶ ἀχούεις μου νῦν. Χτέ. 119 'Ρίματα τῆς τότε ἀπιστίας XII διὰ πίστεως ἄρτι draleiwac, Θωμα,4 χήρυξον,(2) δν εψηλώφησας. xtέ. 130 'Ωσπεο τελώνης μείνον, Ματθαίε,(4) XIII καὶ τελώνει<sup>(2)</sup> ἐκεῖνον

τον έχθορο" τος Λάδιμ. κτί.

Jette mpfindet es aber der Dichter — bei einem Byzantiner darf das wohl angemerkt werden — als ermüdend, alle Apostel durebzugehen, was uns unsecreseits einer Anzahl von Wort- und Sachresponsionen beraubt; eine Sachresponsion μα-θχετέσειτε (γgl. 87 κτί μάθωσε πάπτες bei Joannes) bietet sich aber doch noch:

141 Μίαν φωνήν ἀφίημι πάσιν, ΧΙΥ Γνα μὴ πὸν καθ' ἔνα ἐκδιδάσκων κοπῶ, Επαξ λαλώ¹ τοῖς ἀγίοις(4) μου πορευθέντες εἰς πάντα τὸν χόσμον μαθητεύσατε(2) ἔθνη(3) καὶ βασιλέας, χτέ.

Eine noch prononziertere Wortresponsion, eine vier Kola umfassende Art Anfangsrefrain, teilt die Herrenrede an die Apostel in drei Teile:

53 "Απιτε οὖν εἰς πάνια τὰ ἔθνη μετανοίας τὸν σπόρον ἐμβαλόντες τῷ γῷ ὁιδασχαλίαις ἀρδεύσαιε,

und genau so als Strophenanfang 153 und 218.

quli ofxov Anvid and' favriv.

<sup>1</sup> Einen äbnlichen Abbruch in einem streng stropbisch gebauten Abschnitt findet man z. B. bei Sach. 12, 12—14:
καὶ κόψεται ἡ γὴ κατὰ ψυλάς ψυλάς.

ach al yourdes, arbain sad farets, yold, olson Kader sad large, at all your sad large, at all your sad at you sad at you sad at you sad at your sad your sad at your sad at your sad your sad

Von den zwölf Stämmen, die man erwartet, sind nur vier anfgezählt; Apok. 7, 5 dagegen ist ein ebenfalls genau paralleles Schema durch alle zwölf Stämme durchgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. a. O.

<sup>\*</sup> Über die Symmetriegesetze der symmetrischen Komposition vgl. meine "Untersuchungen zur altebr. Epist." ö ff.

denn auch sämtlich, wie gezeigt wurde, ausgenützt sind (5., 15. und 21. Strophe).

Hervorgshoben zu werden verdient, daß sich der Hynnos ψαλμός nennt: Ψαλμός τῶν ἐγίων ἀποστάλων ist die Überschrift, und sie stammt offenber aus dem Akrostichon τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ ὁ ψαλμός und wird durch dasselbe vollstüdig als berechtigt, essichert. Der Verfasser hatte also die Überzeugung, daß er eine semitische — nicht hellenische — Literaturgatung nachahmte; und da es sich hier natürlich nicht um die hebräisehen, sondern um die griechischen Palmen handeln kann, so stünden wir also bei einem interessanten Kapitel aus der Geschichte der Septuagintat.

Was nun den Einfluß des Vortrages durch zwei Halbebüre anbelangt, so muß die Frage, ob der Diehter je zwei und zwei Strophen einander entsprechen ließ, von der Tatsaehe des chormäßigen Singens zunächst absehen; denn es soll nicht in dogmatischer Weise bewiesen werden, daß der Chorvortrag einen Strophenparallelismus amegte, sondern es muß zunächst untersucht werden, ob dieser durch die Wort- und Sachresponsie erkennbare Parallelismus in einem solehen Maße vorhanden ist, daß man annehmen muß, diese Erscheinung sei nicht zufällig, sondern vom Diehter beabsiehigt; erst wenn diese Tatsache streng methodisch festgestellt ist (alnlich wie das D. Hiweis auf den Chor ihr literaristshetisches Vollverständnis auch nach der blöß materiellen Seite hin.

Es erweist sich jedoch als methodisch unmöglich, diese rein formalistheisehe Seite von Strophenpaar zu Strophenpaar zu behandeln, ohne Periode für Periode auf Romanos' Quellen zurückzugehen; denn die Pointe einer jeden Strophe und damit die Grundlage für die Beurteilung der Zusammengehörigkeit kann oft nur auf diesem Woge mit Sieherheit bestimmt werden, wie sich von vornberein vermuten läßt und wie es der Verhauf der Untersuchung zeigen wird. Das ist ein ganz allgemeines Prinsip methodischer Interpretation; im vorliegenden Falle kommt auch noch der Umstand hinzu, daß Romanos und die Sänger seiner Lieder in einem religiösen Vorstellungskreise

<sup>1</sup> Vgl. meine "Untersuchungen zur altehr. Epist." 220 ff.

lebten, in welchem wir Moderne nicht mehr so heimisch sind. Nun hat allerdings Weyman in den Fußnoten zu Krnmbachers Ausgabe einige - lange nicht alle - Schriftstellen angemerkt. die von Romanos entweder wirklich benutzt sind oder möglicherweise benutzt worden sein könnten. Aber für eine Unzahl von Gedanken des Romanos hat Weyman gar keine Angaben zu machen gewnßt, nnd doch hat man in der byzantinischen Zeit so detaillierte Einzelzüge vom Antichrist und vom jüngsten Gericht nicht aus der überquellenden Phantasie geschöpft. Es wird sich in der Tat zeigen, daß Romanos dort, wo er sich nicht an die Schrift anlehnt, durchgehends von Aphrem dem Syrer abhängt, und daß er überdies viele Schriftstellen nur in der schon bei Aphrem vorliegenden Verarbeitung und Zusammenstellung übernommen hat. Darin geht er so weit. daß ganze Strophen nichts weiter als metrisch bearbeitete Stücke Aphremscher Memre sind. Wortschatz und Ausdrucksweise haben ganz und gar Aphremsches Gepräge. Diese Tatsache, die hier zunächst für Romanos' Hymnns über die Endzeit nachgewiesen wird, muß in Zuknnft wohl auch für alle anderen Gedichte des Romanos im Ange behalten werden. Außer Aphrem ist, soweit ich sehe, nnr noch vielleicht Ignatios von Antiochien benützt, also gleichfalls ein Syrer. Die Abhängigkeit der Metrik des Romanos von der des Aphrem (nnd in letzter Linie von der des Bardesanes), worauf bereits nach W. Meyers grundlegenden und bahnbrechenden Untersnchungen<sup>1</sup> Hubert Grimme 2 mit Nachdruck hingewiesen hat, tritt hierdurch in ein ganz nenes Licht; denn wenn die materielle, inhaltliche Abhängigkeit eine vorwiegend syrische und iedenfalls ausschließlich semitische ist, wie in unserem Hymnos, dann ist es nnmöglich, daß nicht auch irgendwelche formalästhetische Abhängigkeit vorhanden sei, welcher Art immer sie nun auch von Fall zn Fall sein mag. Sicher wäre es von vornherein unwahrscheinlich, daß die Müllerschen Gesetze, welche die ganze poetische und zum Teil auch die prosaische Literatur der Semiten von den ältesten assyrischen Keilinschriften bis

amendin Conside

Anfang und Ursprung der lat. und griech. rhythmischen Dichtung, 1886.
 Der Strophenbau in den Gedichten Ephräms des Syrors, mit einem Anhange: "Über den Zusammenbang zwischen syrischer und byzantischer Hymnenform". Freiburg 1. d. Schweiz 1898, 77 ff.

zum Koran beherrschen, durch die Vorschriften der aristotelisch-stoischen Rhetorik ersetzt worden wären. Das Gegenteil läßt sich meines Erachtens mit Sicherheit dartun.

#### Ein jüdisch-ehristlicher Hymnos des 5. Jahrhunderts von Auxentios.

Auch unbeeinflußt von Syrien lätte sich am Beginn des byzantinischen Zeitalters eine christliche Peesie ausbilden können, die eine Fortbildung der Ansätze des 1. und 2. Jahrhunderts man denke an das herrliche Gebet des ersten Klemensbriefes — dargestellt hätte. Ja, eine solche Fortsetzung ist som wirklich versucht worden; leider besitzen wir hiervon nur noch einen Beleg, der aber Bände spricht. Es ist dies der von syrischen Einflussen noch ganz unberührte, nach Art der Psalmen komponierte (Weihnachts-?) Hymnos des Auxentios rrungés zei neuge.

τῷ λαλήσαντι διὰ τῶν προφητῶν. καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης.<sup>2)</sup> σου.

<sup>1 ,</sup>Untersuchungen zur altehr. Epist. 148 ff.

Migne, PG. 114, 1416; Pitra, Anal. 1, XXIII. [M. Gedeon, 'Εκκλησιαστική ελλήδεια XXIII (1903), 391 hat den Hymnus nach einem lesbischen Kodex (XI. saec.) ueu herausgegeben; in dieser Rezension fehlt ε' und ξ' und β' 5-7; vor β' 1 ist eingeschoben:

Ελπίς μου ό πατής. καταφυγή μου ό Χριστός, σκέπη μου το πνεθμα το άγιον.

Vgl. S. Petrides, BZ. XIII (1904) 421-423. Aum. der Herausgeber ]

γ΄ Δημιουργέ πάντων, είπας καὶ έγεννήθημεν, ένετείλω καὶ έκτίσθημεν:

πρόσταγμα έθου καὶ οὐ παρελεύσεται σῶτερ, εὐγαριστοῦμέν σοι,

Strophe: Gegentrophe:  $\delta$  K  $\acute{e}$   $\acute{e}$ 

Έν ψυχῷ τεθλειμένη.
 ζ΄ Χγαλλιᾶσθε, (Θ)
 αροσπίπτομέν σοι
 αρὶ δεόμεδά σου, (Π)
 αριθεόντες (Π) ψεῶν
 αριθεόν (Π) ψεῶν
 αριθεόν

σύ γὰς εἶ θεός τῶν μετανοούντων.<sup>(9)</sup>

Pitra hat die Strophen hintereinander aufgeschrieben; ich seine Zeilenabteilung, obwohl ich sie nicht für richtig

gebe seine Zeilenabteilung, obwohl ich sie nicht für richtig halte, und habe urt in d'as zei nach zu-änze; eingeschler, weil Ernötz (zeil drierus, ögön; zeil drehigdnys offenbar nach Analogie des in der vorhergehenden Strophe verwendeten Paulmverses zirze, zeil zprzyfzyne, berzikla zeil brießunger gebaut scheint. Dagegen hat Pitra natürlich von der strophischen Gliederung der roperágen ichtig gesehen.

Es dürste aber auf den ersten Blick klar sein, daß sich zunächst a' und \( \beta' \) entsprechen. Strophe \( \beta' \) steht allein als eine Art Entrefilet'. Die Strophen \( \beta' + \beta' \) sind dann wieder

<sup>1</sup> Anal. 1, XXIII f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ähulich wie das mittlere Stück im Deboralied, Jud. 5, 18-23; vgl. D. H. Müller "Stropheubau und Resp." 9 ff.

nach  $\delta' + \epsilon'$  gebaut, und zwar so, daß der Refrain  $\partial x r \epsilon i \rho_i \sigma \sigma r$   $x \alpha i \sigma \bar{\omega} \sigma \sigma \sigma r f_i \mu \bar{\omega}_i$  stets in die Mitte steht (d. h. je am Ende von  $\delta'$  und  $\varsigma'$ ).

Strophe a' und & respondieren sich inhaltlich antithetisch: in α' wird der ,niedere und arme' Jesus angerufen, während β' darauf hinweist, daß die ,himmlischen Heerscharen" ihn preisen. Der "Preis" des Herrn ist das Gemeinsame beider Strophen (ξυνοξμέν σε, χύριε = Ευνον αναπέμπουσιν + καὶ ήμεῖς οι της γης την δοξολογίαν [άναπέμπομεν]). Der dreimal wiederholten, auf die drei göttlichen Personen bezogenen δόξα ent spricht das dreimal wiederholte ayoc. Es bleibt nun nur noch der durch die Propheten gesprochen hat' in a' und voll sind der Himmel und die Erde von deiner Herrlichkeit' in & übrig; indes entsprechen sich auch diese beiden Gedanken als (temporale [α'] und lokale [β']) adverbiale Bestimmungen, wenn der Ausdruck gestattet ist: wie nämlich die Herrlichkeit des Herrn im ganzen Alten Testament durch die Propheten (zeitlich) zum Ausdruck gekommen ist, so bezeugen (örtlich) Himmel und Erde dieselbe Herrlichkeit des Herrn.

Strophe & bis & bilden also den zweiten Teil des Hymnos, der sonach ganz in der Weise des jüdischen Gebetes gebaut ist, welches gleichfalls aus zwei Teilen, Anrufung und Bitte, besteht.

Das nächstfolgende Strophenpaar ist wieder antithetisch gebaut:



<sup>1</sup> Vgl. ,Untersuchungen zur altehr. Epist. 29 ff. 193 ff.

Strophe:

Erbarme dich unser, o Erlöser
(d'),
ob unserer Gebete (s').

Gegenstrophe: Erbarme dich unser, o Erlöser

(ς'), ob der Gebete der Heiligen (ζ').

Die Responsionen im einzelnen sind folgende:

,Gott der Kräfte (= der Engel)' = ,der du sitzest über den Cherubim';

,Du littest und erstandest, wurdest gesehen und (in den Himmel) aufgenommen' = ,der du (durch dein Leiden und Erstehen) die Himmel uns öffnetest';

,erbarme dieh und rette uns' ist Wortresponsion (innerer Refrain); ,wir flehen zerknirschten Herzens' = .ihr Heilige im

Himmel) bittet für uns in Freude';
.denn du bist (ebonsogut) der Gott der (zerknirschten) Büßer'

denn du bist (ebensogut) der Gott der (zerknirschten) Büßer — (als) ,der Gott der Heiligen'.

Und wie das erste und zweite Müllersche Gesetz (Besponsion und Konkatenation), so ist auch das dritte, die nklusion, beobachtet, und zwar durch Wortinklusion; denn dem dreimaligen  $\delta\delta\xi x$  in x' entspricht am Schlusse das  $\delta\delta\xi x$   $\sigma \sigma t$ , zégu in  $\xi'$ .

Allein nicht nur formell, sondern auch inhaltlich atmet der Hymnus ganz und gar den Geist semitischer Poesie. Nur ist dem (nikäno-konstantinopolitanischen) Symbol entnommen τῶ λαλήσαντι διὰ τῶν προφητῶν, und an dasselbe Symbol mahnt auch die ausgeprägte Trinitätslehre; ebenso erinnert ζ' mit seiner Heiligenverehrung an die nachnikänische Zeit. Alles stammt fast wortgetreu aus dem Alten und Neuen Testament, ja weitans das meiste aus dem Alten. So ist der Grundgedanke der Strophe B' aus der berühmten Seraphimvision des Propheten Jesaja 6, 3 mit Heranziehnng des in der byzantinischen Zeit so beliebten Psalmes des Habaknk 3, 3. Ebenso besteht, von den beiden Vokativen abgesehen, die ganze Strophe γ' aus Psalmversen, wobci aus \u03c4 145, 5, 6, vgl. \u03c4 32, 9 (hb 33, 9) αύτος είπε καὶ έγενήθησαν, αὐτος ένετείλατο καὶ έκτίσθησαν bloß die 3. Pers. sing. in die 2. Pers. sing. und die 3. Pers. plnr. in die 1. Pers. plur. geändert ist. Auch das aus zerknirschtem

Herzen' kommende Gebet in Strophe ε' ist ein gelättiger Gedanke aus ψ 33 (34), 19 έγγγς πέριος τοῖς συντετεμμένοις τῆν καρδίαν οder 50 (51), 19 δικά τὸ διῷ πινεῖμα συντετεμμένοις τεμμένοις καρδίαν συντετεμιμένην και τεταιετικομένην δεδος ότα ξέορκάσει. Ferure τεὶ τ΄ ὁ τοῦ δρίμενος ἐπὶ τὰν καροιθής μα με ψ 98, 1 und aus dem sich daselbet uumittelbar anschließenden σαλειθήτω ἡ τῆ hat Auxeutios wegen des Parallelismus utt δ' einen verwandten Gedanken gewählt; hätte er δ' und ς' auch uach der Zahl der Verszeilen sich ent prochen lassen wollen, daun hätte er ganz gut sagen können:

δ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, [δ σαλεύσας τὴν γῆν] καὶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνοίξας.

Der Aufaug der letzten Strophe ist der Beginn von ψ 32, 1 ἀγαλλιάσει λ΄ δίναιοι ὁ τι θε νευξέν. Auch der Gedanke von ' daß Gott die δίναιοι (die freilich hier als die Heiligen im Himmel gefaßt sind) erhöre, ist aus derselben Quelle, z. B. ψ 33, 16 ἀγολαμοι νευζοι ἐπὶ δίναιοις, καὶ ἀτα αὐτοῦ ἐξε ἀξεισι αὐτοῦ; für den Gegensatz, δτός τῶν μετανοσύντων, braucht wohl nur an die sieben Bußpsalme erinnert zu werden.

Während also echt semitische Luft hier weht, erinnert auch nicht ein Wörtchen au etwas spesifisch Griechisches. Auch syntaktisch kommt dies zum Ausdruck; denu statt kousekutiver, adversativer, konditionaler usf. Partikeln wird eutweder asynthetisch Satz au Satz gereikt oder es tritt hiebstens ein- oder zweimal ein satzverbindeudes zuf auf (nur ein eiuzigemal ydg in el.). Auxeutios hatte chen andere, für sein Publikum wohl ebeuso verständliche Kunstmittel der Strophenverknüpfung zur Haud: die Müllerschen Gesetze.

Literarisch am nächsten steht der Hymnos des Auxentios dem berühmten Eprog fuð Prof., der bereits am Schlusse des siebenten Buches der "Apostolischen Konstitutionen" steht und aus der griechischen Mcüliturgie bekanntlich auch in die lateinische übergegangen ist: unser "Gloria". Er zerfallt gieberfalls ist uswi Teile, deren erster die Aurufung ("Herr, wir preisen dieh") und deren zweiter die Bitte ("Herr, veharme dieh unser") outhalt.

Der erste Teil enthält ungefähr alle Elemente des Auxentioshymnos. Die Anfangsworte δόξα ἐν ἱψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ

γῆς εἰρίγη ἐν ἀνθρώποις εἰδοκία(ς) sind bekanntlich der Lobegsang der Enqel vor den Hirten nach Lukas 2, 14; ihnen entspricht das dreimalige  $\delta\delta\xi$ e in Strophe α' und die Rhaliche Antithese von Strophe β' στρατιαί ἐν οὐρανοῖς ((ων ν) κυθρώποιος) (μνον ἀνατάμπονον καὶ ἐμαῖς ἐπὶ τῆς γῆς; νου ˌhimm-lischen Heerscharen' ist übrigens auch bei Lukas 2, 13 die Rede: καὶ ἐξαίσγης ἐγὲνενο σίν τῶ ἀγχθρά πλίγος στρατιάς οὐρανίου αἰνούντων τὸν λούν καὶ ἐχρότιων δόξα κπὶ. Auch sämliche Gedanken der fint βγμονομούμεν σε, εὐχαριστοϊμέν σαι <math>= Εμνου ἀνατάμπομεν β), πίλρουψιμέν σει ἐγιαριστοϊμέν σοι, δοξολογοϊμέν σει (<math>= εὐγου διατάμποι διατ

Für das Komma διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν ist πλήρης  $\delta$  οἰρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου  $\beta'$  eingesetzt.

Gemeinsam ist ferner die Erwähnung der Dreieinigkeit: χύριε βασιλεῦ, ἐποκράνιε, θεὲ πάα΄

τες παντοχράτως, δόξα τῷ Πατρί, χύριε εἰὲ μονογενής, Ἰησοῦ Χρι- δόξα τῷ Υἰῷ,

στέ, καὶ ἄγιον πνεῦμα<sup>1</sup> δόξα τῷ ἀγίω Πνεύματι

Vom zweiten Teil entsprechen d' bis ç' ziemlich genau;

δ αΐρων τὰς ἀμαφτίας (1) τοῦ σ' ἔπαθες (χαῖ) ἀνέστης (1)
χόσμου, ἐλέησον (2) ἡμᾶς (3)
ωφθης χαὶ ἀνελήφθης
οἰχτείρησον (3) χαὶ σῶσον

δαΐρων τὰς Δμαφτίας (\*) το δε σοσπίπτομε σοι χόσμος, (\*) πρόσδεξαι τὴν καὶ ἀδημεθά(\*) σοι, δενθήμερος (\*) ἐπό τες (\*) το δισμος (\*) ἐπό τες (\*)

αθήμετος δεξια τοι ζό καθήμετος δεί των Χεπαιρός, ελέησον ήμας. ο ουθμ, ο οικτείρησον και σώσον και σώσον και σώσον

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ediert in Christ, Anthol. 39; in die lateinische Kirche kam aber das Gloria ohne den Zusatz καὶ ἄγιον πτεῦμα, der bis zum bentigen Tag noch fehlt und in der ursprünglichen Rezension, d. h. bis vor Ende des 4. Jahrhunderts, offenbar noch nicht stand.

Beachtenswert ist, daß des Auxentios οίκτιξησον χεί. «benos zweima wörtlich wiederkehrt wie das ἐἰέρτον τμάς.— Und wie das Gloria mit einem Begründungssatz abschließt: δει οὐ εὶ μόνος ἄγιος, so hat auch Strophe δ' eine khniche Motivierung des vertranensvollen Gebetes: οὐ γὰ εἰ διάς τῶν μετανοσόντων (dem in der Gegenstrophe, wie wir sahen, δ θεὸς τῶν δγίων entspricht).

Endlich finden wir dieselbe Inklusion, die Auxentios anwendet ( $\delta\delta\xi\alpha$  oot, zépte am Schlusse von  $\xi' = \delta\delta\xi\alpha$ ...  $\delta\delta\xi\alpha$ ...  $\delta\delta\xi\alpha$  in  $\delta$ , auch im Gloriaf, das mit  $\delta\delta\xi\alpha$  ir thiotog. 3- $\delta$ 0 beginnt und mit els  $\delta\delta\xi\alpha$ 0 des  $\delta$ 0 aux  $\delta$ 0 für  $\delta$ 1 aux  $\delta$ 2 aux  $\delta$ 3 aux  $\delta$ 4 aux  $\delta$ 5 aux  $\delta$ 6 aux  $\delta$ 7 aux  $\delta$ 7 aux  $\delta$ 8 aux  $\delta$ 9 au

Es ist somit einlenchtend, daß der einzige Hymnos des 5. Jahrhunderts, dessen Verfasser überliefert ist, sich eng an einen altehristlichen Hymnos anschließt, auf dessen Verwandtschaft mit den earmina sacra, quae Christiani ab Judaeorum synagogis una eum modis musicis assumpserant, bereits Christ hingewiesen hat.<sup>1</sup>

In meinen "Untersuchungen" war ich in der Lage, die Existen einer Judische-christlichen Literator festanstellen, welche die Kunstgesetze der Propheten bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts fortgepflanst hat und in literarischetische Beziehung nicht der griechischen, sondern der semitischen Literatur angelbört. Nunmehr zeigt sich, daß im 5. Jahrhundert in der nuchsten Nich Neuroms, bei Chalkedon, dieselbe literar-ästhetische Richtung wieder auftaucht, wobei wir noch dazu den Zusammenhang mit der altchristlichen Literatur deutlich verfolgen können. Äußerst merkwürdig ist, daß bei Auxentios die D. H. Mullerschen Gesetze sämtlich, und zwar sehr sorg-fültig, beobachtet sind, während sieh in der altchristlichen

Anthol. XIX; vgl. daux XX; huie coor rei jolem macriae patherium christianum antiquatismum farti, quad in codien Alexandrius versionis gracus esteris Tatamanti servatuse case constat. Benim in he patherio, quad cauticorum Misrorum lingua latinis, matero Geangiache interpretanus; Davidis padmis quatturordecim odas, ex sorvis libris veteris on noi Testamenti exceptas, subiestes sunt. Haque suque od quintum sacchage, moderate sunt. Haque suque od quintum sacchage consistenti est in situation de la productiva del productiv

oder:

Literatur in dieser Richtung, wie A. Ehrhard sah, eine gewisse Abnahme des künstlerischen Vermögens kundgibt.

Bestätigt findet sich hier, was ich "Unterunchungen" 3 und sonst über den Einfluß der Septuaginta aungeführt habe. Während auch nicht ein Wort daran erinnert, daß Auxentios je in seinem Leben sich mit den klassischen Schriftwerken der Hellenen abgegeben habe, konnte — abgesehen nathrich von der dogmengeschichtlichen Entwicklung — Strophe für Strophe Geist und Sprache der Septuaginta nachgewissen werden. Auch dort, wo Auxentios nicht wörtlich aus dem Alten Testament zitiert, findet sich der Parallelismus membrorum. wie z. B.

β΄ στρατιαὶ ἐν οὐρανοῖς Εμνον ἀναπέμπουσιν, καὶ ἡμεῖς οἱ τῆς γῆς τὴν δοξολογίαν

ε' έν ψυχή τεθλιμμένη ποοσπίπτομέν σοι, καὶ δεόμεθά σου, σώτεο του κόσμου.

Die Anaphern des Alten Testamentes sind durch δόξο - δόξο in α΄ und das entsprechende ἄγιος βγιος ἄγιος in β΄ vertreten. Auch die Septuagintarcime, auf die ich in den "Untersuchungen" wiederholt hin weisen konnte, kehren hier wieder, und swar in einem wörtlichen (nur hinsichtlich der Person gekänderten) Zitten

> είπας καὶ έγεννή θημεν, ένετείλω καὶ έκτίσ θημεν

in γ' und sofort in der nächsten Strophe δ' als Nachhildung ἔπαθες (καὶ) ἀνέστης,

επασες (και) ανεστης, ἄφθης καὶ ἀνελήφθης.

Wahrscheinlich wurde auch als Reim (o $\iota$   $\eta$  und  $\iota\iota=\iota$ ) empfunden.

β΄ στρατιαί ἐν οδρανοῖς Εμνον ἀναπέμπουσιν καὶ ἡμεῖς οἱ τῆς γῆς τὴν δοξολογίαν;

<sup>1</sup> Meine "Untersuchungen" 220.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pitras Versahfeilung ist natürlich oft falsch, weil sie — wie in dieseu Beispielen — Zusammengebürigen zerreißt; ich hehielt sie aher aun typographischen Gründen bei meiner Darstellung der Strophik absiehtlich hei.

ebenso

Vgl. auch in  $\varsigma'$  ἀ $rol \S a \varsigma - \eta \mu \bar{a} \varsigma$  (or und  $\eta = \iota$ ). Und ein feines Ohr empfand gewiß auch die lautlichen Schlußanklänge der letzten Strophe

```
ζ ἀγαλλιᾶσθε, δίχαιοι, ἐν χυρίφ
πρεσβεύοντες ὑπὲς ἡμῶν (η = ι)
δόξα σοι, χύριε,
δ θεὸς τῶν ἀγίων.
```

Solche Anklänge mußten sich um so eher geltend machen, als der Hymnos ja nach Art der Psalmen gesungen wurde; man versuche nur, einen beliebigen Psalmton durch den ganzen Hymnos hindurch zu singen, und man wird fühlen, daß auch die vielleicht gewagt scheinende Vernutung eines Gleichklanges in \( \tilde{\chi}\) deutlich zu Gehör kommt.

Über die Responsionen und die beiden anderen Müllerschen Gesetze ist bereits gesprochen.

Literarhistorisch und literaritsthetisch ist also dieser Hymnos des Auxentios von der größten Bedeutung, weil er zu den wenigen Sücken gebört, welche uns aus den großen Verlusten des 5. Jahrhunderts erhalten sind. Wer weiß, ob sich nicht auch des Auxentios Zeitgenosen Anthimos, Timokles, Markton, Joannes Monachos, Seta¹ der semitischen Kunstgesetze bedient haben? Ich halte es sogar für viel wahrscheinlicher als das Gegenteil.

So war denn der Boden dafür geebnet, daß von einem anderen Stamme des semitischen Volkes, von den Syrern, her ein reicher Zuftuß semitischer Poesie nach Inhalt und Form erfolgen konnte. Dieses literarhistorische Ereignis knüpft sich an den Namen des Romanson.

<sup>1</sup> Krumbacher, ,GbL2.4 663.

## III. Die geistige Abhängigkeit des Romanos von Aphrem dem Syrer.

Zur Beurteilung des Romanos als Lyriker würde der Nachweis seiner Abhängigkeit von Aphrems Schriftstellerei nicht genügen; denn es wäre ja immerhin möglich, daß er sieh materielle Entlehuungen gestattet, aber dieselben nach selbständigen kunstlerischen Gesichtspunkten verarbeitet hat. In Wirklichkeit sind nun auch diese künstlerischen Ideen in unserem Hymnos nichts Selbständiges, sondern aus dem Vorstellungskreise Aphrems herübergenommen.

Die Bezeichnung des Liedes "Der jüngste Tag" ist zunächst ungenau, wenn ich mich desselben auch - nach Krumbachers Vorgang - der Kürze halber öfter bediene. Der Originaltitel steht im Taurinensis, während Krumbaeher seine Überschrift aus dem Mosquensis entnimmt.1 T hat nämlich: xvotaxh zñe ἀποχρεοσίμου ήγουν τῆς δευτέρας παρουσίας. Sehon dieser Titel weist auf die zahlreichen Homilien, respektive Homilienstücke sic την δευτέραν παρουσίαν hin, welche in den beideu letzten Bänden der Assemanischen Ausgabe Aphrems abgedruckt sind. Aus dem theologischen Begriff der δευτέρα παρουσία ergibt sieh auch naturgemäß die ganze Disposition des Stückes.

Einleitung (d. h. Prooimion + Strophe α') und Schluß (Strophe xd') fallen - als Gebete - zunächst weg. Wenn man sich unn fragt, was alles zu einer poetischen Darstellung der zweiten Ankunft' gehöre, so ergeben sich für Romanos ganz natürlicherweise folgende Fragen:

- 1. Was bedeutet der Ausdruck ,zweite Ankunft'?
- 2. Wer gibt die Gewißheit einer solchen ,zweiten Ankunft'?
- 3. Wann wird diese ,zweite Ankunft' stattfinden? (Vorzeichen.)
  - 4. Warum wird sie stattfinden? 5. Wie wird sie stattfiuden?
- 6. Welche praktische Nutzanwendung ergibt sich hieraus?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den textkritischen Apparat Krumbachers, Studien zu Romanos, Sitzungsber. der Münchner Akademie 1898, Bd. 2, 163.

Schon hieraus sieht man, daß das Lied streng logisch disponiert ist; auch in dieser Hinsicht erweist sieh Romanes als geistesverwandt mit Aphrem, der bekanntlich in methodischer Beziehung zur aristotelischen Exegetenrichtung gezählt wird.

Wer der "Kommende" ist, bedarf, als selbstverständlich, keiner dogmatischen Darlegung; dagegen wird sich der Dichter nicht entgehen lassen, über ihn ein Wort zu sagen. Dies tut Romanos in Form eines einleitenden Gebetes.

Somit erhalten wir für den Gedankengang folgendes Schema:

Einleitung vig;

,Gott', ,der Herr', als Richter im Feuer (προσίμ. + α') 1. Frage: τί:

1. Frage: 11;

Die δεντέρα παρονσία als Analogie der πρώτη (zweito Strophensyzygie β' + γ').

2. Frage: sl;

Wie die Weissagung der ersten Parusie in Erfüllung gegangen ist, so wird auch die zweite eintreffen, weil sie geweissagt ist (dritte Strophensyzygie,  $\delta' + \epsilon'$ ).

3. Frage: πότε;

Wann die geweissagten Vorzeichen (Zeit und Umstände) eingetroffen sein werden (vierte bis siebente Strophensyzgie – Wallen des Antichrists –  $[s'+\zeta']$  +  $[\eta'+3']+[\iota'+\iota\alpha']+[\iota\beta'+\iota\gamma']$ ).

4. Frage: διὰ τί;

Nächste Ursache des Ankommens des Erlösers ist die unerträgliche Bedrängnis der Menschen (achte Strophensyzygie,  $\iota\delta' + \iota\epsilon'$ ).

Frage: πῶς;

Im 325, unter Begleitung der totenerweckenden Engel, in der Vernichtung des Büsen und in der Belohnung der Getreuen (neunte bis elfte Strophensyzygie,  $[\epsilon \varsigma' + \iota \zeta''] + [\iota \eta' + \iota \beta''] + [\varkappa' + \varkappa \alpha'].$ 

6. Frage: 130c;

rage: 1,000; Objektive Malnung zur Buße im Hinblick auf die Nutzlosigkeit der Buße nach der Ankunft des Richters (zwölfte Strophensyzygie zβ' + xγ'); sub jektive Anwendung dieser Mahnung auf sich selbst (Schlußstrophe zδ'). Das Lied gipfelt also in der Mahnung zur µerdroue, hat also didaktischen Charakter. Auch hierin stimmt Romanos nicht nur mit der ganzen Tendenz der aufs Praktische gerichteten Schriftstellerei Aphrems überein, sondern tritt genau in dessen Fußtapfen auch insofern, als Aphrem in seinen Reden über die Buße als nachdrücklichstes Argument stets den Hinweis auf die deurfee παρουσία und auf die dann erfolgende Bestrafung der Bösen verwendet.

Auch Aphrem verschmäht es nicht, in Erörterungen über theologische Tagesfragen (Christologie, Mariologie) einzutreten; cbenso setzt Romanos bei seinen Sängern ein gleiches dogmatisches Interesse vorans und tritt gelegentlich für die Thesen des Nicanums (Strophe β') und des Ephesinums (Strophe ζ' Geburt des Antichrists von einer Jungfrau) mit ausgesprochener (ob polemischer?) Tendenz ein. Und Romanos wie Aphrem vertreten genau denselben, d. h. den orthodoxen Standpunkt. Aber mehr liegt dem Romanos doch daran, daß seine Schlußmahnung zur μετάνοια recht wirksam sei; deshalb werden dogmatische Erörterungen mit wenigen Worten abgetan, dagegen anschauliche Schilderungen (Auftreten des Antichrists) mit behaglicher Breite ausgeführt. Wenn es also Romanos - wie Aphrem - mehr anf eine Gemüts- als Verstandeswirkung abgeschen hat, so ist seine Darstellung gegenüber der des Aphrem in jedem Falle doch nur Verkurzung langausgesponnener Zuge, nie Ausführung einer Aphremschen Andeutung. Beispiele sind im folgenden öfters angegeben.

Mit der Konstatierung dieses Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Romanos und Aphrem ist auch die Quellenfrage für Romanos im wesentlichen erledigt.

Mit Aphrem hat Romanos auch dieses gemein, daß er seine Vorlage nicht nennt. Nur dort, wo Romanos sich auf Weissagungen (Strophe d'  $\epsilon'$  s') beruft, werden Malachias, Matthaios, Joannes, Daniel als Gewährsmänner ausdrücklich genannt:

89 Καὶ Ματθαΐος δὲ συγγράφει, πως εδίδασκες, σωτήρ μου, Περὶ Ἰωάννου: οδτός έστιν, λέγων, .... 97 'Αλλά μεγάλα, ἀπόροητα παραδέδωκεν καὶ σαφώς ἐξεδίδαξεν είς την αθτού ἀποκάλυψιν καί ὁ θεόλονος 'Ιωάννης . . . .

Τοὺς δύο, λέγων, . . . . 118 Πάντα σαφώς προεμήνυσε τὰ ἐσόμενα

Δανιήλ δ θεσπέσιος, αν ακοιβώς ξοευνήσωμεν. Μίαν έβδομάδα, λέγων, . . . .

Wie mau sieht, sind diese Zitate stets au die Persou des betreffenden Schriftstellers geknüpft (nie f vogoń o. dgl.) und sollen hierdurch sowie durch das jedesmalige λέγων als dogmatische Beweismittel dienen.

Wo es sich dagegen um Schilderungen handelt, ist die Aulehuung an deu Schrifttext eine möglichst genaue, die nur durch das Metrum leise beeinflußt wird, aber der Gewährsmann wird nicht genannt; so iu dem unzweifelhaften Daniel-Zitat:

> 4 ποταμός δὲ τοῦ πυρός πρό του βήματος έλκει

oder:

353 πάντες δὲ οὶ ζώντες άρπαγήσονται άθροον.2

Mit Ausnahme eines Ignatios-Zitates, für das ich aber die Möglichkeit der Entlehnung aus einer uns nieht mehr vorliegendeu Memra Aphrems offen halten möchte, läßt sich jeder Gedanke, jeder Satz, ja fast jedes Wort Romanos' aus der Schrift oder aus Aphrem belegen. Hierbei befolgt merkwürdigerweise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur die Apostelgeschichte 1 wird γ' mit καθώς γέγραπτας zitiert.

Beide Stellen werden später im Zusammenhang mit ihrer Strophensyzygie behandelt werden.

Romanos dasselbe Gesetz, das auch sonst für die jüdische und ehristliche Apokalypsenliteratur gilt: daß nämlich in die aus der Tradition (nicht aus der Schrift) stammenden Schilderungen (beziehungsweise Visionen oder Allegorien) passende Schriftstellen vom Verfasser selbständig eingewoben werden. Dabei zitiert Romanos oft neutestamentliche Stellen, die nicht bei Aphrem stehen; doch hat er weder diese noch die unbesehen aus Aphrem herübergenommenen Texte etwa selbständig verarbeitet, sondern sie dienen nur als Arabesken der Schilderung, welche in ihren Grundzügen auf Aphrem (beziehungsweise der in Aphrem niedergelegten eschatologischen Tradition), nieht aber auf der Sehrift beruht. Also dasselbe Verfahren, dessen sich die Dogmatik aller Zeiten bedient hat. Aphrem macht es genau so, nur daß er ein viel reicheres Stellenmaterial (aber nur aus dem Alten Testament und Neuen Testament!) beibringt. Das Resultat ist denn auch bei Aphrem und Romanos das gleiche; von ihrer Bibel gilt:

> Hie liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, Invenit et pariter dogmata quisque sua.

Hier trifft, mit Ausdehnung auf die Verwertung des Neuen Testamentes, die methodisch sehr wichtige Beobachtung H. Gunkels zu:

Nan bedarf die hohe Bedeutung des Alten Testamentes für das nachkanonische Judentum wie für das alteste Christentum, speziell für die Apokalyptik, keiner Untersuchung... Dabei ist der Fall nicht selten, daß in einer apokalyptischen Vision eine Fulle von altestamentlichen Reminiszenzen zusammengewoben erscheinen; lehrreiche Beispiele solcher Schriftstellerei sind Apostel Joh. 4, die Szene im Himmel' und c. 18, das Gericht über die große Hure...

"Man ist vielfach geneigt, alles in der Apokalyses für alttestamentlichen Nachklang zu erklären und für jede apokalyptische Aussage die alttestamentliche Urstelle zu suchen, wie man denn überhaupt den Einflüß des Alten Testamentes auf das Judentum und das Urchristentum vielfach. . . . sehr überschätzt. Diesem Irrtum, der seinen protestantischen Ursprung nicht verleugnen kann, ist entgegenzuhalten, daß selbetverstand-licherweise das älteste Christentum, aber auch das Judentum

Wenn nun auch Romanos Schriftstellen verwertet, die sich entweder bei Aphrem nachweisen lassen oder ihm selbst ins Gedächtnis kamen, so stellt er solche Zitate doch niemals als Beweisstellen für seine Darstellung hin.2 Aphrem dagegen erweckt mit seinen oft gehäuften Zitaten leicht den Anschein, als ob seine Schilderung der einzelnen Parusiephasen sich ihm als Resultat der Exegese von Schriftstellen ergeben hätten. Dies ist aber in Wirklichkeit nicht so. Am deutlichsten wird dieses Verhältnis zur Schrift bei der Schilderung des Gerichts. Immer und immer wieder beruft sich Aphrem auf die unten 3 näher zu besprechende Daniel-Stelle (c. 7). Bei Daniel ist aber Jahve der Richter, nicht der ώς νίος ανθρώπου, der Menschensohn-Ahnliche, welchen Aphrem doch wohl nur auf Jesum deuten konnte. Die termini technici νίδο του ανθρώπου und παλαιός των ήμερων kommen indes bei Aphrem ebensowenig vor als bei Romanos. Ebenso wird die Terminologie für den Antichrist (ἀντίχριστος, δράκων, δ έχθρός, τύραννος Romanos und Aphrem, δωις Aphrem) an die der Apokalypse (resp. des Joannes-Briefes) angeschlossen, obwohl Aphrem (und mit ihm Romanos) eine so ausführliche dogmatische Untersuchung über die Geburt aus einer Jungfrau geben, weil ja der Antichrist nach Paulos ein Mensch sein muß. Man sieht deutlich, wie hier zwei Traditionen bei Aphrem und Romanos nebeneinander herlaufen; die ursprüngliche kosmogonische vom Drachen (Leviathan, Behemoth usf., dem Beherrscher der pnn) und die spätere allegorische vom Gottesfeinde (noch bei Romanos ò ¿y-9ρός 398 κατ' έξοχήν genannt, im selben Sinne auch 249 ώς έχθρός zu fassen). Wie treu man an der in ihrer Bedeutung gewiß nicht mehr erkannten Überlieferung der ursprünglichen Vorstellung festhielt, beweist auch die von Aphrem und Romanos dem Antichrist zugeschriebene Wut gegen Land und Meer, die ohne Deutung in heiliger Ehrfurcht referiert wird (259 f.

<sup>1</sup> Schöpfung und Chaos'. Göttingen 1895, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die fünf einzigen Ausnahmen und deren Grund haben wir bereits kennen gelernt.

<sup>\*</sup> Zur ersten Strophensyzygie.

Zistra rè πάτει γξε xai τξε Jodásny). Mit unserer heutigen Kenntnia von der Jahrtansende alten Entwicklung dieser Verstellungen¹ könnte man die drei großen Ströme, welche in Romanos' Lied auf die δεετέρα παρανοία zusammenfließen, in shnlicher Weise (und mit noch größerer Sicherheit) durch Farhen scheiden, wie dies für die Genesis gesehehen ist. Der erste Strom (die ursemtlische [7] Tradition, wie sie sich im Tämat-Marduk-Mythos wiederspiegelt) ist unter dem zweiten (cranisch-Jüdischen), durch dessen Vermittelung er zu (Aphrem und) Romanos gedrungen ist, noch deutlich erkennbar; auch der dritte Strom (neutestamenliche Christologie und Eschatologie) hat, trotzem er alles andere mit sich fortreißt, gewisse charakterstische Details der früheren noch unvermischt in seine Fluten aufgenommen.

Auch die Stimmung ist bei Aphrem und Romanes noch die urchristliche, respektive judiech-apokalypische und in letzter Linie mazdayanische: der Hinblick auf das Gericht soll das Motiv für sittliches Handeln, respektive für die Umkehr sein. Nur setzt Aphrem noch — wie die alten Christen — die dererfger regeories für die allernächste Zukunft in Aussicht, während Romanes sich über diesen Punkt weislich gar nicht äußert, sondern nur (Strophe 5) apokalyptisch dunkle Rechnungen anstellt, die sich männiglich deuten mag.

Davon abgesehen, fehlen bei Romanos nur ganz wenige nebensächliche Züge, die uns in Aphrems Reden über die δευτέρα παρουσία begegnen.

Daß im griechischen Aphrem "nichts von der Rolle steht, welche Michael und Gabriel am Ende spielen", während in der syrischen Predigt hiervon die Rode ist, hat sehon W. Bousset's hervorgeboben; da sich nun Romanos an den griechischen Aphrem anschließt, erklärt sich die Nichtbesichung auf einen syrischen Text von selbst und ist gleichzeitig eine Bestätigung ort Bentätzung nur griechischer Vorlagen, wenn es bei der wörtlichen Herübernahme ganzer Phrasen und ganzer Verse einer solchen Bestätigung überhaupt noch bedürfts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundgelegt ist diese Kenntnis durch H. Gunkels eben zitiertes Haupt-

<sup>\*</sup> έγγιστα ή τοῦ κυρίου παρουσία 2, 54 Α.

Der Antichrist'. Göttingen 1895, 38.

Glicichfalls W. Bousset' hat gesehen und als "wichtig' beschnete, Jaß im syrischen Ephräm von der Erscheinung deschnete, Jaß im syrischen Ephräm von der Erscheinung des
Kreuzes beim Weltgericht noch nicht die Rede ist, welche in
den griechischen Homilien so stark hervorgehoben ist'. Nun
spricht auch Romanos nicht von der Erscheinung des Kreuzes;
das kann Absicht sein, weil das Kreuz ja am Karfreitag genug
besungen wurde, kann aber auch daher rühren, daß Romanos
eine Rezension der Schilderung des jüngsten Tages als Vorlage
bentutzet, worin Aphrem selbst den fraglichen Zug ausgehen
hatte; denn die jetzigen zum Teil übereinstimmenden, zum Teil
deutige zugesorte entweder Haupt- oder Nebenthems ist, werden
wohl nicht auf eine einzige griechische Memra zurückzuführen
sein, auch nicht auf zwei.

Theoretisch wäre noch an die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle oder an die Abhängigkeit Aphrems von Romanos zu denken. Allein beides ist durch den engen, oft wortgetreuen Anschlüß Romanos' an Aphrem, wie er sich ergeben wird, absolut ausgeschlossen. Die direkte Abhängigkeit Romanos' von Aphrem erhellt — vom chronologischen Gesichtspunkt abgesehen — sehen darans, daß Aphrem uns mehr im natürlichen Fluß der breite Erzählung berichtet, während Romanos in seinen Strophen einzelne, dem Aphrem nachgezeichnete Bilder gibt, deren Sinn und Zusammenhang meist erst klar wird, wenn man die entsprechenden Partien bei Aphrem nachliest.

Man mag es bedauern, daß Romanos sich bei der Behandlung seines Stoffes nicht größere Freiheit gegönnt oder an den gegebenen Gedankengang nicht wenigstens, nach Aphrems Muster, schildernde Ausmalungen angeknüpft hat. Allein darin wurde er wohl zunächst durch die Unmasse der vorliegenden Materialien gehindert, die ihn zwang, zu kürzen, zusammenzuziehen und auszulassen, geschweige denn daß zu Erweiterungen Raum geblieben wäre. Und ferner liegt es, wie uns H. Gunkel? belehrt hat, und was W. Bousset durch die nachchristliche Entwicklung vollends bestütigt findet,3 im Wesen der Apokalyptik, daß sie mit heiliger Schen am Überlieferten festhalt; "Der

<sup>-</sup> A. a. O.

<sup>9 ,</sup>Schöpfung und Chaos' 252 ff.

<sup>\* ,</sup>Der Antichrist' 3.

eigentliche Stoff der Zukunftserwartungen, an denen sich der gläabige Lesen in allen Nöten der Zeit in Hoffnung und Geduld festhalten soll, kann von den Apokalyrikern nicht willkürlich erdichtet sein. Sohnt denn auch Romanos nichts erdichtet, sondern blöchstens seinen Stoff mit den Augen eines griechischen Theologen gerade so weit disponiert, als der Charakter eines Liedes es erforderte. Die Abhängigkeit von Aphrem ist dabei so groß geblieben, daß man nur den Hymnos aus seinem kunstvollen Metrum in die Menra-Verse zu übertragen brauchte, und niemand würde zweifeln, eine Aphremsche Rede vor sich zu haben.

Und wenn man etwa vermuten wollte, daß der Syrer Romanos den Schilderungen des Syrers Aphrem ein mehr griechisches Gepräge gegeben hätte, so täuseht man sich sehr. Wortschatz und Stil lehnen sich eng an Aphrem an, die Syrache ist dieselle zoorj wie in der griechischen Bibel und bei Aphrem nur die Logoslehre, welche in Strophe β' anklingt, mahnt noch dunkel an die Zeiten des Johannes-Evangeliums und des Origenes und die sorgfältig durchgelihrte Disposition verrät etwas von aristotelischem Geist. Im übrigen stellt sich Romanos als treuer Überlieferer altehrwürdiger semitischer Kulturelemente dar, die er, in syrisch-christlicher Gestalt, den Hellenen und durch deren Vermittelung auch den Slawen zu Trost und froher Höffnung vermittel bat.

# IV. Erste Strophensyzygie. Gebet zum künftigen Richter.

Die Versuchtung liegt zunätchst nahe, einen Strophenparallelismus erst von dort ab zu suchen, von wo die metrisch gleichgebauten τεοπάφια des Akrostichons beginnen. Dagegen sträubt sich aber der Tathestand. Das Prosimion berührt sich mit Strophe α' deutlich in dem (einleitenden) Gedankon vom jüngsten Gericht; in Strophe β' dagegen ist von demselben mit keinem Worte mehr die Rede. Somit sind Prosimion und Strophe α' materiell zusammenzufüssen.



<sup>1</sup> Gnnkel 254.

Aber nicht nur im allgemeinen zeigt sich Gleichheit des Inhalts, sondern der Parallelismus wird auch durch einzelne sich deckende Wort- und Sachresponsionen hervorgchoben.

Bei Procimion und Strophe a' gipfelt der Gedankengang in einem Gebete, das die formelle Ähnlichkeit des Parallelismus membrorum aufweist:

προσέμιον: 8 Τότε δυσαί με έκτοῦ πυρός τοῦ ἀσβέσιου καὶ ἀξίωσον

έχ δεξιών σού με στηναι

Strophe a': 31 διό με έλέησον πρό τέλους καὶ φεῖσαί uov.

Strophe a':

20 "Οταν μέλλης κα θέζεσ θαι

Metrisch entsprechen sich diese Strophenschlüsse allerdings nicht; ein solcher Mechanismus scheint auch sonst in der Regel nicht beabsichtigt, da ihm durch den Refrain (κριτά δικαιότατε) ohnehin völlig Genüge geschieht,

Ferner respondicren sich die Bezeichnungen Gottes (1 δ θεός) = 15 ὑπεράγαθε κύριε) als des Richters:

ι "Όταν έλθης, δ θεός, έπὶ γῆς μετὰ δόξης 4 ποταμός δέ τοῦ πυρός

έπὶ τοῦ θρόνου σου πρό τοῦ βήματος έλχει

Hier korrespondieren

έλθης = μέλλης καθέζεσθαι

μετά δόξες + ποδ τοῦ βήματος = ἐπὶ τοῦ θοόνου σου. Denn in dem Begriff des Θρόνος ist nicht nur das βήμα,

sondern auch die δόξα mitenthalten. Aus der δόξα des Richters auf dem Throue ergibt sich das Beben der Kreatur, das im προοίμιον objektiv, in Strophe a' subjektiv (als Empfindung des Dichters) geschildert ist:

Strophe a': πφ.: 3 καὶ τρέμουσι τὰ σύμπαντα 13 Το φοβερόν σου κριτήριον ένθυμούμενος . . . . 17 φρίττω καὶ πτοούμαι ύπο της συνειδήσεως της έμης έλεγχόμενος.

Dort ist σύμπαντα das Subjekt, hier (antithetisch) ἐγώ; die Prädikate entsprechen sich so, daß im zweiten Falle die Motivierung hinzutritt.

Der Zweck der Ankunft des Richters und die Folge derselben wird im  $\pi \varrho ooi \mu oo$  angedeutet (durch das Bild der  $\beta i \beta \lambda oi$ ), in Strophe  $\alpha'$  näher ausgeführt:

πς.: 6 χαὶ βίβλοι διανοίγονται χαὶ τὰ χουπτὰ δημοσιεύσονται

22 καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν,
τότε ἀρνεῖσθαι
τὰς ἀμαρτίας
οὐδεὶς οῦχ ἐξισχύσει
ἀληθείας ἐλεγχούσης
καὶ δειλίας κατεγρύσης,

Strophe a':

Das Gericht ist also so gedacht, daß durch die klare Erkenntnis der menschlichen Taten die Untersuchung schon erledigt ist, so daß sich die Trennung der Sünder von den Gerechten von selbst ergibt.

Von den äußeren Umständen, die das Gericht begleiten, ist einzig und allein der Fenerstrom erwähnt, der vor dem Richterstuhl sich ergießt, hier offenbar als identisch mit dem Höllenfeuer gefaßt:

4 ποταμός δέ τοῦ πυρός πρό τοῦ βήματος Έλκει 8 Τότε φῦσαί με έχ τοῦ πυρός τοῦ ἀσβέ-

Strophe α΄: 28 Μέγα μὲν ηχήσει πῦς τὸ τῆς γεέννης.

Aus dem unmittelbaren Übergang vom "Feuerstrom" (3) am "nanasisehibien Feuer" (9, der Hölle öffenbar) geht wohl hervor, daß Romanos den "Feuerstrom" als höllischen betrachtet; dazu stimmt anch sehr gut das ἀχέρωι (23), welches, vom πξε χερένης (23) augesagt, sich augenselneinhe auf den ποτομός bezieht. Dieselbe Vorstellung, daß die vor dem Richterstuh sich ergießende Feuerlava das Höllenfeuer ist, liegt auch der Schilderung der Verurteilung des Antichrist und seines Anhangs angrunde:

στου

```
    391 Τότε ὁ όδιλος ἄγεται
π ο ό το ῦ βήματος
ὑπ' ἀγγέλων ὁσιμούμενος
αὐν πῶα τοῦς λειτοιογοῦς αὐτοῦ....
    398 'Ο έχθος καὶ οἱ δαίμαντας
τότε βληθήσωνται
```

είς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον . . . .

Diese ganze Denkungsart ist nicht nur für Romanos äußerst charakteristisch, sondern zeigt wohl auch, wie die Beobachtung des Strophenparallelismus wichtige Einblicke in das sachliche Verständnis anzuregen vermag.

Nach dieser Sachlage darf man von vornherein schließen, aß für προοίμιον und Strophe a' keine Vorlage aus der apokalyptischen Literatur benützt ist. In der Tat reichten dem bibelfesten Romanos einige Zeilen aus Daniel 7 vollständig aus. Dort steht nämlich:

<sup>1</sup> W. Bousset, Der Antichrist. Göttingen 1895, 159 ff.

Dan. 7, 9—11: 10 ποταμός πυρός εἶλχεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.<sup>1</sup> ... χριτήριον ἐχάθισε,

καὶ βίβλοι ηνεφχθησαν.

11 δθεώρουν τότε ἀπό φωνή,
τῶν λόμων τῶν μεγάλων ῶν τὸ κέρας ἐκεῖνο ἐλάλει, ἴως ἀνηρέθη το
θηρίον καὶ ἀπώλετο, καὶ τὸ σῶμα ἀντοῦ ἐδόθη εἰς καῦσιν
πνοός.

15 ἔφριξε (1) τὸ πνεῦμά μου ἐν τῆ ἔξει μου, ἐγὼ Δαντίλ, καὶ αἰ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου ἐτάρασσόν με. 28 . . . καὶ τὸ ἔῆμα ἐν τῆ καρ-

δία<sup>(2)</sup> μου διετήρησα.

Rom.:

5 πρό τοῦ βήματος Ελχει
13 τὸ φοβερόν σου χριτήριον
6 καὶ βίβλοι διανοίγονται
398 ὁ ἐχθρός καὶ οἱ δαίμονες
τότε βληθήσονται
είς τὸ πῦς τὸ αἰώνον.

8 τότε ὁῦσαί με ἐχ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου:

17 φείττω<sup>(1)</sup> καὶ πτοούμαι ....

13 Τὸ φοβερόν σου κριτήριον ἐνθυμούμενος<sup>(2)</sup>....

Daniel hat in seinem Traume (brênzuor, kni vījs xofvījs artov 7, 1) offenbar auch nur ein Feuer geschaut und im Anschlusse daran hat Romanos, an den neutestamentlichen Gedanken vom Feuer der Gehenna anknüpfend, ebenfalls nicht geschieden.

Das nmstrittene Zuzz ist somit echtes Septangintagriechisch; allerdings lattBrisch nicht ausmachen, ob der intransitive Gebrauch des Verbums der zourg eigentümlich war oder intrasitive nürzig eigen der Ubersetzers ans dem Biblischaramäischen Sit. Jedenfalls ist Pitras Anstoß an Zuzz mid die vorgeschlagene Änderung in zgézg (nach 340) gegenstandslos. K. Krumbachers Analogien aus dem Venezianer Triodion, durch die er die Überlieferung Zuzz gesichert hat, duften sich demnach wohl so erklären, daß den Verfassen, respektive Bearbeitern unsere Dariel-Stelle bekannt war; dech sträubte sich offenbar das Sprachgefühl noch ein bischen gegen das intransitive Zuzz und hatte in dem ersten, von Krumbacher zitierten Beleg eine radikale, der Danielschen mrd Romanssehen Auffassung gewiß fern-

¹ αὐτοῦ kann sich auf den παλαιός τῶν ἡμερῶν, aber auch auf d Θρόνος beziehen; Romanos wählt letzteres.

liegende Änderung des Bildes zur Folge (ποταμός πίφινος.... καταπλήτιον Ελκει Επαντας), während im zweiten Beleg, Sinn und Ausdruck Daniels gewahrt erscheinen (ποταμοῦ πυρός Ελκοντος).

Auch der Indikativ Ezza (ebense wie 3 reśnovar, 6 durreirorau und 7 dinouseiovan) ist mit Krambacher gegen Pitra
(Ezz — duroriyarvar — dpuoteisvara) zu halten; es wird
wohl hier der in der biblischen Gräzität so gewöhnliche Übergang von Hypotaxis zu Parataxis vorliegen, wie ihn z. B. gerade an unserer Stelle Daniel 7. 9 hat:

έθαιώρουν Γως ότου ο θρόνοι δεέθησαν, καὶ παλαιός βμερών δεάθητο, καὶ τὸ διθημα αὐτοῦ Ιεναόν ώσεὶ χιών, καὶ ἡ θρίξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ώσεὶ ἔριον καθαρόν, θ θρόνος αὐτοῦ φίλβ περός, τό τορνοὶ αὐτοῦ περ αλλίνον.

Die Ähnlichkeit der Komposition dieser Stelle mit den ersten sieben Versen des Romanos ist wohl in die Augen fallend. Daniel hat drei Doppelkola (2 + 2 + 2), innerhalb derer der Parallelismus offenbar beabsichtigt ist: das Aufstellen der Stühle korrespondiert mit dem Niedersitzen des Alten der Tage, die Weiße des Kleides mit der Weiße der Haare, das Fenrige des Stuhles mit dem Fenrigen der Räder. Da alles gedanklich von έθεώρουν ξως ότου abhängt, so müßte nach unserm Sprachgefühl übersetzt werden: "Dies sah ich, bis daß Stühle gesetzt wurden, auf deren einen der Alte sich setzte. dessen Kleid schneeweiß war . . .; und dessen Haar wie Wolle war . . .; und dessen Stuhl, dessen Räder wie Feuer brannten, eitel Fenerflammen war'. In einer ganz analogen Weise hat Romanos durch die Infinitive τρέμουσι - Ελχει - διανοίγονται δημοσιεύονται angezeigt, daß die mit καί - δέ - καί - καί -(= 1 copulativum) eingeleiteten Sätze keine Anfzählung verschiedener Dinge, sondern eine nähere Schilderung des apokalyptisch weiter entwickelten Kabod Jahves (neutestamentlicher terminus technicus: δόξα) darstellen; es wäre also sinngemäß zu übersetzen: "Wenn, o Gott, deine Herrlichkeit sich zeigen

<sup>1</sup> Krumbacher, ,St z. R. 244.

Sitzungsber, d. phil.-hist, El. 154, Bd. 5, Abb.

wird, die fenerumflossene, vor der alles bebt, vor der alles Verborgene klar wird wie dnrch das Öffnen geschlossener Bücher: dann . . . . ' Der δόξα Θεοῦ wird also ein Doppeltes zngeschrieben; 1. die Fencrerscheinung, infolge deren alles bebt, und 2, die Enthüllung alles Geheimen durch Öffnen der Bücher. Die Feuererscheinung ist der uralte Begleiter des Kabod Jahves auf Sinai, des ursprünglichen Gewittergottes, wie man ihn heute aufzufassen pflegt: καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ θεού έπὶ τὸ όρος τὸ Σινά . . . τὸ δὲ εἰδος τῆς δόξης κυρίου ώσεὶ πύρ φλέγον έπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, ἐναντίον τῶν υίῶν Ἰσραήλ.1 Und mit dem Erscheinen des Kabod ist auch die Furcht des israelitischen Volkes verbunden: καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ ἀστραπαί καὶ νεφέλη γνοφώδης ἐπ' ὄρους Σινά, φωνή της σάλπιγγος ήχει μέγα, ε καὶ έπτοήθη ε πας δ λαδς κτέ.... τὸ δρος το Σινά έκαπνίζετο όλον, διά το καταβεβηκέναι έπ' αὐτο τον θεον έν πυρί· καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνός ώσεὶ καπνός καμίνου, καὶ ἐξέστη πας δ λαός σφόδοα. Die Vorstellung vom Öffnen der Rollen (8i8los), in denen die Taten des Monschen aufgezeichnet sind. hat sich als nächstliegendes Bild an das Richteramt Jahves angeschlossen, sobald letzteres für uns nachweisbar wird; das ist in der zitierten Danielstelle der Fall, da ψ 68 29 nicht hieher gehört. Religionsgeschichtlich sind diese Beziehungen, die sich

ans Strophe a' für den Kabod ergeben, äußerst lehrreich; von der Herrlichkeit des Herrn, die sich and Sinai unter Blitz und Donner manifestiert, schweift der Blick durch die Jahrhunderte bis zur Herrlichkeit des Logos, die sich des Gehennafeuers als Ausdrack bedient.

Es fragt sich nun, wie man dazu kam, das Gebennafeuer mit dem Lichtfeuer des Kabod Jahves zu verbinden. Ich glaube, die Löuung liegt in der (mit der Danielschen verwandten) Schilderung des Weltendes bei Deuterojesaja:

י Ex. 24, 16. וו מַנְאָד מְּנֶי בָּעִי בָּעָי.

י מְקר הָחָק מְאר), der Ausdruck, auf das Feuer angewendet, bei Romanoe

μέγα μέν ήχήσει πθο τό τῆς γεέννης).

э 17 ятооёмия Romanos.

<sup>4</sup> Ex. 19, 16, 18,

ίδου γιὰ α, κύριος ώς περιίί ξέει, καὶ ώς καταιγίς<sup>(1)</sup> τὰ διρματα αθτοῦ, ἀποδοῦναι ἐν θυμφ ἐνδίκησιν αὐτοῦ ἐν γλογί πυρός<sup>(1)</sup>. ἐν γὰς τῷ πυρὶ<sup>(1)</sup> κυρίου κριθήσεται <sup>(1)</sup> πασα ἡ γῆ, καὶ ἐν τῆ ψομφαίς αὐτος πάσα

66 15-16
καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ
κῶλα τῶν ἀνθρώπων
τῶν παραβεβηκότων<sup>(3)</sup> ἐν

σάρξ.

έμοι 
δ γὰς σχώλης αὐτῶν οὐ τελευτήσει,
χαὶ τὸ πῦο<sup>(1)</sup> αὐτῶν οὐ σβεσ-

θήσεται<sup>(2)</sup>, καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάση σαρκί. 66 24 8 Τότε φῦσαί με ἐχ τοῦ πυφὸς<sup>(1)</sup> τοῦ ἀσβέστου<sup>(2)</sup>

13 Τὸ φοβερόν σου χριτήριον (4) ἐνθυμούμενος . . .

27 Μέγα μὲν ἐχήσει πῦρ(¹) τὸ τῆς γεένης, ἁμαρτωλοὶ(³)δὲβρύξουσι.

Die Überlieferung, wie sie bei Daniel vorliegt, dürfte wohl eine selbständige sein; die Auffassung bei Deuterojesaja hat zu schr den ethisieche Prophetenokarakter (Weltgericht), als daß sie Daniel beeinflußt haben könnte, und überdies sind die Bildervorstellungen bei Daniel ganz anders lebhaft als bei Deuterojesaja.

Das noch fehlende Element der Vorstellung des Romanos vom Feuer, die "ferra, geht auf Mk. 9 as zurück, wo die Hernnede vom Ärgernis wohl in der ursprünglichen Fassung erhalten ist, wenigstens soweit es anf die Dreiteilung ankommt; denn die Anfügung an die Erklärung des seelisten Gebotes paßt wohl besser Mt. 5 zr ff. und wird daher zuverlässiger sein als die Verbindung mit dem Ärgernis der Kleinen, Mk. 9 42, obwohl vom Stundpunkt des zweiten D. H. Müllerschen Gesetzes (Konkatenzion) aus das eine wie das andere möglich ist. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gebe beide Überlieferungen strophisch gegliedert; sie erinnern an manches Byzantinische. Vgl. noch die wenigen neutestamentlichen Beispiele bei D. H. Müller, Propheten 1, 216 ff.

Zuletzt wird auch noch die Darstellung der Apokalysee des Joannes, wo ein Zitat aus Lev. 26 2 vom himmlichen Feuer bei der Zerstörung Sodoms und Gomorrhas — allerdings nicht im Verbingung mit dem Kabod — spricht, den Übergaug unt dem Kabod — spricht, den Übergaug von der Lichterscheinung Jahves auf Sinai zur Gehenna vollendet haben: xai xarfiß, rüfe & rofe ölegerofe xai xarfigorye aktori; tai didifialog ö nhafur aktoris filhißyn ei fry himpry toö rugeg xai 3 sioo, faron xai to İngelor xai d yendongophiye, xai flaturio-Hosorus himpeg xai xarfig et sobe fallower, far allowari.

So weit ungefähr führt die Untersuchung des Textes des Romanos ohne Rücksicht auf Aphrem. Nuu fragt man aber naturgemäß, warum der Dichter denn gerade mit der Daniel-

| I.                                                  | II.                                                            | III,                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| καλ έὰν σκανδαλίση σε ή<br>χείο σου,                | και έὰν ὁ πούς σου<br>σκανδαλίζη σε,                           | καὶ ἐὰν ὁ δφθαλμός σου<br>σκανδαλίζη σε,                              |
| απόκοψον αθτήν:                                     | απόχοψον αθτόν.                                                | ξκβαλε αυτόν.                                                         |
| αλόν έστίν                                          | καλόν ξατίν                                                    | καλόν σέ έστιν                                                        |
| σε κυλλόν είσελθεῖν είς<br>την ζωήν                 | σε είσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν<br>χωλὸν                             | μονόφ θαλμον είσελ-<br>θείν είς την βασιλείαν<br>τοῦ θεοῦ             |
| ή τὰς δύο χεῖο ας ἔχοντα                            | ή τοὺς δύο πόδας ξχον-<br>τα                                   | ή δύο δφθαλμούς<br>Εχοντα                                             |
| dneldelv els the yeer-                              | Bladfras els the yeer-                                         | Bly Di vat els ylevvar,                                               |
| var, ele tà nee tà                                  | yay.                                                           | δπου ό σχώληξ αὐ-                                                     |
| ἄσβεστον.                                           |                                                                | τῶν οὐ τελευτῷ<br>καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέν-<br>νυται.<br>Μκ. 945-48.        |
| I'. = (Mk III).                                     | II'. (= Mk I).                                                 | Die dritte Strophe                                                    |
| εί δε ό όφθαλμός σου<br>ό δεξιός σκανδαλίζει<br>σε, | त्रता हो है है है है ते जठण हही है<br>जनता जैसिहा जह,          | fehlt bei Mt. — Man<br>beachte die Responsion<br>von δ δφθαλμός σον δ |
| άπό σου:<br>από σου:                                | ξεκοψον αθτήν και βά-<br>λε άπό σου:                           | δεξιός mit ή δεξιά σου<br>χείς, die bei Mk. fehlt.                    |
| συμφέρει γάρ σοι                                    | συμφέρει γάρ σοι                                               |                                                                       |
| ίνα απόληται έν τών με-<br>λών σου                  | Γνα ἀπόληται εν των με-<br>λών σου                             |                                                                       |
| καλ μη δλον τὸ σῶμά σου<br>βληθη εἰς γέενναν        | καὶ μὴ δλον τὸ σῶμά σου<br>εἰς γέενναν ἀπέλθη.<br>Με 5 29. 50. |                                                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apk. 20, 9 10.

Stelle begonnen habe; hätte er nicht ebensogut die "kleine Apokalypse" (des ersten Evangeliums) oder eine beliebige andere alt- oder neutestamentliche Stelle paraphrasieren können?

Ein Blick in Aphrems 15/9se gibt uns Aufschluß. So oft anmlich Aphrem vom jüngsten Gericht spricit, spielt die Daniel-Stelle eine herverragende Rolle; in ihrer ganzen Länge finde ich sie 2 215 B C, 2 258 C, 2 194 E, 3 269, 3 277 zitiert. Und da das, was bei Daniel folgt, weiterhin von Romanos gar nicht verwendet wird, so ist im Zusammenhang mit den übrigen Eutlehaungen aus Aphrem sicher anzunehmen, daß Aphrem die Daniel-Stelle dem Romanos vermittelt hat. Noch klarer wird dieser Sachverhalt durch die zweite Strophensyzyfie.

Auch die Identifisierung des Daniel-Feuerstroms mit dem Höllenfeuer ist aus Apbrem entlehnt. Bei der — öfters wiederkehrenden — Schilderung der Strafe der Verdammten begegnen uns nämlich sowohl die géerze als der Feuerstrom und das unauslöschliche Feuer, und zwar als bloß graduelle Verschiedenheiten der Höllenstrafen:

Aphrem:

| Komanos:                                                 | Aparem:                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                          | δηλώσω ολν ύμιν, άδελφοί μου,                     |
|                                                          | καὶ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν κολά-<br>σεων,          |
|                                                          | καθώς έντω εὐαγγελίω ηκούσαμεν.                   |
|                                                          | έστιν οδν σκότος έξώτερον,                        |
|                                                          | δήλον δέ δτι καὶ ἐσώτερόν ἐστιν.                  |
| α' 29 πῦς τὸ τῆς γεέννης <sup>(1)</sup>                  | γέεννα τοῦ πυρός <sup>(1)</sup> τόπος ἄλ-<br>λος. |
| α'30 άμαρτωλοὶ δὲ βρύξου-<br>σι <sup>(3)</sup>           | βουγμός δδόντων <sup>(2)</sup> τόπος<br>ἔδιος.    |
|                                                          | σχώληξ δ ἀχοίμητος τόπος ἄλλος.                   |
| πο 9 έχ τοῦ πυοός τοῦ ἀσβέ-<br>στου <sup>(3)</sup>       | ή λίμνη τοῦ πυρός τόπος ἔτερος.                   |
|                                                          | τὸ ἄσβεστον πῦρ <sup>(3)</sup> ἰδία χώρα.         |
| π <b>φ 4</b> ποταμός δὲτοῦ πυ <b>φ</b> ός <sup>(4)</sup> | δ πύρινος ποιαμός <sup>(4)</sup> τόπος<br>Ετερος. |
|                                                          | έν ταύταις ιαῖς κολάσεσι                          |
|                                                          | καταμερίζονται οι έλεεινοί. κτέ.1                 |

<sup>1 2, 256</sup> C. B.

Romanos:

Die apokalyptische Phantasie hatte längst den xforo xoldcos, um mit dem Bruchstück von Akbmin zu reden, in verschiedene, Örterf eingeteilt und die Qualen der verschiedene
Sünderkategorien an jedem Erzeop xforog – vgl. wieder die
Petros-Apokalypse – mit wollustiger Grausamkeit geschildertAphrem nun will als Exeget aufochenischen Eichtung die
Nerven seiner Leser mit solchen Ausgeburten der Phantasie
verschonen, legt aber dafür die apokalyptische Topographie
den verschiedenen alt und neutestamentlichen Stellen unter,
welche auf die Hölle gedeutet werden können: "und gehst du
nicht willig, so brauch ich Gewalt."

Auch die Stimmung der Heirmosstrophe α' entspricht ganz den üblichen Furchtausbrüchen, mit denen Aphrem jede seiner Reden über das Gericht beginnt und die auch off in der Mitte der Darstellung wiederkehren. Für unseren Zweck genügt ein Beispiel:
α'13 Τὸ φορεφορ''' σου κριτή- | ἀδελφοί μου, ἀχούσσιε περί τῆς

010x(2) ένθυμούμενος<sup>(5)</sup>, δευτέρας καὶ φοβερᾶς(1) παρουgiac(2) ύπεράγαθε κύριε(4), του δεσπότου(4) ήμων Ίησου Χριστού. καὶ τὴν ἡμέραν(5) τῆς ἐγὼ γάρ ἐμνήσθην τῆς ὧρας(5) κρίσεως, Exelvic φρίττω<sup>(1)</sup> καὶ πτοοθμαι<sup>(1)</sup> καὶ ἐτρόμαξα<sup>(1)</sup> ἀπό τοῦ πολλοῦ ύπὸ τῆς συνειδήφόβου(1), ένθυμούμενος(3) τά  $\sigma \epsilon \omega c^{(6)}$ μέλλοντα τότε ἀποκαλύπτεστης έμης ελεγχόμενος θαι (6).1 Das Gleiche gilt von der Unmöglichkeit des Leugnens: Romanos: Aphrem: μέγας φόβος, άδελφοί μου, έν ώρα έχείνη τῆ φοβερά καὶ φρικτή, α 20 "Οταν(1) μέλλης καθέ- καὶ ἔκστασις μεγάλη, ζεσθαι<sup>(2)</sup>

έπὶ τοῦ θρόνου(2) σου | δτε(1) ἐκα θίση(2) ἐκεῖνο τὸ ἀπ-

ροσωπόληπτον κριτήριον(2)

<sup>1 2, 192</sup> A. Ein zweites Beispiel siehe unteu zum Refrain.

καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέταστινοῦ,
τότε(1) ἀρνεῖσθατ(4)
τὰς ἀμαρτίας(1)
οὐδεῖς οὰν ἐξιαχύσει
ἀληθείας ἐλεγχούσης
καὶ δειλίας κατεγούσης.

καὶ ἀνεφχθῶσιν αί φοβεραὶ ἐκεῖναι βίβλοι,

ένθα γεγοαμμένοι είσιν και οί λογισμοί ήμων

λογισμοί ήμῶν καὶ τὰ ἔργα καὶ αἱ πράξεις ήμῶν, & ἐλαλήσαμεν καὶ ἐπράξαμεν ἐπὶ τῆς γῆς,

καὶ ἐνομίσαμεν λανθάνειν<sup>(4)</sup> τον θεον

τὸν ἐξετάζοντα<sup>(3)</sup> χαρδίαν χαὶ νεφρούς.<sup>1</sup>

βλέπετε δέ, μή τις εἴπη τολμήσας. ὅτι οὐχ ἥμαφτον<sup>(4)</sup> . . . . τίς γὰφ

καὶ πάσας τᾶς αἰσθήσεις αὐτοῦ καθαράς,

δίστι οὐδεὶς ἀναμάςτητος(6), οὐδεὶς καθαρός ἀπό δύπου, οὐδεὶς ἀνυπεύθυνος παντελῶς ἐν ἀνθρώποις. κτέ.<sup>2</sup>

Der Refrain  $v_{ijtrit}$  dixuntirats endlich — die LXX kenn nur den Positiven  $xiquo_0$  dixunog — durfte auf das  $\pi er 90g$   $\tau_{ij}$   $xv_{ijtrit}$   $\theta \sigma n e que verschiedene andere Ausdrücke der ersten Stophensyzygie mahnen,$  $besonders die Wendung <math>\beta \eta_{ijtrit}$  5 für das bei Romanos gleichfalls vorkommende  $\theta g \phi n o g$  21:

### Aphrem:

'Ως'<sup>(2)</sup> ἐνώπιον, κύφιε<sup>(3)</sup>, τοῦ φοβεφοῦ<sup>(1)</sup> σου βήματος ἐστὼς<sup>(2)</sup> δ κατάκριτος

καὶ τὸν ἔλεγχον<sup>(4)</sup> βλέπω τῶν ἔφγων μου

#### Romanos:

<sup>1 3, 147</sup> C. D. 1 2, 206 C. D. 1 3, 521.

|                                                                                                     | 26 άληθείας έλεγχούσης <sup>(4)</sup><br>καὶ δειλίας κατεχούσης |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| καὶ ὡς τότε σοι μέλλων προσ-<br>φθέγγεσθαι,<br>νῦν κραιγάζω <sup>(6)</sup> σὺν τρόμφ <sup>(7)</sup> | 3 καὶ τ <i>ę</i> ξμουσι <sup>(1)</sup> τὰ σύμ-                  |  |
| χαὶ δάχουσι.<br>δίχαιος εἶ,                                                                         | παντα                                                           |  |
|                                                                                                     | to 99 n Sfton word Armard                                       |  |

δίκαιος εί, κετά δικαιότατε<sup>(10)</sup>.

12 33 u. öfter κειτά δικαιότατε<sup>(10)</sup> (Vgl. 74 κραυγάζοντε<sup>(10)</sup> αυτό 1266, 347, 325 37 ταδιουστεν<sup>(10)</sup> δενουστεν<sup>(10)</sup> δενουστ

## V. Zweite Strophensyzygie.

### Erste und zweite Ankunft des Herrn.

War das erste Strophenpaar ein betrachtendes Doppelgebet, so wird das zweite Strophenpaar nunmehr dagmatisch; es liest sich wie das Kompendium einer Aphremsehen Homilie über die Doppelankunft des Herrn. Der Parallelismus, welcher schen in der Gegenüberstellung der ersten und zweiten Parusie liegt, tritt durch ein zweites Moment, den Hinweis auf die Rolle der Engel in beiden Pällen, noch mehr hervor:

| Strophe \( \beta' :         | Strophe y':               |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| 34 ''Οιε τὸ πρῶτον ἐλήλυθε, | 55 Υπό άγγέλων ύμνούμενος |  |
| ἔλαθε τὰς ἄνω               | ἀνελήλυθε                 |  |
| έξουσίας δυνάμεις τε        | 59 ούτω προτρεχόντων      |  |
| καὶ ἀγγέλων τὰ τάγ-         | ιῶν ἀγγέλων έλεύσε-       |  |
| ματα.                       | ται.                      |  |

Man beachte die Wortresponsion.

Der Strophenparallelismus ist also hier antühetisch; der Gedanke, auf dem er bernht, dürfte wohl direkt aus Ignatios' Brief an die Epheser 19 12 geschöpft sein, wonach die Geburt des Herrn aus der Jungfrau dem Begow rol' ellowe; rotive und überhaupt rol's ellow rotivous verborgen und erst durch einen Stern (wohl den der Weisen aus dem Morgenlande) ihnen geoffenbort wurde:

#### Ignatios:

Καὶ έλα θενί<sup>11</sup> τον ἄρχοντα το τ αίωνος (<sup>10</sup>) τούτου ή παφθενία Μαφίας καὶ ό τοπετός αὐτῆς, όμοἰως καὶ ό θάνατος τοῦ κυφίου τρία μυστήρια<sup>10</sup> χαρμῆς, δίτια ἐν ήσυχία θεῷ ἐπφάχθη πῶς οἰν ἐφανεφώθη τοῖς αἰδατιγί<sup>10</sup> ἀστής ἐν οἰφανὰ βλαμψεν ... κτέ.

#### Romanos:

- 38 ... ἔλαθε<sup>(1)</sup> τὰς ἄτω ἐξουσίας δυνάμεις τε καὶ ἀγγέλων τὰ τάγματα<sup>(8)</sup>
- Καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος . . . 44 καὶ ἀνελέφθη
- πρός τον πατέρα...
  47 ἀνερμήνευτόν σού έστι
  το μυστήριον<sup>(3)</sup>, σωτήρ
  μου.

Interessant ist das Geständnis des Romanos, daß er dieses μεστήριον nicht verstehe. Die ganze Vorstellung davon geht jedonfalls auf älteres apokalyptisches Gut zurück, das auch bei Johannes vorliegt, an den sich Romanos offenbar miterinnert: καὶ σημένο μέγαι δορά, ἐν τὸ οὐρορό, γυγὸ ποριβαξλημένη.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. μυστήριον bei Romanos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apk. 12 1-6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Arthfog B. Komanos — genedog der Apoklypec. Letzligög fis Hemistenen an das sofort. So ff. Sentitte erte Kapiled der Appc, wo 13 årt. hönugög absolut und 1 it å åreknugöglig dy ömör elg rör obgerör steht, während Romanos nicht mit elg, omdern mit negé (negé, rör nerfge) konstruiert, nach Analogie von genedog negör för vör der nit negör ögeföre nöröß an der eben erörterten Stelle Apk. 12 6 und vielleicht von Jo. 1.1. 2.

treten und zu einer selbständigen Überlieferungsquelle der uralten Drachenmythos hinleiten wurde. Daß in den Jüdischen Apokalyptik, wie sie nech unversehrt in der Apokalypse des Johannes vorliegt, das Weib nicht die Mutter des Messias ist, zeigt das spokalyptische Kapitel Deuterojeasja 66, wo, nebenbei bemerkt, von der Verheißung des Kabod Jahves in der Endzeit, dawen noch von keinerlei Messias die Rede ist. Die Stelle, an welche sich Johannes wenigstens in der Ausdrucksweise anlehnt, lautet: 2

πορί την δόδινουσαν τεκείν, περί ελδεύν τον πόνον τών δόδινως.<sup>3</sup> Εξέφυγε και Ετεκεν Τάρατ.<sup>3</sup> τις βιουσε τοιούτο και τις δόρικεν ούτως, εί δόδινε γη δε ημέρο, μιξ η και ετέχθη Εθνος είς Εποξ. Ότι δόσινε και Ετεκε Σεών τὰ παιδία αὐτῆς; έγιὸ δί δόσικα τήν προσδοκίαν ταύτην, και ολε μίνηθος, μου, δινε κόριος...<sup>3</sup>

66 18. \* Jes. 66 7-9. \* Apk, 12 2. \* Apk, 12 5.

Wenn somit W. Bennet, Antichrist 173 meint: Der einstige Zug, den der Verfasser ans eigenen Mitteln hinzungstan bat, ist dann der der Geburt des Kindes, and wenn er daram sehlicht: Dann war der Verfasser von Apk. XII ein Christ, en 168t sieb dien Girnud von Deuterejessig kerrigieren. Letsterer hat uns an der elementierten (in Apl. 12 sieher benützen) Stelle ein der Bilder entkleter Fragment einer uns verlorenen apokalyptischen Darstellung (mit einem Drachen, vgl. 63 tst dowlid; als Überreut) erholten, deseen Vorlagen uns ehenso umfassend denken m\u00e4usen, als die aben besprechene lang, zin dem Darstellung des Percagreichtes Jahres bei Daniel, id dem Deuterejesajs zu ein paar Versen (86 15. 16) zusammenschrumpfen. Das Stemma denke ich mir etw.

Urmytbos (Dracbe + Weib + Kind) (babylonisch?)
Vorlage des Dent-Jesaja Letto-Apollon-Mythus
| I | Letto-Apollon-Mythus | Cas Dieserch, Abraus, vgl. Gunkel, schrift der Jo.-Apk.

Jehannes-Apk.

Wahrend die erste Ankunft also nach Romanos den Englischaren verborgen blieb, wird die sweite Ankunft antithetisch — im Kabod erfolgen. Für 55 ff. eine andere Quelle als (mit Krumbacher-Weyman) Apg. 19—11 zu postulieren, liegt kein Grund vor; interessant ist nur die nicht schr philologische Exegese des Romanos. Daß er die beidem Mannerwelche nach Christi Auffahrt erscheinen, als Engel fäßt und ihre Rede als Hymnos bezeichnet (knd dypthas tyroviqueocy drakfilose) geht noch an; daß er aber dies als µurch dößy bezeichnet, steht nicht in seiner Quelle, so wenig etwa als bei den übrigen Berichten über die Auferstehung (Markus, Lukas).

Äußerlich charakteristisch ist noch für den Parallelismus von Strophe β und γ, daß sie, wie He, und α' mit einem Gebet, mit einer Akklamation schließen, die vor dem Refrain beginnt (49 οδοδ γας απέστης und 74 δοξα σου).

Nebenbei sei noch bemerkt, daß hier ein deutlicher Fall vorliegt, wie Romanos die paulinischen Reime kopiert:

πάν γόνυ κάμψη ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων Ph. 2 10. 72 εἰς δνπες ἐξεκέντισαν ist ein ganz gewöhnlicher Hebraismus. Johannes² bezeichnet sein Zitat ὄψονται εἰς δν ἐξεκέντησαν ausdrücklich als Schriftstelle (ἐτέρα γραφὴ λέγει), die er messianisch

Daß die griechische Sage in ihren Elementen so wenig Original ist wie die griechische Knnst, ist mir ebenso sicher, als daß sie — man vgl Dieterichs sehr dankenswerte Nachweise — viel vom ursprünglichen Gute, lichtumflossen in bellenischer Schönheit, uns erhalten hat.

Anf den Philipperhrief ist bereits von Kramhacher verwiesen, ebeuso auf Apg. 1 für Strophe /; aber für ze, und die heiden ersten Strophen sind nur die gans nebensächliehen Zitste Apk. 20 z zn V. 6 nnd Mk. 25 zz zn V. 11 zitiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. 19 37.

deutet; diese ist aber nicht aus unserer LXX entlehnt (ἐπιβλέψονται ποὸς μέ, ἀνθ' ὧν [sic] κατωρχήσαντο), sondern geht direkt auf das Hebräische zurück: Sach. 12 שלי את אשרדקרי . . . Dieses τρη¹ ist so gut transitiv als ἐκκεντέω; nur drückt man hebräisch den Akkusativ durch ru aus, das in der LXX bald übersetzt wird (elg), bald nicht. Spätere Abschriften der LXX haben dieses im Griechischen überflüssige sie mehr und mehr eliminiert; daher die interessante Tatsache, daß der Alexandrinus häufig das echte sic - pa erhalten hat. Ähnlich hat Johannes. der im Evangelium (s. o.) noch sic schreibt, in der Apokalypse, wo er dieselbe Stelle noch ausführlicher zitiert (17), nur den Akkusativ: Ιδού . . . δωεται αθτόν πᾶς δ δαθαλμός καὶ οίτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πάσαι αἰ wυλαὶ τῆς τῆς (die gesperrten Worte freie Zusammenfassung von Sach. 12 10 12 14). Warum soll είς δν έξεκέντησαν je bedeutet haben "gegen wen sie sich vergangen haben?" Die von Krumbacher zitierte Spriehwörtererklärung (. . . τότε δψονται είς δν έξεκέντησαν) wurde wohl allgemein als Zitat aus dem Johannesevangelium empfunden, das sich um so leichter dem Gedächtnis einprägen mußte, als es sozusagen am Schlusse der jedes Jahr in der Charwoche gesungenen Passion reich moduliert vorgetragen wurde. Ähnlich sehreiben die Zeitungen und predigen die Geistlichen jahraus jahrein zu Weihnachten vom Frieden auf Erden den Menschen, die guten Willens sind', während das Original εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοχίας etwas ganz anderes bedeutet.

Der Anlaß für Romanos, die Johannes-Stelle zu zitieren, lag in  $\delta \psi \rho \sigma r a = 58~\beta Len \delta r \tau \omega r$ ; beides bildet eine antithetische Sachresponsion zu dem die vorige Strophe beherrsehenden 38  $\delta La \delta s$ .

Dieses vy liegt woll anch dem Ausug aus Jasos 2 Mk de a urgrunde, we em it aerogydies identisch ist: frequed for der persögery Insoldiere state in Insoldier ober persöger in Insoldiere state in Insoldiere in Indonesia in Insoldiere in Indonesia in Insoldiere in Indonesia in Insoldiere in Indonesia in Insoldiere in Insol

Nach all dem möchte es nun seheinen, als ob ein rein dognatisches Interesse Romanos zur Komposition speziell der Strophe ß' veranlaßt hätte; in der Tat liegt ja hier wirklich jene Eigentümlichkeit der Romanoschen Muse vor, uber welche Krumbacher im Anschluß an das Lied "Petri Verleugnung" urteilt: "Diese für die poetische Wirkung so schädliche Neigung zu lehrhaften Abschweifungen wird auch sonst bei Romanos, allerdings selten in dieser Ausdehnung, bemerkt und sie erklätzt sich wohl darans, daß in seiner Zeit zahlreiche exegetische und dogmatische Detailfragen noch im Flusse waren und in geistlichen Kreisen häufig erörtert wurden. Diese dogmatische Beiwerk hat wohl auch Pitra vornehmlich silnne, wenn er in unserem Gedichte nimis plura impedita, friedd, turgda findet."

Wenn wir uns jedoch erinnern, daß für  $H_0$  und  $\alpha'$  das mehrerwählnte Daniel-Zitat des Aphrem die Grandlage bildete, so ersicht man sofort das künstlerische Band, welches  $\beta' + \gamma'$  mit  $H_0 + \alpha'$  verbindet. Aphrem vergißt nämlich nie, bei der so häußigen (S. 37) Anführung der Stelle aus Daniel 7 10 auch der Begleitung des Richters zu gedenken:

... ποταμός πυρός είλχεν ἔμπροσθεν αἰτοῦ· χίλιαι χιλιάδες παφειστίχεισαν αὐτῷ. χοιτίχου έκαθισε, καὶ βιβλοι ἀνεψχθησαν.

Länget waren diese zilzen zizielek; und zeigen zupeideg als Engel aufgefaßt worden. Und ihrer hatte bisher Romanos auch nicht mit einer Silbe erwähnt! Das geschieht nunmehr in 3f +y. Anatat aber in einer Strophe zu sagen; Bei der Ankunft am jüngsten Tage wird der Herr inmitten seiner Engelscharen erscheinen", zerlegt er diesen Gedanken in zwei, and zwar mit Hilfe einer Antüthese, welche zugleich die künstlerische Verwertung des im Titel (zorzeizes zigleich seit künstrageovier) gelegenen theologischen terminus technicus ermüglichte. Es kreuzen sich somit in der zweiten Strophensyzeie zwei verschiedene Gesichtspunkte als wirksame Antüthensen.

<sup>1</sup> St. z. R. 202.

# ăγγελοι sind bei der παρ. beteiligt | oder ausgeschlossen

|         | entspricht die<br>πρώτη παρουσία |                                                                                                                                                        | β' (34 δτε το πρώτον έλέμνθε)<br>38 έλαθε τὸς ἄνω<br>έξουσίας δυνάμεις τε'<br>καὶ ἀγγέλων τὰ τάγματα |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| αρουσία | - δευτέρα παρουσία               | 7 (56 drehjhv9ε 7 (59, 60 ofres thevoetal) 55 ύπο dryfhwr ύμνούμενος 58,60 προτοκχόντων τών άγγθλων 62 και τὰ ουβάνια και τὰ έπίγεια δια τὰ κατοχθόνια |                                                                                                      |

So naheliegend übrigens die Antithese von πρώτη παροισία — δευτέρα παρουσία ist, so mag doch darauf hingewiesen werden, daß sie ausdrücklich auch bei Aphrem steht. Innerhalb einer Reihe apokalyptischer Exegesen in einem λόγος περὶ μετανοίας suricht er περὶ τόν δτο παρουσίω.<sup>5</sup>

δοξολογήσει πτέ.

Wenn nun auch Aphrem nirgends in seinen eschatologischen Reden auf die dogmatische Seite der ersten raquovafa zu sprechen kommt, so ist natürlich seine Lehre anderwärts ebenso orthodox als die des Romanos. Speziell auch lehrt Aphrem, daß dem Teufel die Gottheit Christi verborgen geblieben sei, in dem berühmten 150% zurüch aberstüßen.

|       | Romanos:                                                              | Aphrem:                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| β' 37 | έλαθε τὰς ἄνω<br>Εξουσίας δυνάμεις τε<br>καὶ ἀγγέλων τὰ τάγ-<br>ματα. | έδειξε τῷ τυράτνος τὴν φύσιν (nicht aber die Θεότης!) καὶ ἐπεισεν αὐτόνσιναμελασθήναι τῆ ἀνθρωπότητι. ἔδειξε τοῦς ἀνθρώπος τὴν χόριν, ἀπήγγειλε τοῦ πατρός(?) τὴν λύπτρ τῶν νοκρῶν δυνάμεων. <sup>‡</sup> |

<sup>1 3, 191</sup> E. 2 2, 275 A. Text hier korrupt.

Auch die y' 62 ff. zitierte Paulos-Stelle gehört zum festen Bestande der Aphremschen endgeschichtlichen Schriftbelege; vgl. 3 147 F (im Anschluß an die andere Lieblingsstelle Daniel 7), 2 215 E, 2 253 F u. 5.

Das Gleiche gilt von der Schriftstelle  $\gamma'$  70 f.; vgl. 2 214 F, 3 253 A u.  $\ddot{v}$ .

## VI. Dritte Strophensyzygie.

## Die Vorzeichen der ersten und zweiten Parusie.

Ist die zweifache Ankunft des Herrn in der eben beprochenen Strophensyzgie dogmatisch erörtert, so ist das dritte Strophenpaar wesentlich biblizistisch, indem es nach Analogie der ersten Ankunft (d) die Vorzeichen der künftigen (e) zu bestümmen sucht.

Ich gehe von 97 'Αλλά aus, das jedenfalls einen sehr kräftigen Gegensatz zu dem Vorhergehenden bedeutet. Im weiteren Verlaufe der Strophe e' wird dann die Stelle Apokalypse 11 3 exegesiert.

Bemerkenswert ist, wie hier die heilige Scheu des Verlassers vor der Apokalypse wieder zum Ausdruck kommt: Δλλὰ μεγάλα, ἀπάξειτα . . . ihnlich wie er früher ebenfalls bei einem Zitat aus der Apokalypse ausgerufen hat: 47 ἀπερμέγευτόν σού έστι τὸ μουτέριον, συτέρ μου.

Dieses ehrliche ignoro, das man manch anderem alles wissenden Exegeten alter und neuer Zeit wünschen könnte, hat Romanos jedenfalls mit seinem Lehrer Aphrem gemein, welch letzterer sich damit wieder nur den befreienden aristotischen Enfüllssen in der antichennischen Schule anschließt. Interessant ist z. B., wie Aphrem in seiner langen Rede über die Buße sich gelegentlich als unshäng bekennt, eine befriedignede Erklärung der apokalyptischen "tausend Jahre" zu geben: '

Αλλά σὰ ἀπαιτεῖς με τῶν χιλίων ἐτῶν τὴν Ἱστορίαν; κάγὼ σὰ ἀπαιτήσω λυχνίαν καὶ ψῆφον λεικήν καὶ χλιαφάν πόσιν καὶ ἔμετον, ἄτινα γράφων ταῖς ἐπτὰ ἐκκλησίαις αἰνιγματωδῶς παφέθετο.



Die chiliastische Deutung galt damals als antiquiert und konnte für Aphrems Gesichtskreis nicht in Betracht kommen.

εί ἀπαιτεῖς με χιλίων ἐτῶν πρώτην ἀνάστασιν, ἀπαιτήσω σὲ κὰγὼ ἵππον καὶ ἀχριῶντα ἄγγελον καὶ ζῶον νοερὸν λεγόμενον ἄψινθον καὶ φύσιν ἔχον πικράν, κτέ.

So geht das eine Weile fort. Alle diese von Aphrem als schwer erklärbar bezeichneten Einzelheiten der Apokalypse hat Romanos ausnahmslos gemieden!

Analog wie Strophe  $\delta'$  ist Strophe  $\epsilon'$  gebaut, die sich eenfalls um die Exegese eines — jetzt alltestamentlichen — Schriftziates bewegt. Der Gedanke ist also: Im Alten Testamente warde die Ankunft des Herrn durch einen Propheten (Maleschi) verkündet und die Weissagung ist nach dem Wort des Herrn bereits in Johannes erfullt (Strophe  $\delta'$ ): ebenso wird sich auch die Weissagung des Propheten des Neuen Testamentes, des Theologen Johannes (Wortresponsion!) erfüllen (Strophe  $\epsilon'$ ). Es korrespondieren somit:

Strophe δ': 83 Μαλαχίας<sup>(1)</sup> προφήτης<sup>(2)</sup> αὐτόν προεκήρυξε<sup>(3)</sup> λέγων <sup>\*</sup> Αποσταλήσεται πρό τῆς ἡμέρας<sup>(4)</sup>

της του πυρίου 'Ηλίας ὁ Θεσβίτης' Strophe δ':

97 'Αλλά μεγάλα, ἀπάξθητα παραδέδωπεν'(3) 1
 καὶ σαφῶς ἐξε ὁ ἰδαξεν'(3) εἰς τὴν αὐτοῦ ἀποκάλυψιν'(4)
 καὶ ὁ Θεόλογος(5)

'Ιωάντης<sup>(1)</sup> καὶ ἔδειξετ<sup>(3)</sup>, ὡς 'Ηλίας<sup>(6)</sup> ἐλεύσεται.

Da das Versmaß doel wohl Aussahmen zuläßt, müchte ich, um nicht den sehönen Gedankengang zu stören, in V. 39  $\dot{\omega}_S$  'Hhleg mit C T V gegen M ( $Hhle_S$ ) und Math. 11, 14 mm so mehr lassen, als Krumbacher selbst hervorhebt, daß M in dieser Stronhe einen völlig verwahrloster Text bietek. 3

Mit Rucksicht auf letzteren Umstand ist es auch gar nicht notwendig, das verschriebene  $\mu t \nu$  in V. 76 mit M gegen das durch C T V garantierte  $\delta t$  zu halten; denn das auf Strophe  $\beta'$  zurückgreifende  $\delta t$  ist sowohl der klassischen Gräzität als der zor $\nu t$  — bekanntlich besonders dem Aristoteles recht geläufig. Für  $\mu t \nu$  scheint mir sachlich kein Grund,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wegen des Reims.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. 246.

weil 80ff. eben meines Erachtens kein "Gegenglied" ist, wie Krumbacher" annimmt; höchstens müßte es auf das wohl zu entfernt liegende 97 3/12 de bezogen werden. Der Sachverhalt dürfte klar werden, wenn man die Pointe des Gegensatzes der beiden Strophen ins Auge fäßt:

Strophe δ': Strophe ε': 78 προέδραμεν 100 εἰς τὴν αὐτοῦ ἀποχάλυψιν 80 πρόδρομος (Zukunft)

(Vergangenheit)

78 προέδραμεν, der Grundakkord von Strophe δ', ist dem Lobgesang des Zacharias<sup>2</sup> entnommen:

καὶ σὰ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήση, προπορεύση γὰς ἐνώπιον κυρίου. κτέ.

Sowohl der Tatbestand der Weissagung (Maleachi) als das wirkliche Eintreffen derselben (89 Herrnwort bei Math.) wird von Romanos betont; damit will er offenbar die Gewißheit des Eintreffens der klaren (99 ααφῶς) Johannesweissagung für die zweite Parusie stützen.

108 ξαποσετέλω hat Krumbacher gegen Pitra mit Recht gerettet; als einen ähnlichen Fall des Übergangs von der ersten zur dritten Person in Aufforderungssätzen, wobei die erste Person sich des coni. αστ. bedient (ξαποσετέλω — πτεριβάλωνται — πρεί-ξωα), möchte ich auf Gen. 12 v erweisen:

καὶ εἶπεν ὁ θεός.

ποιήσωμεν ἄνθοωπον κατ' είκονα ήμετέραν καί καθ'

καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ κτέ.

Zu 109 προφήτας ἐν τῷ κόσμῳ hat bereits Krumbacher (gegen Pitras willkurliches εἰς τὸν κόσμον) auf die Konkurrenz von εἰς und ἐν hingewiesen.<sup>5</sup>

Sicher ein Hebraismus ist λέγων, das in beiden Strophen (Wortresponsion) wiederkehrt (VV. 85 und 107); man denke an Lukas 1 63, wo der stumme Zacharias ἔγραψεν λέγων (הַאָּגֶר).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. 246. <sup>2</sup> Lk. 176, von Weyman nicht notiert.

<sup>\*</sup> A. a. O. 247.

Sitsungsber, d. phil,-hist, Kl. 154, Bd. 5, Abb.

vgl. 4 Reg. 10 ε καὶ ἔγραψε πρός αὐτοὺς (sc. Εἰού) βιβλίον δεύτερον λέγουν). In dem von Romanos zitierten Herrnwort 92 οὐτος ἐστιν, λέγουν ist aber natürlich λέγουν vom wirklichen Sprechen zu fassen (aus Math. 17 11 ἀποκρεθείς enistanden).

Wenn wir wieder nach der Quelle fragen, welcher Romanos seine Anregung zur Strophensyzgie  $\delta'+\epsilon'$  dankt, so ist zunätchst zu beachten, daß sich die Pointe dieses Strophenpaares in  $\epsilon'$  befindet, während  $\delta'$  gewissermaßen nur der Antithese haber dassteht. Dieses Verhältnis kehrt bei antithetien Strophenpaaren oft wieder; eben vorher ist es nus bei  $\beta'+\gamma'$  begegnet, wo ja  $\beta'$  seine Existenzberechtigung und künstlerische Motivierung nur als Folie von  $\gamma'$  fand.

Anf die beiden Vorlänfer der δεντέφα παρονσία kommt es dem Romanos also hauptsächlich an. Diese treten nnn bei Aphrem ebenfalls als Bußprediger und Warner vor dem Antichrist anf:

... ἀποστέλλει χύριος
'Ηλίαν τὸν Θεσβέτην
καὶ τὸν Ένώχ, ὡς εξοπλαγχνος,
ὅτως αὐτοὶ γνωρίσωσι
εὐσέβειαν γένει βροτῶν
χηρέξαι παρργοία ἄπασι κτέ.¹

Romanos ist also wohl so vorgegangen: Er fand in seiner Vorlage Alpriem Elias und Henoch erwähnt; dann schling er die betreffenden Schriftstellen nach, un sie in rhythmische Perioden zu kleiden; da sich hiebei fand, daß das Bild von Elias bereits durch den Herrn selbst mit Johannes in Verbindung gebracht worden war, beseitigte Romanos alle etwa hieraus sich den Tätfer als Elias gelten ließ; auf diese Weise gewann er in Strophe 6' eine hübsche Antibesez na', and konnte sowohl der evangelischen als der apokalyptischen Auffassung des Elias gerecht werden. Den Henoch fand er freilich in keiner yeapt, als Vorlätter genannt; aber nach Alprem galt er als Geführte des Elias, und wie sollte die Stelle ans der Apokalypse von den "Zweien" anders gedeutet werden?



<sup>1 3 142</sup> A.

Nun hatte aber Aphrem seine Erzählung von Elias und Henoch mitten in die Schlüderung der Herrschaft des Antichrist hineingestellt; hätte Romanos ein Gleiches getan, so wäre der Abschnitt über den Antichrist um den Zusammenhang gekommen und die Übersichlieiheit die Sozwizuzor hätte sieher gelitten. Also müssen Elias und Henoch mehr an den Anfang und vor das Auftreten des, Antichrist rücken, um später nicht mehr zu stören. Dies ergibt denn auch für Strophe g' eine Abweichung der endzeitlichen Chronologie, die sich übrigens Romanos aus ästhetüschen Gründen besser hätte schenken dürfen; denn diese mathematischen Spitzfindigkeiten im Stile gewisser Rabbiner haben doch wenig Poctisches an sich.

## VII. Vierte Strophensyzygie.

### Die Ankunft des Antichrist.

War in den beiden letzten Strophen von der Ankunft (76 Ελευσις, 82 παρουσία = 100 ἀποκάλεψως) Christi die Rede, so behandeln die Strophen 5' und ζ' die Ankunft des Antichrist als Antithese.

Der Name des Antichrist findet sich, soweit ich sehe, nur in diesen beiden Strophen (je einmal 135 und 140) und kehrt nicht wieder; offenbar ist dies eine beabsichtigte Wortresponsion und wegen der Stellung ( $\varsigma'$  in der dritten Strophenabteilung und  $\zeta'$  in der ersten) zugleich eine Konkatenation (zweites Müllersches Gesetz).

Auf den ersten Blick müchte es scheinen, als ob der arithmetische Abschnitt VV. 112-115 mit den ebenfalls stark arithmetischen ersten zwei Strophenabschnitten von Strophe gʻzusammenzustellen sei; das ist aber nur scheinbar der Fäll. Denn Strophe gʻgeht offenbar draraf ans, sozusagen alles habhafte biblische Material über Elishu und Henoch zusammenzutragen; Strophe gʻdagegen sammelt die Stellen, welche sich auf die Bestimmung der Zeit der Ankunft des Antichrist beziehen. Als neuer Abselnnitt charakterisiert sich gʻdauch durch das Fehlen jeder überleitenden Partikel (118 Πάντα σαφώς προεμήγισε ztt).

Der Parallelismus der Strophen wird noch durch die anthetische Fassung ihres beiderseitigen Abschlusses hervorgehoben; hier die Treubleibenden verfolgt, dort die Abgefallenen im Dienst des Antichrist:

| Strophe g':                            | Strophe C:                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 136 δεινώς τιμωρούμενος <sup>(1)</sup> | 157 δν στέρξουσιν <sup>(1)</sup> ἄνομοι |
| τούς σὲ περιμένον-                     | καὶ σὲ ἀπαρνήσον-                       |
| $\tau \alpha \varsigma^{(2)}$ .        | ται(3),                                 |

Die Sachresponsion korrespondiert diesmal auch metrisch. Sie wird durch das, was über die ähnliche Sach- und Wortresponsion der nächsten Strophensyzygie zu sagen ist, noch deutlicher werden.

Daß die Pointe von g' mit der von g' nichts zu tun hat, wird klar durch Zurückgehen auf Romanos' Quellen.' Auch für die sprachliche Abhängigkeit des Romanos vom Septuagintagriechisch ist die Vergleichung mit seinen Vorlagen sehr lehrenich.

| LXX:                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| καὶ δυναμώσει <sup>(3)</sup> διαθήκην <sup>(2)</sup><br>πολλοῖς ἔβδομὰς μία <sup>(1)</sup> .                                                                                          |
| καὶ ἐν τῷ ἡμίσει (*) τῆς ἐβδο- μάδος ἀρθήσετα! (*) θυσία καὶ σπονδή(*), καὶ ἐπὶ τὸ ἰερὸν βάἐλυγμα τῶν ἐρημώσεων, καὶ ἔως τῆς συντελείας καιροῦ συντίλεια δοθήσεται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσεν * |
| καὶ ἴδον έγω Δανιήλ,                                                                                                                                                                  |
| καὶ ἰδοὸ δύο ἕτεροι <sup>(1)</sup> εἰστήκεισαν<br>εἶς ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ<br>ποταμοῦ                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                       |

Yon denen, nebenbei bemerkt, bei Krumbacher nur eine einzige zitiert. ist (Dan. 9 27).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dan. 9 27.

ή δυάς 1 ή των άγιων(1) την δευτέραν παρουσίαν.

καὶ εἶς ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ. καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένω

τὰ βαδδίν, δς ήν ἐπάνω τοῦ Εδατος τοῦ

ποταμού. Εως πότε το πέρας ών είρη-

χας τῶν θαυμασίων: καὶ ήχουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδε-

δυμένου τὰ βαδδίν. δς ήν επάνω τοῦ θόατος τοῦ ποταμοῦ.

χαὶ θψωσε την δεξιάν αὐτοῦ ... είς τον οδοανόν.

καὶ ὤμοσεν 2) ἐν τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα. ὅτι εἰς καιρὸν και-צמו און או (למיער מיערים) אמנ אונוסט χαιρού(4), έν τῷ συντελεσθίναι διασχορπισμόν γνώσονται πάντα ταῦτα.2

138 "Αλλον δέ τοσοπτον<sup>(1)</sup>

χρόνον χυριεύσει δ &διχος(3) 'Aντίχρι-GTOC(1)

δεινώς τιμωρούμενος(4)

τοὺς σὲ(6) περιμένοντας<sup>(5)</sup>, χριτά διχαιότατε.

... καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἀναστήσεται Erepos, δς δπεροίσει κακοῖς(3) πάντας

τοὺς ἔμπροσθεν.... χαὶ λόγους πρός τὸν Εψιστον<sup>(2)</sup> λαλήσει,

καὶ τοὺς άγιους(5) ψψιστου(6) παλαιώσει(4) . . . .

καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ξως χαιροῦ χαὶ χαιρών χαί γε ήμισυ χαι-

ροθ.<sup>8</sup>

1 Die δυάς ή των άγων hier ist also nicht auf die roès δέο 107 zu beziehen, sondern das ganze ist Kompilation aus Daniel, nach Romanos' ausdrücklicher Bemerkung 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dan. 12 5-7.

<sup>3</sup> Dan. 7 24-25.

Romanos stellt also aus Daniel folgendes Rechenexempel für die Endzeit auf:

1 είς ναιούν ναιοών ναὶ ξιμαν ναι-

| <i>eov</i>                            | zweite<br>Strophen-  |
|---------------------------------------|----------------------|
| (Jahre)                               | Strophen-<br>abteil. |
| 2. Εως καιφού καὶ καιφών καὶ γε ημισυ | ( 3                  |
| хацоб                                 | Strophen-            |
| (Jahre)                               | Strophen-<br>abteil. |
| 3. 880ouàc uia (in 2 Halften ge-      | _                    |

teilt) . . . . . . Sa. 7 Zeiten f erste

(Tage) Strophen-(Jahre) abteil.

Interessant ist, daß Romanos aus ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ἐβὸομάθος bei Daniel aus metrischen Gründon εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἐβὸομάθος gemacht hat. Vgl. das früher (S. 49) zu 109 über die Verwechslung von εἰς und ἐν Bemerkte.

Des Romanos Übersetzung der zazee als έτι, hüngt wohl zasammen mit der Apokalypse: . . . . zał τὲρ πόλιν τὲρ κήταν πατέρουστη [τὰ ἔθνη] μῆτας τεσσεφάνοντα καὶ ἀτο; 'daran schließt sich die Erwähnung der ἀτο μάρτησες, von denen Romanos Strophe «'gesprochen hat.

Während also Strophe s' eine fast wörtliche Wiedergabe von Daniel Stellen ist und ähnlich wie die beiden vorhergehenden Strophen mit Ausnahme der Erwähnung Henochs sieh eng an die Schrift anschließt, hört Romanos nun plötzlich auf, sieh auf das Alte oder Neue Testament zu berrefen: ein Zeichen, daß er eine andere Quelle zugrunde legt. In der Tat ist die Erzählung von des Antichrist Mutter aus einer apokryphen Sage, und zwar, soweit sieh bis jetzt nachweisen läßt, aus einer sehr späten, welche wir in eine Zeit verlegen müssen, da man die Jungfräulichkeit der Mutter Jesu sehon starke, betonte und daher für den Antichrist, sehon seines Namens wegen und mit Rücksicht auf Math. 24 5 24 ff. ebenfälls die Geburt aus einer Jungfrau postulieren mußte. Auch Boussel, 3 der

<sup>1 11 2. 2</sup> Der Antichrist 90.

Romanos nicht kennt, weiß dieses Moment nicht früher zu belegen als aus (dem griechischen) Aphrem (3 187 C-F).

διδαχθώμεν, ώ φίλοι, δποίω τω σγήματι έλεύσεται έπὶ γῆς(1) δ άναίσγυντος δωις. έπειδήπεο δ σωτήρ τοῦ σώσαι βουλόμενος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων έχ παρθένου ἐτέχθη(8) καὶ σχήματι ἀνθρώπου<sup>(5)</sup> ηπάτησε¹ τὸν ἐνθοόν έν άγια δυνάμει της αὐτοῦ θεότητος. πρᾶος δὲ καὶ ταπεινός γέγονεν έπὶ τῆς γῆς, ίνα ήμᾶς ξιψώσει άπὸ τῆς γῆς εἰς οὐρανόν. δντως γὰρ καὶ άληθῶς δ θεός δ συλληφθείς δ αὐτὸς δ σαρχωθείς, δ αὐτὸς γεννηθείς έκ παρθένου άγίας έν σαρκί ήμετέρα. έν τῷ πάθει τοῦ σταυροῦ ἔσωσε τὰ σύμπαντα. έντολάς δεδωκώς, μέλλων δὲ πάλιν ἔογεσθαι

έσχάτη ήμέρα, ποίναι ζώντες καὶ νεκοούς.

Dasselbe meint Romanos mit dem ἔλαθε 38, hat aber jene Stelle wohl nicht aus Aphrem, sondern direkt aus Ignatios; s. oben S. 41.

ἀποδοῦναι ἄπασι

κατά τὴν πρᾶξιν αὐτῶν, δικαίοις καὶ ἀσεβέσι ώς δίκαιος δικαστής. μαθών τοῦτο ὁ έχθρός, δτι πάλιν ἔργεται έξ οὐρανοῦ ὁ χύριος, εν δόξη θεότητος 143 θέλων έχμιμεῖσθαι<sup>(4)</sup> (vgl. 227) έλογίσατο(4) οδτος άναλαβείν(4) το σχημα τῆς αὐτοῦ παρουσίας 152 ἐκπλανήσει(5) δὲ ἀνόμους καὶ ἀπατῆσαι(5) πάντας. δ δὲ χύριος δμών έν νεφέλαις φωτειναίς ώς αστραπή φοβερά έλεύσεται έπὶ τῆς γῆς. ody obrug để ở dy 900g έν νεφέλαις φωτειναίς έλεύσεται έπὶ τῆς γῆς, 146 Τής αὐτοῦ πονηρίας ἀποστάτης γάρ ἐστιν. ἐπάξιον δργανον<sup>(6)</sup>, Τίκτεται(1) δέ ἀκριβῶς έχ γυναιχός<sup>(8)</sup> μιαρᾶς<sup>(9)</sup> άναλήψεται σώμα-TOC(7). τό ἐκείνου ὄργανον<sup>(6)</sup>. έχ γυναιχός<sup>(8)</sup> μέν ταῖς φαντασίαις νεννάται άχαθάστου<sup>(9)</sup> ούχ αὐτὸς δὲ σαρχοῦται. έν σχήματι(10) δέ τοῦτον 150 ταῖς φαντασίαις(10) γεννάται ήξει ό παμμίαρος (9) 154 Τέρατα ποιήσει διὰ φαντασίας(10) δ ψεύστης(11) καὶ ἀνόώς κλέπτης(11) ψευδευλαβής σιος . . . 144 ... δ δεινός καὶ παμμίαpos.(9) ἀπατῆσαι<sup>(11)</sup> σύμπανια . . .

Der enge Anschluß an Aphrem ist wohl klar; ja man versteht erst die verkurzte Darstellung des Romanos' aus den ausführlicheren Darstellungen seines syrischen Vorbildes. Die Der Gegensatz 137 περιμένοντας — 158 ἀπαρνήσονται, auf den bereits hingewiesen worden ist, geht auf σχανδαλισθήσονται πολλοί — δ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὕτος σωθήσεται \* zurück.

139 ģtζαν ist ein bekanntes alttestamentliches Bild (עידי) für "Abstammung": daß Romauos etwa das Homerdistichon ἐπτὰ πόλεις μάρταντο usw. vor Augen gehabt haben sollte, müchte ich bezweifeln.

Die kunstler is che Stellung dieser Strophensyzygie innerhalb des ganen voorfezor Büt eich wohl nur durch das Zurückgeben auf Aphrems Lehre vom Antichrist dentlich machen. In Strophe β 41 war der orthodoxe Bomanea ansdreklicht für die wirkliche Mensehwerdung des Herrn eingetreten: καὶ ἐγόετο ἄν Ͽρωπος. Für die Dogmatik war nun die Frage wichtig, ob anch der Tenfel eine soliche Bensehwerdung (ἐων-Ͽρώτησης als terminus technicus bei Romanos [ 142] bewerkstelligen könne, nachdem ihr Paulos bei Romanos [ 142] bewerkstelligen könne, nachdem ihr Paulos bei Romanos [ 142] bewerkstelligen könne, nachdem ihr Paulos bei Romanos gene beziehen hatte. Die Schwierigkeit, eine wirkliche Mensehwerdung eines Geistes, und gar des λόγος, zu erklüren, hatten nan die obteischen Härteriker dazu gehührt, in Christins nur einen Scheiuleib anzunehmen. Gegen diese Auffassung muß sich Aphrem in der sehon züterter Hätzeitkerrde energisch wehren:

καὶ λέγουσιν οἱ αἰφετικοί:

<sup>1 2</sup> Thess, 2 9, 10, 2 Mt. 24 10, 13,

ίνα χυρώση τω 'Αδάμ, δ διὰ πλάγης ἀπώλεσεν.

εὶ σγήματι ἄφθη Χριστός, σγήματι καὶ νίὸς Θεοῦ Αν.

όρα ποῦ συγκαταπίπτουσιν οἱ αἰρετικοί. κινδυνεύουσι γάρ πάσαν τοῦ Χοιστοῦ ἀργήσασθαι τὴν θπαρξιν. σχόπει την άνοιαν.

δει γλώσσαν μόνον έγει καὶ οὐ διάνοιαν, κτέ.1

Was nun Aphrem hier bezüglich des Herrn energisch zurückweist, das schreibt er dem Antichrist zu: σχήματι, nicht wiger wird der Antichrist Mensch, griuger beherrscht er die Natur, σχήματι ist er Gott, kurz, alle Farben, mit denen sich der Doketismus den wahren Xoigroc malt, benützt Aphrem znr Herstellung des Bildes eines àrrivotoroc. Das klingt wie eine Ironie auf die aigerixol, indem Aphrem ihnen gewißermaßen sagt: "Ener Christnsbild paßt ja eigentlich anf den Antichrist!' Ob Romanos diesen bewnßten Gegensatz znm Doketismus noch gefühlt hat, bleibe dahingestellt;2 jedenfalls hat er die theologische Auffassung Aphrems über den Antichrist von Aphrem entlehnt.

Damit erledigen sich meines Erachtens auch alle Schwierigkeiten, welche W. Bonsset3 in der von ihm postnlierten Annahme einer Doppeltradition über die Person des Antichrist finden zu müssen glaubt. Die Frage ist, wie Bousset mit Recht hervorhebt,4 religionsgeschichtlich so wichtig, daß sie wohl berührt werden mnß.

Zugrnnde liegt, wie Bousset im Anschluß an Gunkel nachweist,6 der babylonische Drachenmythos; nur wird die endgeschichtliche Deutnng des letzteren als masdavanisch zu betrachten sein, wie sich nach Erik Staves Untersuchungen nicht mehr bezweifeln läßt.6 Anf dieser Doppelgrundlage sind dann dio beiden Begriffe ψευδόχριστος (Matth.) und ἀντίχριστος (Joh.) ausgebildet worden, und zwar in einem doppelten Legendon-

<sup>1 2 274</sup> C-E.

<sup>2</sup> fÜber die Polemik des Romanos gegen den Doketismus vgl. das von P. Maas, Byz. Zeitschr. XV (1906), 15 gesammelte Material. Anm. d. Her.] 3 Der Antichrist 88 ff.

<sup>4 92</sup> ff. 6 A. a. O. 93.

<sup>6</sup> Über den Einfluß des Parsismus auf das Judenthum, in den Verhandelingen uitgegeven door Teylers Godgeleerd Genootschap N. S. 16, Haarlem 1898, 145 ff.

strom, der sich in eine mehr sagenhafte (Simon Magos) und eine mythosartige (Antichrist) Überlieferung spaltet.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Einschlag aus den Evangelien; als Karikatur des Herrn gefaßt, muß der yurdegearog wie der dreitgearog den Herrn nachäffen; so wurden alle evangelischen Eraßhungen, bei welchen Jesus im 122 auftitt (Verklärung auf Tabor, Himmelfahrt), auf den Gegenchristus übertragen, natürlich so, daß der Ausgang stots ein kläglicher war.

Es ist derselbe Zug zum Parallelismus und zur Antithese, der der prophetischen Strophenbildung zugrunde liegt. Augedeutet finde ich denselben schen in der Apokalypse der Adezgi; zai zdsz gezejarat à zogannzhozo de zich gezej. Ich
gebe in der Fubnote den ganzen Text dieses aus der judischen,
also vorchristlichen Urdidache stammenden Stückes in der von
ir in den Sitz. Ber. d. Wiener Ak. i nachgewiesenon Glioderung.

```
1 Bd. 143, Abh. 17, Wien 1900, 96f.
  Ι. Καλ τότε φανήσεται ο κοσμοπλάνος ώς είδς θεού,
        και ποιήσει σημεία και τέρατα,
        καλ ή γη παραδοθήσεται είς χείρας αὐτοῦ,
        und notifott defuera . . .
 ΙΙ. τότε ήξει ή κτίσις των άνθρώπων είς την πύρωσιν της δοκιμασίας,
        sal gray falic digortal mollol
                                                                    2
        και απολούνται
        ol δε θπομείναντες έν τη πίστει αθτών σωθήσονται . . .

    καλ τότε φανήσεται τὰ σημεῖα τὰς ἀληθείας.

        πρώτον σημείον έππετάσεως έν οδρανή,
        είτα σημείον φωνής σάλπιγγος,
        καλ τὸ τρίτου ἀνάστασις νεκρών: (Glosse).
 ΙΙ. τότε δψεται ο κόσμος τον κύριον έρχομενον έπάνω των νεφελών
           του οὐρανοῦ.
        So kann aber der ursprüngliche Toxt unmöglich abgebrochen
 haben; denn sowohl die Sache als die Strophik verlangen etwa die Verse;
        xal of rexpol drastifortal applier,
        Eneira queis of Corres appaynoouedu er regelais . . .
```

καὶ οδτως πάντοτε σὺν αὐτῷ ἐσόμεθα. (Nach 1 Thess. 4 10. 17.) 4
Strophe und Gegenstrophe sind hier wohl unverkennbar. Die
Stellung ist chiastisch:

 $A \left\{ \prod_{II} \times \prod_{I} \right\} B.$ 

Die zeitgenössischen theologischen Kämpfe warfen dann auch auf das Bild des Antichrist ihr Licht; so erfand Aphrem noch die Scheingeburt aus einer Jungfrau hinzu, wodurch gegenüber dem Arianismus und Nestorianismus u. a. eine wirksame Folie des orthodoxen Christusbegriffs geschaffen war, und ebenso hat der Verfasser des Martyrium Petri et Pauli in seiner Schilderung des Simon nicht vergessen hinzufügen: zig. zuforbo d iv Zuluwra die odelau taler, közöron zu diazdidoe.

Diese erst nachnikänischen Spiegelnngen christologischer Zeitströmungen machen es auch erklärlich, daß man sich früher unbefangener ausdrückte: Hippolyt έν σνήματι ανθρώπου έφανη δ σωτήρ και αθτός (der Antichrist) έν σχήματι ανθρώπου έλεύσεται2 und gar erst Firmicus Maternus3 ,diabolus ipse antichristus est'.4 Das wäre natürlich nach der dogmengeschichtlichen Entwicklung des 4. Jahrhunderts ebenso anstößig gewesen wie andere Außerungen über Christus selbst aus der früheren Zeit; deswegen mußte Hieronymus warnen: ne eum (antichristum) putemus . . . diabolum esse vel daemonem, sed unum de hominibus, in quo totus satanas habitaturus sit corporaliter (er meint wohl nach Art der evangelischen Energumenen),5 und Johannes Chrysostomos mußte die Panlos-Stelle 2 Thess. 2 3 exegesieren: τίς δὲ οδτός ἐστιν; ἄρα ὁ σατανᾶς; οδδαμῶς. (das ware eine Art Monophysitismus gewesen) αλλ' άνθρωπός τις πάσαν αὐτοῦ δεχόμενος την ἐνέργειαν.6 Dieses Wort ἐνέργεια mag uns den Ausgangspunkt für eine doppelte theologische

Die Strophe schildert das Kommen des κοσμοπλάνος mit seinen Folgeerscheinungen, die Gegenstrophe das Kommen des κόφιος. Die Sachresponsion ist bezeichnet durch die Antithese:

Gegenstrophe:

| καὶ τότε φανήσεται ό κοσ    | μοπλά-   | καλ τότε δψεται ό :                       | κόσμος τον  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|
| ros de vide Broi            | A I.     | πύριον                                    | B II.       |
| Abgesehen von dieser        | Sachresp | onsion (φανήσεται = ŏψ                    | eras) haben |
| Strophe and Gegenstrophe    | gleichen | Beginn dnrch Wortrespo                    | psionen:    |
| Strophe:                    |          | Gegenstreph                               | e:          |
| καλ τότε φανήσεται          |          | καὶ τότε φανήσεται<br>σημεία τῆς ἀληθείας |             |
| σημεία και τέρατα           | A I.     | σημεία της άληθείας                       | . В 1.      |
| 1 c 22: vitiert von Bonsset | a. O. S  | 98 1.                                     |             |

<sup>\*</sup> c. 22; mitert von Bonsset a. a. O. 98

Strophe:

<sup>2</sup> c. 6. 5 c. 22. 4 Bousset 89. 5 In Dan. 7 8.

<sup>\*</sup> Vgl. dazu Bonsset a. a. O. 88.

(besser christologische) Lösung des Antichristproplems bieten, wie es sich den Gelehrten des 4. Jahrhunderts darstellte: entweder mußten sie im Antichrist zwei obeia; sanehmen, oder, falls eine obeia; eine nur scheinbare zweite obeia; so wie die Doketen verschiedenster Richtung auch in Christo nur eine (die güttliche) obeia annahmen und damit auf ein wahres 
owquoturbar verzichteten; die dritte Möglichkeit, die hypostatische Vereinig ung, war ausgeschlossen, da sie dogmatisch als 
ausschließliches Privileg Christi durch die Väter von Nikas festgelegt war. Hieronymus und Chrysostomos wählen den ersten 
Weg (zwei obeias); Aphrem wählte den zweiten (eine obeia, die 
des bidzbace, und nur [dokstischer] Scheinleit). Hieronymus und 
Chrysostomos haben mit ihrer Auffassung Anhänger gefunden, wie Bousset sehr hübseh dartu; 1 aber auch Aphrem 
hat manche Parteigsfüger, darunter unseren Romanos.

Daß Bousset den wahren Sachverhalt nicht gesehen hat, beruht meines Erachtens auf seinem Mißverständnis des Begriffs ögyaror. Im Anschluß an die uns bereits geläufige Stelle Aphrems

τίκτεται δὲ ἀκριβῶς ἐκ γυναικὸς μιαφᾶς τὸ ἐκείνου ὄργανον, οὐκ αὐτὸς δὲ σαρκοῦται

bemerkte nämlich Bousset; Obwohl hier alles auf den Gedanken angelegt ist, daß der Statan in Nachahmung der Geburt
des Herrn persönlich erscheint, so wird aum Schluß diesem
Gedanken die Spitze abgebogen, indem nun doch der Antichrist
nur als Zeyurov des Satan erscheint. Sonderbar ist, daß der von
Ephraem abhängige Psendo-Hippolyt hier einen ganz straffen
Gedankenzusammenhang zeigt. Sollte him dech Ephraem noch
in einer anderen Rezension vorgelegen haben? Es kommt hinzn, daß auch sonst. . . in der Homlie des Ephraem gr. der
Antichrist durchweg als dämonisches, übermensschliche Gestalt
gezeichnet wird. Ynn bedeutet aber Zeyurov als philosophischer t. t. nichts weiter als "Körper"; in diesem Sinne ist
z. B. das Wort, wie J. Sickenberger" richtig erkannt hat, auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. 88 ff. <sup>3</sup> A. a. O. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Titus von Bostra. Studien zn dessen Lukashomilien in ,Texte nnd Untersuchnngen 21 1, 1900, 97.

von Aphrems Zeitzenossen, Titos, dem Bischof der Metropole der römischen Trovinz Arahia, gebraucht: ½κολούθει, φησί, bemerkt er zu Lukas 180, τῷ Ἰωάτης κατὰ τὸ τῆς ἐλικίας ἀπάλογον καὶ ἡ τῆς πτευματικῆς χόρετος προσθήκη; ὅσφ γὰς ὁ παῖς κατὰ τὸ σῶμα χίζετο, τοσούθεν καὶ ἀι τοῦ πτεύματος ἐκῆςγειαι ἀκολέντατο τοῦ ὁργάτου ἀνσιμένου μοριβοτια τάτοις.

In diesem Sinne haben ögyaror auch alle anderen von Aphrem abhängigen Schriftsteller verwendet und damit die von Aphrem vertretene doketische Auffassung der Person des Antichrist sich zu eigen gemacht.

Zu ihnen gehört auch Romanos.

Und so ist Strophe & die dogmatische Grundlage der Antichristologie des ganzen xorraxior.

# VIII. Fünfte Strophensyzygie. Der Antichrist als Messias der Juden.

Der Gedankengang in den nächsten Strophen ist etwa folgender. Paulos, an den sich Romanos hier und sonst oft ansehließt, hatte von einer drozzkluyk des örpoge gesprochen: ... dér μὴ ἐλθη ἡ ἀποστασία πρώτον καὶ ἀποκαλυβή ὁ ἀνθρος τῆς ἀτρομίας; ἀπατα καιναθεί ein Doppeltes – vgl. Aphrem — gefolgert: daß erstens ein großer Ahfall stattfinden werde, den der Antichrist durch Schein wunder tr πάση θυνάμει από σημείας και τέραστ ψείδους καὶ tr πάση μάστη διάνιας) hervorrafen würde, und daß zweitens der Antichrist später sich in seinem wahren Wessen enthallen werde siç τὸ ἀποκαλυφθήναι απότα tr τῆς αὐτοῦ καιρής ... καὶ τότε ἀποκαλυφθήναι απότα tr τῆς αὐτοῦ καιρής ... καὶ τότε ἀποκαλυφθήναι stroph tr η διάντης διανομένη διαν

244 'Ροιζούται τόπε ὁ δόλιος καὶ παγκάκιστος δυσμενώς δεριζόμενος καὶ ὥσπες δράκων ἀνήμερος πῶτι τοῦς ἀνθρώπους ὡς ἐγθρός ἐπελεύσεται.



<sup>1</sup> Ebeuda 147. Analoge Stellen von Sickenberger gesammelt 97,

<sup>2 2</sup> Thess. 2 4. Beenda 2 6. 7.

Vorher aber zeigt er den Antichrist als Fruund des Menschengeschlechtes, der durch Verstellung sich Anhänger zu gewinnen sucht, was ihm in seiner wahren Gestalt (als πασιν... 4χθφές) nicht gelingen könnte. Damit seheiden sich die vier Strophen über die Zeit der werbenden Tätigkeit des Antichrist (γ' bis ια') deutlich aus. Der Inhalt dieser vier Strophen zerfüllt nun wieder ganz von selbst in zwei Teile, deren erster (Strophe γ' 9') die Werbung des Antichrist unter den Juden (als Messias) schildert, während der zweite von einer Christenverfolgung erzählt, infolge deren auch viele Christen abfallen und sich dem Antichrist anschließen. Damit ist die fünfte und sechste Strophensyzygie inhaltlich gesiehert.

Das Verhältnis von Strophe γ zu δ' ist niherhin dieses, alß in ersterer die seitens der Juden erfolgte Anerkenung des Antichrists als Messias prinzipiell festgestellt wird, während in der Gegenstrophe die σημέα im einzelnen aufgezählt sind, durch welche sich der Antichrist eben als Judenmessias erweist.

Aus καὶ ἔλλους geht deutlich hervor, daß der Antichrist sieh nach Romanos zunächst an die Juden wendet; deswegen auch, ihnen zuliebe, die Christenverfolgung in dem nächsten Strophenpaar.

In der ganzen Strophe 1/ ist Romanos wieder ganz der poetische Vorarbeiter von Schriftstellen, wie wir ihn bereits wiederholt kennengelernt haben. Speziell die Pointe, welche in der mittleren Strophenabteilung von 1/ liegt, ist fast wörtlich paulinisch:

Strophe η':

169 παφ' αὐτῶν ταὶ δεχθή τοῦς ἀπολλυμένος, ἀνθ' ὧν τοῦς ἀπολλυμένος, ἀνθ' ὧν τὸν ἀγὰπην<sup>(1)</sup> τῆς ἀλη θείας <sup>(2)</sup>

τῶν τὴν ἀγὰπην<sup>(1)</sup> οὐν ἐδέξαντο<sup>(3)</sup> εἰς τὸ σωθῆτα

αὐτούς' καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτούς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαιῶ αὐτούς τοῦ ψεὐδειῶ, Ἰνα κριθώσω πάντες οἰ μὴ πιστεύσαντες τῆ ἀληθεία ἀλλὰιω εὐδοκήσαντες τῆ ἀλικία.¹

Aus den Worten des Paulos folgt freilich noch nicht, daß die mit okt déßzaro Gemeinten gerade die Juden seien; aber für den Dichter Romanos lag diese Interpretation sofort nahe, wenn er an den Prolog des Johannesevangeliums dachte, wo natürlich vom jūdischen Volk die Rede ist: leş rà löta filber, vai oi löta arbir on nagelagor son oi di Eugor arbor, febouer strass 2009 varbol ar, roğ, raustrouer siz röb dosqua arbor vat. Ilteravarar ir rig viriaba hat seine Parallele eben zitierte Johannesstelle) sig das Regelmäßige ist (lat. qui credunt in nomine cius); z. B. £ravarat yı dravid br rig Aryosi, Die sabechließende dritte Strophenabeleilung geht auf Daniel zurück:

Daniel: 4 καὶ λόγους (1) πρός τὸν θψιστον (3) λαλήσει(9) καὶ τοὺς ἀγίους (4) ὑψίστου παλαιώσει(6)

Daß bei Romanos an dieser Stelle ganz unpassenderweise der Drache erwähnt wird, obwohl sich ja der Antichrist doch erst vier Strophen später in seiner wahren Gestalt enthüllt, hat seinen Grund offenbar darin, daß die zitierten Danielworte einem Ungeheuer zugeschrieben werden: ... vai löch Spęlov tétagrow qoßtego xai ExSqufon xai logsgebv respecies; xai of öbörteg eiter ützigel, follor vai lartifon, xai it diriktenen voig, reoriv atros overeites (? 1). Die gedankliehe Verbindung mit dem Drachen ist durch Apok. 13 zff. hergestellt. Bei den köjon zark röt fuforen ist wohl an Jesus zu denken; denn

<sup>9 1</sup> Reg. 27 12. 4 Dan. 7 25.

Lästerungen gegen Gott (Jahve) hätten einen Judenmessias wohl schwerlich legitimiert.<sup>1</sup>

Daß für die erste Strophenabteilung 160—165 gleichfalls Paulos maßgebend war, hat bereits Weyman gesehen.<sup>2</sup>

160 <sup>°</sup>Ινα δὲ οἴτως ὀφθήσεται(1) ὁ κατάρττος καὶ ἀλάστως διάβολος, ὁ τοῖς καλοῖς ἀντικείμενος <sup>(2)</sup>, ὁ τῆς ἀπωλείας <sup>(4)</sup> ὕῖὸ(<sup>3)</sup> ἐπαιρόμενος <sup>(5)</sup>

ώς θεδς(T) ποοσχυνούμενος

Παρά τῶν πλανη θέντων(6)...

Paulos!
ἐὰν μή . . ἀπο καλυφ Φῆ () ὁ ἀν δρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἰ ὸς () τῆς ἐκ απολείας () , ὁ ἀντικίμε-νος () καὶ ὑπερατερίενος () ἀπὶ ὑπερατερίενος () ἀπὶ ἀπότα λέγομενος Φολ η ἀβασμα, ῶπο ἐκ τὰν τὰ κόν καὶ ὅπι τὰν αλ ἐν τὰν τὰ () ἔντ τὰ () ἐκτ τὰν τὰ ἐν τὰ () ἐκτ τὰν τὰς () ἐκτ τὰν ἐκτ ἐκτ τὰς ἐκτὸς () ἐκτὸς τὰν ἐκτὰς ἐκτὸς ἐ

Aus der Übereinstimmung von ἐπαιρόμενος = ὑπεραιρόμενος ist zu schließen, daß Romanos wirklich den Paulostext zitiert und nicht Daniel, an den sich dieser anlehnt.

Aus dem Schinß der angeührten Paulosateile hat sich offenbar die Vorstellung von einem Tempelbau durch den Antichrist herausgebildet (Str. 97); denn wenn der Tempel besteht, kann der Antichrist sich darinnen niederlassen und die Jahve gebührende Anbetung (65 206; ngeozuvoisses); heiselnen; ist aber der Tempel zerstört, wie zu Romanos' Zeiten, dann muß ihn der Pfätendent zuerst aufbauen (norigerezu), bevor er im Allerheiligsten göttliche Ehren in Empfang nehmen kann. Daß übrigens der "Drache" in V.17 mieht nur sich selbst (durch den

So heißt es in der späteren Redaktion des im Meßritus fast ständigen Hymnus Δόξα ἐν ὑψάστοις Θεῷ (unserem Gloria) am Schluß:
Ετι το ἐι ἔ μόγος ἔνιος.

δτι σύ εί μόνος έίγ. σύ εί μόνος πύριος,

σο εί μόνος θψιστος,

<sup>&#</sup>x27;Ιησούς Χριστός, εΙς δόξαν Θεού πατρός. 'Αμήν.

Vgl. W. Christs Apparat zu der Stelle Anth. 39.

Der für VV. 165-227 gar keine Schriftstelle ausuführen hat, dann für 272-274 die von ihm schon früher gebrauchte Daniel-Stelle 9 st bringt und von da ab bis 311 wieder nichts zitiert.

S 2 Thess. 2 3. 4.
Dan. 11 56 f.

Sitzungeber, d. phil.-hist, Kl 154, ltd. 5, Abb.

Daß der Antichrist nicht mehr mit diesem Namen genannt, sondern jetzt und später als δράτων bezeichnet wird, hat übrigens sein Vorbild bei Aphrem, dessen Lieblingsausdruck der Drache' ist.

Auch für die Auffassung des 'Drachen' als Judenmessias ist Aphrem die nächste Quelle des Romanos:

.... τιμῶν μεθ' ὑπερβολῆς
τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων,
αὐτοὶ γὰρ προσδοχοῦσι
τῆν ἐχείνου ἔλευσιν.º

Von einem Tempelbau des Antichrist spricht Aphrem in den uns erhaltenen Homilienstücken<sup>3</sup> gleichfalls sehr deutlich:

πλείονα δέ δ δήμος

δ φονευής των Ίουδαίων
τιμώσι καὶ χείφονται
τῆ αἰτοῦ βασιλεία.

δθεν καὶ ὡς προτιμών
τόν τόπον καὶ τὸν ναὸν
δείννοτιν πᾶσιν αἰτοῦς

Da der Tempel zerstört war, mußte dies im Sinne eines Wiederaufbaues gedacht sein; Assemani übersetzt: ... Unde et ipse tamquam ceteris eos honore praeferens, designabit ipsis omnibus locum ac templum, suamque illud instaurandi providentiam. Ebenso verstand auch Romanos: 181 Naόν δὲ τότε ποτόςσεται.

πρόνοιαν ποιούμενος.4

Romanos schließt sich hier so genau an seine Vorlage an, daß er sich den paulinischen Zug von des Antichrist Sitzen im Tempel ganz eutgehen läßt, obwohl er sonst gern die Gedanken Aphrems lieber durch Schriftzitate gibt. Wenn sich

<sup>1 13 4. 1 2, 226</sup> C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ihre Zusammengehörigkeit wurde von Bousset a. a. O. 21 ff. erkannt.

<sup>4 3, 138</sup> C. 5 A. a. O. 9 2 Thess. 2 4.

aber auch Romanos hier wie in der ganzen Strophe 5' genau und direkt an Aphrem hilt, ist die Urquelle (mittel- oder unmittelbar) für letzteren doch nur Paulos, und zwar auch für
den sich anschließenden Zug des (im Wortsins verstandenen),
Sicherhebens', so daß die erwähnte Stelle des Apostels gewissernaßen dem Inhalt der Strophe 3' zusammeninßt: ...

zul briegungehreog (2. Strophenabteilung 190 Gütruzzur) feit nörzen
zul briegungehreog (2. Strophenabteilung 190 Gütruzzur) feit nörze
zivojurson 3'bot 5' göfzague (2. Strophenabteilung 193 von den den
juosey verstanden, denn alle Gütter der Heiden sind Dämonen'),
Görze arbör ei, tör bor bor 50 se 50 zoffzau.

Man vergleiche weiter:

185 διαν πεπλαμίνας και στι αιας το ξεγάσηται και σημεία<sup>τη</sup> δ τίφανος: Έκ μοφης είς έτξαν μοφης μοτι μοτι μοτι και είς δεφα διίπταται<sup>το</sup> και σχηματίζει<sup>το</sup> δσπεφ δηγέλους<sup>το</sup> πονούχους τοίς αὐτοῦ ένηφετείο δαι<sup>το</sup> Επικόνιμου σπουδούμος . . . δταν ἐπιτελῶνται σημεία καὶ τέρατα(1) ύπ' αὐτοῦ τοῦ Δράκοντος έν πολλή έξουσία. δταν πάλιν δειχνύη ξαυτόν ώσπερ θεόν, έν φαντάσμασι(1) φοβεροίς, έν τω ἀέρι ἐπτάμενον(5), καὶ πάντας τοὺς δαίμονας<sup>(1)</sup> έν τῷ ἀέρι ἐπηρμένους (8) ώσπερ άγγέλους<sup>(6)</sup>. έμπροσθεν τοῦ τυράννου. βοῦ γὰρ ἐν ἰσχύϊ, άλλάσσων (3) τὰς μορφάς(4)1.. Έγω γάρ, ἀδελφοί φιλόγριστοι καὶ τέλειοι, έκπτοήθην έξ αὐτῆς τῆς μνήμης τοῦ Δράκοντος, μελετών εἰς ἐαυτόν

Aphrem:

196 Θλῖψις(1) καὶ ἀνάγκη

την θλεψιν(1) την μέλλουσαν

<sup>1 2, 222</sup> F.

ἔσται τοῖς ἀνθοώποις<sup>(2)</sup>
μεγάλη τε καὶ ἄμετοος,
δι' ἦς δοκιμάζονται<sup>(3)</sup>
οὶ δοῦλοί σον<sup>(4)</sup> ἄπαντες.

ἔσεσθαι τοῖς ἀνθρώποις<sup>(1)</sup>.

πλέον δὲ άγίοις<sup>(1)</sup>

πικρότερος γίνεται<sup>(3)</sup>,
τοῖς δυκαμένοις ναᾶν

τὰ αὐτοῦ φαντάσματα.<sup>1</sup>

## IX. Sechste Strophensyzygie.

## Alternative für die Christen: Verfolgung oder Abfall.

Bisher war nur von den Wundern des Antichrist die Rede; mit 196 ist aber (Konkatenation, 2. Müllersehes Gesetz) bereits die Überleitung zur Kehrseite seines Auftretens angedeutet und dieser Gegenstand bildet mit Rücksieht auf die besonderen Folgen für die Christen den Gegenstand der Strophen  $\iota' + \iota \iota \iota \iota'$ . Vorlage ist wieder Aphrem:

Aphrem: 202 'Ο μέν λιμός(\*) μέγας(3) γέ-Καὶ λοιπόν γίνονται νηται λιμοί γαλεποί,(3) λοιμοὶ ἐπιμένοντες . . . καὶ ἀρνήσεται καὶ ή γη(5) τοὺς καρποὺς (6) τότε οἱ οὐρανοὶ οὐχέτι(4) βρέγουσιν.(1) αθτῆς. καὶ δμβροι<sup>(1)</sup> δλως οὐκ<sup>(4)</sup> ή γη(5) οὐκέτι(4) καρποφοἔσονται. 08ĩ . . . (6) πάντα τὰ φυτὰ(8) δὲ βοτάνη (10) οδκέτι φύεται (11) μαρανθήσεται(\*) άθροον γλόη(8) οὐχέτι ἀνατελεῖ. χαὶ βοτάναι(10) οὸ γένωντὰ δένδρα(8) ἀπό ῥιζῶν ψύται(11),3 γονται <sup>(9)</sup> καὶ οὐκέτι βλαστάνουσιν(9) . . . 3 209 'Απὸ τόπου(1) εἰς τόπον(1) Απαντες δε οι δίντες οί ἄνθρωποι φεύξονται(2) έπὶ γῆς ἀνατολών(1),

<sup>2, 223</sup> E. F.

<sup>2</sup> Vgl. die Parallelstelle:

οθρανολ οδ βρέχουσι, τὰ φυτὰ<sup>(6)</sup> μαραίνονται<sup>(6)</sup> 2, 223 C.

<sup>3 3, 139</sup> F - 140 A.

έπὶ δυσμάς φεύγουσιν(2) έχ τῆς πολλῆς δειλίας. καὶ πάλιν δὲ οἱ ὄντες έπὶ δυσμών ήλίου<sup>(1)</sup>, έπὶ την ἀνατολην φεύγουσιν<sup>(1)</sup> μετά τρόμου...<sup>1</sup> 211 καὶ θρηνήσουσιν(3) ἄπαυστα.1 "Όταν ίδη διπαντα τὰ πρόσωπα δαχρύοντα(3)...3 212 δ διωγμός δὲ Πλέον δὲ άγίοις(1) **ἐπιχρατήσει** πιχρότερος γίνεται(\*), δ κατά τῶν άγίων(1) τοῖς δυναμένοις νικάν τὰ αὐτοῦ φαντάσματα. είσὶ γὰρ πολλοί εύρισκόμενοι (3) τότε, καὶ ἐν ὄφεσιν<sup>(4)</sup> ἐφήμοις<sup>(5)</sup> εὐάριστοι τῷ Θεῷ, καὶ βουνοῖς καὶ τοῖς σπηδυνάμενοι σωθήναι, λαίοις Γίνονται φυγάδες(5) . . . έν δρεσι(4) καὶ έν έρήμοις(5) τόποις 220 βοώντες (6) Ἐπίβλεψον έν πολλοῖς δεήσεσιν(6)

Während so viele Christen fliehen und tren bei Gott ausharren (Str. ι'), gelingt es dem Antichrist durch Nachahmung des Herrn, eine große Anzahl anderer (230 πολλοί) zum Abfall zu bewegen (Antithese in Str. ια').5

καὶ κλαυθμοῖς ἀφορήτοις.4

καὶ αῶσον τοὺς δούλους σου.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. σεισμοί ἀκατάπαυστοι 3, 139 F.

<sup>2, 223</sup> C.

 <sup>2, 223</sup> B.
 2, 223 E. F.

Natürlich faßt Aphrem die Flucht auch im allegorischen Sinue: Ταύτην τὴν διραν

κατά νοῦν λαβόντες οἱ ἄγιοι ἀφῆχαν πάντα τὰ τερπνὰ τοῦ βίου οἰκίας, πλοῦτον, πρόβατα, βόας, ἵππους,

Als Nachahmer des Herrn war der Antichrist selom anlaßlich der Geburt Strophe (\* bezeichnet worden; in der Tat steht die Stelle, welche Romanos jetzt in Strophe ac von 223-229 ausschreibt, bei Aphrem unmittelbar vor der Geschichte von der Scheingeburt, wenigstens in dem von Assemani publizierten Texte:

223 'Υπίφ πολλής δολύστητος δ παγαάπιστος Θυσκες πρόος ελιύσεται ὡς δ ποιμήν δ καλός ή μών·<sup>(1)</sup> τόττου γάφ μιμεῖται<sup>(1)</sup> τήν φωνήν καὶ προτείπε ται<sup>(1)</sup> ἐκ τῆς μάνδφας<sup>(4)</sup> τὰ πρό- Θυσκες 
Der letzte Ausdruck Aphrems τὰ πρόβατα της ποίμνης. führt auf Mt. 26 31 zurück, wo Jesus auf dem Weg nach dem Ölberge den Jüngern gegenüber sieh auf Sach. 13 7 heruft.

rng. (4) 1

συγγενίζ, είκεα, τρυφήν. λουτρά. χώρος, δικαστήρια· πάντα φόγετις ξέρυγον & είταις οπαίς της γης και επές οπαίς της γης και επές διαπές της γης

wikovs, doekworks,

όστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, Γεα μη καταισχυνθώσιν έν τη ώρα έκείνη. 2, 221 D.

Er betont aber, daß nicht nur in der Einsamkeit, sondern πολλῷ μᾶλλον εν ταῖς πόλεσε και εν ταῖς νήσοις και εν ταῖς εκκλησέαις τὰ πλήθη τῶν σωζομένων εξέλαμψον 2, 205 B. C.

<sup>1 3, 137</sup> B.

225 πρᾶος — in der biblischen Gräzität nach H. Cremer¹ nur zweimal² — ist eine Zusammenfassung jener Eigenschaften, durch die der Antichrist nach Aphrem die Menschen täusehen will:

Als außeres Zeichen des Abfalls müssen sich die Apostaten gefallen lassen, was Romanos genau nach Aphrem schildert:

ια'
233 καὶ τὴν σφοαγίδα (1)
τὴν τοῦ σωτῆρος (<sup>10</sup>)
ἐκ τούτων ἀφαιρεῖται (<sup>10</sup>)
καὶ σφοαγίδα ἀπωλείας (<sup>1</sup>)
ὡς ἰδίοις ἐγχαράττει.<sup>(6)</sup>

Αphrem: διαν χαφάσση<sup>(5)</sup> ό Δφάχων τὴν ἐαυτοῦ σφοαγῖδα<sup>(4)</sup> ἀντὶ<sup>(3)</sup> τοῦ σταυφοῦ<sup>(1)</sup> τοῦ σωτῆφος·<sup>(9)</sup>4

Den Sinn dessen, was Romanos sagen will, orfahren wir orst ans Aphrem: Dieser ersaklı nalmich das Detail, daß das Draelsenzeichen auf Stirn und Hand geprägt werde, damit so der Betreffende nicht das Kreuzzeichen maehen könne. Aphrem ist hier der Vermittler eines Zuges der Johannesapokalypse; daß letztere nicht direkt von Romanos benützt ist, zeigt der Vergleich:

Johannes: Αρμτεμ: καὶ ποιεῖ πάντας, τοιοῦτον γὰς τρόπον τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, σκευάζει ὁ τύςαντος,

Bibl-theol. Wörterbuch d. neut. Gräcität. Gotha 1895 s. v.

<sup>2</sup> Mt 5 4: 11 29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 3, 137 F 138 A.

<sup>4 2, 225</sup> C.

καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς | πτωχούς,

καὶ τοὺς έλευθέρους καὶ τοὺς δούλους,

ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάφαγμα<sup>(1)</sup> ἐπὶ τῆς χειφὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς<sup>(3)</sup>

η έπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, καὶ Γνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι η πωλήσαι,

εί μη δ έχων το χάραγμα<sup>(1)</sup>, το δνομα τοῦ θηρίου<sup>(3)</sup>

η τον άφιθμον τοῦ ονόματος αὐτοῦ.1 Γνα πάντες τὴν σφραγῖδα<sup>(1)</sup> τοῦ θηρίου<sup>(3)</sup> βαστάζωσιν.

όταν έλθη ἀπατήσαι τὰ σύμπαντα

έν τῷ χαιρῷ τῷ ἰδίφ. ἐν σημείοις, εἰς τὸ πλήρωμα τῶν χαιοῶν.

καὶ εἰθ' οὐτως ἀγοράσαι τὰ βρώματα καὶ πᾶν εἰδος, καὶ δημάρχους ἰστᾶν, ἐπιτελεῖν τὸ πρόσταγμα. προσέχετε, ἀδελφοί μου, τὴν ὑπερβολὴν τοῦ Θηρίου (9)

τεχνάσματα γὰς πονηρίας.
πῶς ἐκ γαστρὸς ἄρχεται,
ἵν', ὅταν τις στενωθῆ,
βρωμάτων ὑστερούμενος,
ἀναγκασθῆ λαβεῖν

έκείνου την σφραγίδα,
οὐχ' ὡς ἔτυχεν, εἰς πᾶν
μέλος τοῦ σώματος,
ἀλλ' ἐπὶ χεῖρα ὅεξιὰν'<sup>(3)</sup>
όμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ μετώ-

τὸν δυσσεβή χαρακτήρα.

Wahrend die Apokalypse von Kaufen und Verkaufen spricht, um damit den allbeherrschenden Einftuß des Tieres' im öffentlichen Leben zu charakterisieren, wendet Aphrem das Ganze ins Moralische: weil seine Nutzanwendung (negoeigzer, dekkopf neb) and die Eßbegierde (nög kr gavergeb gegera) gelut, deswegen paßt das Verkaufen nicht mehr und es wird bloß das Kanfen zitiert. Ebenso wird aus dem praktischen Leben der syrischen Christen (resp. Mönche) erklärt, warum in der Apokalypse das Zeichen des Tieres gerade auf Stirn und Rechte kommen soll:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apk. 13 18 17.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 2, 224 F. — 225 A.

ίνα έξουσίαν μη Έχη
 δ ἄνδρωπος αφραγίσασθαι
τῆ δεξιά χειρί
τὸ σημείον τοῦ σταυροῦ
μήτε πάλιν ἐν μετώπφ
σημειώσσθαι παντελως
τὸ ἄγιον ὄνομα τοῦ χυρίου.

μήτε τον ένδοξον καὶ τίμιον σεαυρον τοῦ Χριστοῦ καὶ σωτίρος ἡμῶν.

Dann erzählt Aphrem weiter, der Antiehrist lege deswegen so großen Wert auf seine σφαγίς und deren Annahme zur Verdrängung des Kreuzzeichens, weil alle, die sieh noch bekreuzen können, gegen die diabolischen Vorspiegelungen gefeit seien:

> έὰν μη γάς τις σφεαγίζηται την έκείνου (des Drachen) σφεαγίδα, οδ γίνεται αλχμάλωτος έκ τῶν έκείνου φαντασμάτων.<sup>2</sup>

Hier liegt also keine Spur von einer Tradition vor, am wenigsten von einer vorchristlichen; was Aphrem bietet, ist eine Paraphrase der Apokalypse-Stelle in seiner eigenen phantasievollen Art. Die angeführten Zitate bieten übrigens nur einen Teil, aber doch die ganze Substanz seiner langstmigen Paränese.

Anerkennenswert ist die Kürze, mit weleher Romanes den Hauptgedanken Aphrems herausgreift und in wenig Worten wiedergibt. Daß er das Zeichen des Herrn nicht ausdrucklich als  $\sigma peperig roë \sigma raugeb bezeichnet, dürfte darin seinen Grand haben, daß der Hymnes auf den jüngsten Tag für den Montag der Karwoehe bestimmt war und somit die erst am Karfreitag stattfindende liturgische Verherrlichung des heiligen Kreuzes nicht vorwegenommen werden sollte; wohl aus demselben Anlaß sit früher, als von der <math>\delta \delta g$  bei der ersten nnd zweiten Anknnft die Rede war (Str.  $\beta' + \gamma'$ ), von der Auferstehung mit keinem Worte gedacht, so nalte dies auch gelegen hätte.

<sup>1 2, 225</sup> B.

<sup>2 2, 225</sup> D.

Die innere Zusammengehörigkeit der beiden Strophen ι' und ια' dürfte sieh durch den gebotenen genaueren Einbliek in ihre Entstehung immer deutlieher gezeigt haben.

und hiermit ist Romanos bei einem eingreifenden Abschnitt angelangt. Bisher war nur davon die Rede, wie der Antiehrist durch Lug und Trng sieh bei den Menschen einzusehmeicheln, ihre Bewunderung und Zuneigung zu gewinnen versteht. Jetzt wendet sieh das Blatt: er wirft die Maske der Verstellung ab und zeigt sieh in seinem wahren Wesen, als Menschen fein

## X. Siebente Strophensyzygle.

# Das Wüten des Antichrist gegen die Menschheit.

Die nitehsten vier Strophen  $\iota_S^{\omega}$ — $\iota_S^{\omega}$  bilden eine gewisse Einheit. Wei dieselben sieh gegen das Frihere abtrennen, ist bereits gezeigt; daß mit Strophe  $\iota_S^{\omega}$  ein neuer Absehnitt beginnt (Christus erscheint als Richter), ist wohl ebenfalls klar. Daß nun von diesen vier Strophen die beiden ersten und die beiden letzten wieder eng zusammengehören, wird sich sofort ergeben.

Man vergleiehe den Parallelismus der Gedanken.

καὶ πᾶσα 9λῆψης (\*)
καὶ πᾶσα 9λῆψης (\*)
(μᾶκοτ beschrieben durch das
Bild von den Müttern und
Kindern)
δ θάπτων οδ φαίνεται. 283

2. Wüten gegen die Christen:

ιβ:
250 τοῖς δικαίοις δὲ μάλιστα.

"Ωστε καὶ πάντες θανήσονται 265 διωκόμενοι

σιωχομενοι οί Χριστόν άναμένοντες. 275

3. Wüten gegen den Gottesdienst:

ιβ': 
261 τὰ ἄγια<sup>(1)</sup> ἀρθήσεται<sup>(2)</sup> ψαλμοὶ<sup>(1)</sup> χαὶ ὕμνοι<sup>(1)</sup> παυ- 268

θήσονται, (\*)
οδδέ λειτουργία, (1)
οδχ άγιασμα(1) ἔσεται
προσφορά ἢ θυμίαμα(-(1)
Ἐπὶ τρεῖς γὰρ καὶ ἵμισυ

χοόνους ἀφθήσεται<sup>(2)</sup> ή θυσία,<sup>(1)</sup> ὡς γέγραπται.<sup>1</sup>

4. Wüten in der unbelebten Natur:

259 Σείεται<sup>(1)</sup> τὰ πάντα γῆς καὶ τῆς θαλάσσης<sup>(2)</sup> καὶ πᾶσα θλίψις καὶ πᾶσα θλίψις

Man beachte die Wortresponsionen  $de\theta$ ijserau —  $de\theta$ ijserau,  $\sigma elexau$  —  $\sigma e u \sigma \mu \omega i$ .

Vorlage für diese Darstellung ist wieder Aphrem.

244 'Ροιζοῦται<sup>(4)</sup> τότε<sup>(3)</sup> ὁ δόλιος καὶ παγκάκιστος δυσμενῶς δογιζόμενος<sup>(5)</sup>

δισμενώς όργιζόμε νος<sup>(5)</sup> καὶ ὥσπερ δράκων <sup>(1)</sup> ἀνήμερος<sup>(2)</sup>

πάσι τοῖς ἀνθοώποις<sup>(6)</sup>
ώς ἐχθοὸς ἐπελεύσεται.
254 κινήσει φόβον. . . <sup>(6)</sup>
259 Σεἰεται<sup>(7)</sup> τὰ πάντα<sup>(10)</sup>
γῆς<sup>(6)</sup> καὶ τῆς θαλάσσης<sup>(9)</sup>

ιγ΄: 275 σεισμοὶ<sup>(7)</sup> χαὶ θνήσεις χαὶ πᾶσα<sup>(10)</sup> θλὶψις<sup>(11)</sup> \*Επειτα<sup>(3)</sup> έψο ϋται<sup>(4)</sup> τῆ χαρδία καὶ ἐμέσει ὁ Δράκων<sup>(4)</sup> τὴν ἐαιτοῦ πικρότητα<sup>(5)</sup> ταράσσων<sup>(7)</sup> τὴν οἰκουμένην<sup>(8)</sup> καὶ κινεῖ τὰ πέρατα<sup>(9)</sup>

χρατήσει έν τω χόσμω.(2)

καὶ κινεῖ τὰ πέρατα,<sup>(9)</sup>

ἐχθλίβει<sup>(11)</sup> τὰ σύμπαντα <sup>(10)</sup>,

μαίνει τὰς ψυχάς,

οὐκέτι<sup>(9)</sup> ὡς εὐλαβίς,

ἐλιὰ πάντα ἐν πάσυ αὐστηρός,

ἀπότομος, ὀργίλος,

δυμάδης, δενός,

ἐκάταισος, φοβερός,<sup>(6)</sup>

xal πασα<sup>(10)</sup> Θλίψις<sup>(11)</sup> βδελυκιός, ἀνήμερος<sup>(2)</sup>...κτέ.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> In der vorhergehenden Strophemyzygie will der Antiebrist die Christen nur zum Abfall bewegen; darauf liegt der Hauptanehdruck. Jetzt aber müssen sie sterben, so gut wie alle Meuschen.

άειδής, μισητός,

2 2, 226 E. F.

κρατήσει έν τῷ κόσμφ.<sup>(10)(8)</sup>

Δυσωδία ἐν θαλάσση,<sup>(0)</sup>
ουσωδία ἐπὶ τῆς γῆς,<sup>(0)</sup>
λιμοί, σεσμοί,<sup>(1)</sup>
ἐν θαλάσση<sup>(0)</sup> σύγχυσις,
ἐπὶ τῆς γῆς,<sup>(0)</sup> σύγχυσις,
ἐν θαλάσση<sup>(0)</sup> φόβητεα,<sup>(c)</sup>
αδάτεασ(<sup>0)</sup> κὰι τῆς τῆς,<sup>(0)</sup>

Das Bild in 251: προβάλλεται τὸν κεχυμμένον lόν wird wohl aus den Psalmen stammen, wo es öfter vorkommt. In Verbindung mit dem "Daimonion" (wenigstens in der LXX) steht ψ 91 s. 6 auch von Aphrem zitiert: <sup>2</sup>

καὶ οὐδέποτε φοβηθησόμεθα ἀπό φόβου νυκτερινοῦ, ἀπό βέλους πετομένου ήμέρας, ἀπό πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπό συμπτώματος καὶ δαιμονίου μησεμβρινοῦ.

Vom heimlichen (hinterlistigen) Absender des Pfeiles reden die w öfter, so 10 2:

οἱ άμαςτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη ἐἰς φαρέτραν,

τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνη τοὺς εἰθεῖς τỹ καφδία oder 63 4.5:

οΐτινες ήχόνησαν ώς έωμφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, ἐνέτειναν τόξον πρᾶγμα πιχρόν,

τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν ἀποκρύφοις ἄμωμον, ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν αὐτόν.

Den Ausdruck χτύπους ἐν ἀξει 256 weiß ich nicht anders zu beziehen als auf das Donnern der Stimme des Antichrist, von dem Aphrem -- in unmittelbarem Anschluß an die zu 245 ff. zitierte Stelle — berichtet:

254 χινήσει φόβον καὶ φαντασίαν καὶ κτύπους ἐν ἀέρι ἐμποιοῦντας φρίκην πάσαν Πληθύνει σημεΐα ψευδώς καὶ οὐκ ἀληθεία ἐν τῷ πλήθει. — παρεστώτων καὶ ἄλλων πολλῶν δήμων

<sup>1 2, 227</sup> E.

<sup>2 2, 249</sup> A.

καὶ δειλίαν τοῖς ἀνθρώποις. καὶ εὐφημούντων αὐτόν

καὶ εφημούντων αθτόν
διὰ τὰς φαντασίας,
βάλλει φωνήν Ισχυφάν,
ώστε σαλευθήναι τόν τόπον,
ήνους κατασικόν το καινού,
ηνώτε, πάντες οἱ λαοί,
την ξιήν δύναμν
καὶ Εξουσίαν. 1

Das Aufhören der Liturgie schließt sich ebenfalls an Aphrems Ausmalung der uns schon bekannten Daniel-Stelle an:

261 τὰ ἄγια<sup>(1)</sup> ἀρθήσεται <sup>(2)</sup>

47':

268 ψαλμοί<sup>(1)</sup> χαὶ ὅμνοι<sup>(1)</sup> παυθήσονται,<sup>(2)</sup> οὐδὶ λειτουρία,<sup>(3)</sup>

> ούχ άγίασμα<sup>(4)</sup> ἔσεται, προσφορά ἢ θυμίαμα<sup>.(5)</sup> Ἐπὶ τρεῖς γὰς καὶ ἵμισυ<sup>(6)</sup> χρόνους<sup>(6)</sup> ἀς θήσεται<sup>(2)</sup>

η θυσία,<sup>(5)</sup> ώς γέγραπται.

Aphrem: πενθεί ή γή καὶ θάλασσα, ὅτι ἄφνω κατέπαυε<sup>(2)</sup> φωνή ψαλμοῦ καὶ προσευχῆς<sup>(1)</sup>

φωνη φακμού και προσεόχη ἐχ στόματος ἀνθρώπου. πενθοῦσιν αὶ ἐχχλησίαι τοῦ Χριστοῦ πᾶσαι

πένθος μέγα, διότι οὐ λειτουργεῖται<sup>(3)</sup> άγιασμός (<sup>(4)</sup> καὶ προσφορά. <sup>(5)</sup> μετὰ γοῦν τὸ πληρωθῆναι τοὺς τρεῖς καιροὺς καὶ ῆμι-

Desgleichen die Schilderung des allgemeinen Sterbens:

ıy:

278 καὶ ἐκλείψουσι<sup>(1)</sup> παιδία<sup>(2)</sup> ἐν τοῖς κόλποις<sup>(3)</sup> τῶν μητέψων<sup>(4)</sup> 
3νήσκει<sup>(3)</sup> γὰς καὶ<sup>(6)</sup> μήτης<sup>(1)</sup>

χαὶ πρό<sup>(θ)</sup> τοῦ παιδίου<sup>(θ)</sup>.
ἐν ἀγοραῖς<sup>(10)</sup> τὰ λείψανα
ὁ θάπτων<sup>(11)</sup> οὸ φαίνεται.<sup>(12)</sup>

Αρhrem: Τότε ἐχλίπη(1) τὰ νήπια(2) ἐντοῖς χόλποις(3) τῶν μητέρων·(4)

συ(6) . . . ×τέ.2

θνήσκει<sup>(5)</sup> πάλιν<sup>(6)</sup> μήτης<sup>(1)</sup> ὑπεςάνω<sup>(4)</sup> τοῦ παι δίου·<sup>(9)</sup> Θνήσκει πάλιν πατὴς σὺν γυνακὶ καὶ τέχνοις ἐν ταῖς ἀγοςαῖς·<sup>(10)</sup> καὶ οὐχ

ξστιν<sup>(13)</sup> Θάπτων<sup>(11)</sup> καὶ συστέλλων ἐν μνήμασιν.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2, 226 F. 227 A.

<sup>2 2, 229</sup> E. 2, 227 C.

Die Korrespondensexponenten zeigen wohl zur Genüge, wei hier Romanos ganze oder fast ganze Verse wörtlich aus Aphrem kopiert; auch seine verkürzende Tätigkeit ist recht hübsch dadurch illustriert, daß linn in echt mönchischer Weise das Verhältnis zwischen Mutter und Kind noch etwas nahe geht, während ihn die segar von einem Aphrem noch empfundenen Familienbande (Vater — Gattin — Kinder) kalt lassen.

# XI. Achte Strophensyzygie. Verkürzung der Tage.

Die beiden Strophen 17 und ut verhalten sich wie die Zweitellung des Hiernwortes Mt. 24 22, daß niemand gerettet werden würde, wenn nicht diese Tage verklurzt werden würden. Poetisch gefaßt, gibt dieser Gedanke zwei Vorstellungen: erstens den Wunsch nach Verkurzung der Tage, zweitens die Erfüllung dieses Wunsches. Damit ist das Thema für die eine für die andere Strophe gegeben. Naturliels stammt diese Zweiteilung nicht von Romanos, sondern von seiner Vorlage: Aptrem:

ιδ':
290 πάντες (1) μετ' δόντης (1)
ἐνημέρο (1) προσείξονται (1),
ὶν ἐσπέρα γενήσεται (1)
Ἐπελθούσης (1) δὲ πάλιν (1)
νεντός (1), τω Ιδοσείς
την ἡμέραν (1), προσεύς ονται (1)
μαχαριοΐσι
τούς ἐν τοῖς τάφοις
δαχύοντες (10) οἱ ζώντες.

πρωΐ<sup>(3)</sup> πάντες<sup>(1)</sup> ἐροῦσιν<sup>(4)</sup>
μετ' ὀδύνης καὶ στεναγμῶν·
πότε ἐσπέρα γίνεται<sup>(3)</sup>,
Γνα ἀνέσεως τύχωμεν;
καταλαβούστε<sup>(3)</sup> ὀἐ πάλιν<sup>(1)</sup>

καταλαβούσης<sup>(6)</sup> δὲ πάλιν<sup>(1)</sup>
τῆς ἐσπέρας<sup>(6)</sup>
ἐν δάκρυσι<sup>(10)</sup> πικροτάτοις
συλλαλοῦσιν<sup>(6)</sup> εἰς ἐσπτούς:
πότε ἄρα διαφαύσει<sup>(6)</sup>,
ἱνα τὴν ἔπικειμένην
λλῦμν ἐκρύγωμεν; <sup>1</sup>

Unmittelbar nach dieser ergreifenden Schilderung folgt bei Aphrem der Gedanke, den Romanos voranstellt:

286 Μία δὲ πόλις ἢ ἔρημος οὐχ ἰσχύσουσι περισώζειν τοὺς φεύγοντας.

1 2, 227 C, D. 2 2, 227 D.

καὶ οὐκ ἔστι ποῦ φυγεῖν ἔ] κρυβῆναι.<sup>3</sup> Die Umsehreibung von  $\pi o \bar v$  durch  $\mu l a$   $\delta \hat \epsilon$   $\pi \delta \mu \varsigma$  ist wohl durch das Akrostiehon veranlaßt, das hier ein Wort mit M forderte.

Drastisch illustriert wird die Verkürzungsmethode des Romanos durch V. 289, in welchem er eine (wie häufig) litanciartige Schilderung Aphrems in einen Satz zusammenzicht:

An die Schilderung der Schnsucht nach Abkürzung von Tag und Nacht knupft Aphrem ein Bild, das dem früheren von Mutter und Kind ähnelt, aber doch der Tendenz nach sieh unterscheidet; während es sich dort um die Betonung des allgemeinen Strebens handelte, soll jetzt die große Verzweiflung drastisch hervorgehoben werden, aus der sich oben die Pointe — Schnsucht nach Abkürzung der Tage und Nächte — ergibt und psychologisch erkläte.

Χοιστοῦ . . . 1

πουσι(5) .

299 καὶ πατ ἡ ο <sup>(1)</sup> μὲν ευν εντ ἡ σας <sup>(1)</sup>

περιπλέκεται <sup>(1)</sup> τῷ τέννη <sup>(1)</sup>

"νη 
<sup>1 2, 229</sup> C. D. E.

| καὶ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς περιπλαχέντες(4) θανατοῦνται<sup>(5)</sup>.1

Beachtenswert ist, was Romanos ausläßt: Mutter und Toehter, Freund und Freund, Bruder und Bruder, offenbar Beziehungen, die ihm nicht genug poetisch packend vorkamen.

In dieses Bild der nach dem Tode sieh sehnenden Verzweiflung schiebt Romanos einen Satz ein, der den Höhepunkt der pessimistischen Stimmung und des Lebensüberdrusses bezeichnen soll; wieder natürlich nach Aphrem:

ιδ': 296 μαχαριοῦσι<sup>(1)</sup>

τοὺς ἐν τοῖς τάφοις(2) δακρύοντες οι ζώντες.

Aphrem:

μεμάρανται καὶ τὸ κάλλος της δίψεως πάσης σαρχός. γίνονται δὲ αὶ Ιδέαι(1) αὐτῶν ὡς νεκοοῦ(º). έβδέλυχται καὶ μεμίσηται καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν. μαρανθήσειαι πάσα σύρξ, καὶ ή ἐπιθυμία τῶν ἀνθρώ- $\pi\omega\nu$ .2

Bei Aphrem merkt man deutlich die moralisierende Tendenz; dem Romanos dagegen liegt sie fern, ihm kommt es bloß mehr dogmatisch - auf die Sache an.

Mit der Abkürzung der Tage ist gleichzeitig auch die Ankunft des Herrn gegeben; so erhält der Absehnitt über den Antichrist einen befriedigenden Abschluß, während gleichzeitig der Grundakkord für alles Folgende angesehlagen ist (2. Müllersches Gesetz):

317 καὶ λοιπόν(1) Εξει(2)

έχ τῶν ὑψίστων<sup>(4)</sup> ώς έλιος ἀστράπτων(5) έν νεφέλαις(4) μετά δόξης(6) δ θεός (3) σεσαρχωμένος, "Ωσπερ καὶ ἀνῆλθε πάντων βασιλεύων

δ ἄγιος(1) καὶ ἄγραντος(6).

Aphrem:

καθώς φησιν, δ κύριος ήξει(2) λοιπόν(1) ώς ἀστραπή ἀστράπτων<sup>(5</sup> έξ οὐρανοῦ<sup>(4)</sup>, δ ἄγιος<sup>(1)</sup> καὶ ἄγραντος<sup>(8)</sup> καὶ φοβερός καὶ ἔνδοξος θεὸς(3) ἡμῶν μετά δόξης(6) άνεικάστου.3

<sup>1 2, 228</sup> A. 2 2, 228 A. B. 9 2, 229 E. F.

Hier ist alles wörtlich aus Aphrem; auch die Vorstellnng von Christus als König (πάντων βασιλεύων) findet sich an einer anderen eschatologischen Stelle desselben:

δ μέγας βασιλεύς, δ έχων έξουσίαν πάσης σαρχός.1

Nur Εσπες καὶ ἀνηλθε bezieht sich zurück auf Strophe β' und γ'.

Aphrem hat ὡς ἀστραπὴ ἀστράπτων; aber Romanos kann des Metrums wegen diese Klangfigur nicht übernehmen, sondern wählt ὡς ξίλιος als Vergleich, was übrigens auch Aphremsches Gut ist:

Das weist zugleich anf die Schriftquelle Aphrems und Romanos' hin; denn die letzte Stelle findet sich in einem λέγος εξε τη μπεταμόρφουστ τοῦ περίου (Verkikrung auf Tabor) Μ. 17 2. Übrigens macht Aphrem selbst zwischen βλος und ἀστρατή keinen Unterschied; denn er zitert Καμφυν τοῦ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς βλος vier Verse vorher in folgender Weise:

> ίδου γὰς το πεόσωπον αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴν λάμπων.3

Wie aus ἄσπες καὶ ἀσῆλθεν hervorgeht, hat Romanos, als er Aphrem ausschrieb, offenbar gemeint, dieser denke mit seiner Schilderung der Ankunft des Herra an die Himmelfahrtsschilderung der Apostelgeschichte; allein Aphrem selbst berraft sich in einer anderen Rede über die zweite Ankunft des Herra auf Apokalypse 1 τ ἰδοὸ ἔχεται μετὰ τῶν νεφελῶν (was Johannes seinerseits wieder aus Daniel 7 18 fast wörtlich kopiert) sowie auf die uns bereits bekannte lange Daniel-Stelle, welche

<sup>1 2, 252</sup> D.

<sup>2, 43</sup> E. 2, 43 D.

Sitzangeber, d. phil.-hist, Kl. 154, Sd. 5, Abb.

in ihrer ganzen Länge ausgeschrieben ist, mit dem ausdrücklichen Vorvermerk: τότε πληρούται ή προφητεία Δανιήλ.<sup>1</sup>

Auf Daniel geht auch das Erscheinen der Engel als Begleiter des τως zurück; auch der Vors 325 δν τρέμουσιν ἄγγελοι ist nur Andeutung für die ausführliche Schilderung, welche in der nächsten Strophensyzygie erfolgt.

### XII. Neunte Strophensyzygie.

#### Auferstehung.

Daß die beiden nächsten Strophen innig zusammengehören, wird sich durch einen Vergleich mit der ausführlichen Darstellung Aphrems von selbst ergeben; letzeter macht es uns möglich, den Gedankengang des Romanos und seiner Sänger nachzuempfinden und gibt uns manche Erklätrung, weicher diese nicht bedurften.

Daß mit ιη΄ ein neuer Abschnitt anhebt, ist übrigens auch äußerlich durch V. 370 "Υστερον πάλιν bezeichnet.

Der Parallelismus der Strophen ist hier — wie der Parallelismus membrorum oft — so gebaut, daß sich die zweite Strophe zur ersten epexogetisch verhält. Es läßt sich dieser Tatbestand durch die beiden Sätze prägnant fassen:

ις΄ 329 f. Γνα δείξης σου | την άνείκαστον δύναμιν... ιζ΄ 352 καὶ οἱ νεκροὶ άναστήσονται.

Strophe it scheint — ohne jede Partikel — unvermittelt an Strophe te anauschießen. Tatsätchlich haben die Engel, wie Romanos' Sänger wohl wußten, die Aufgabe, die Toten und Lebenden von der ganzen Erde zusammenzuholen, wenigstens nach Aphren:

329 Fra del\$775(1) dov

τὴνἀνείχαστον<sup>(1)</sup>δύναμιν<sup>(2)</sup>, ἀγγέλων<sup>(4)</sup> πάντων<sup>(6)</sup> τὰ τάγματα<sup>(5)</sup> χαὶ τῶν ἀφχαγγέλων<sup>(6)</sup> Aphrem: (anschließend an den vorletzten Passus) μετὰ δόξης<sup>(2)</sup> ἀνεικάστου<sup>(1)</sup>,

προτρεχόντων (1) τῶν ταγμάτων (8) ἐνώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ

<sup>1</sup> 2, 194 D. — E.

Vorlage ist für Aphrem das Herrenwort: . . . δψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐργόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οἰρανοῦ μετά δυνάμεως(3) καὶ δόξης(3) πολλῆς, καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐχ τῶν τεσσάρων ἀνέμων χτέ.2 Hier bietet sich die Gelegenheit, die wichtige Tatsache zu konstatieren, daß Romanos wohl den Text des Neuen Testamentes, nicht aber Daniel aus erster Haud zitiert. Während er sich nämlich eng an Aphrem anschließt, gebraucht er, wie wir sahen, V. 329 plötzlich den Ausdruck dérauc (aus der zitierten Matthäus-Stelle), während noch im selben Verse das Adjektiv avsixaoros aus Aphrem herübergenommen ist. Nun zitiert aber Jesus bei Mt. bekauutlich eine Daniel-Stelle, und zwar gerade eine solche, welche auf die sofort auch von Romanos (aus Aphrem) verwendete Schilderung des "Feuerstromes" unmittelbar anschließt. Der Gedankengang bei Daniel 7 ist nämlich folgender. Gegen den Übermut des vierten Tieres (Autiochos IV, Epiphanes) tritt der ,Alte der Tage' (apokalyptische Bezeichnung für Jahve) auf, wie es uns in der bekannten Stelle vom Fenerwagen und Feuerstrom geschildert wird; er veruichtet das Tier und wirft es ins Feuer (άντρέθη τὸ θηρίον, καὶ ἀπώλετο, καὶ τὸ σώμα αὐτοῦ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός).5 Hicrauf beginut die ewige Herrschaft des .einem Meuschensohn Ähnlicheu': καὶ ίδου μετά τῶν νεφελών τοῦ οξρανοῦ ὡς υίὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος . . . καὶ αὐτῷ έδόθη ή άρχη καὶ ή τιμή καὶ ή βασιλεία, καὶ πάντες οὶ λαοὶ φυλαὶ καὶ γλῶσσαι αὐτῶ δουλεύσουσιν.4 Daniel selbst erhält sofort auf

<sup>1 2, 229</sup> F. 2 Mt. 24 sof.

<sup>\* 711, \* 71314.</sup> 

seine Bitte die Erklärnng dieses Gesichts (την ἀχρίβειαν καὶ την σύγχρισιν τῶν λόγων;1 die vier Tiere bedeuten nämlich die vier Weltreiche (τέσσασες βασιλείαι άναστήσονται έπὶ τῆς γῖς)2 und der ,einem Menschen(sohne) Ahnliche' ist das Volk Israel (ξως οδ ήλθεν δ παλαιός ήμερων, και το κρίμα έδωκεν άγιοις ύψίστου... καὶ τὴν βασιλείαν κατέσγον οἱ ἄγιοι).3 Hätte nnn Romanos das siebente Kapitel Daniels eingesehen oder auch nnr im Gedächtnis geliabt, so hätte er den "Alten der Tage" im 722 von dem ,einem Menschensohn Ähnlichen' nnterscheiden müssen (προσινέγθη αὐτῶ, sc. τῶ παλαιῶ τ. έ., heißt es 7 13 von dem "Menschensohnähnlichen"); dann hätte er auch nicht die δύναμις, welche bei Mt. dem υίος ανθρώπου zugeteilt wird, mit der δόξα des Alten der Tage' vermengen können; auch dann nicht, wenn er die im späteren Judentum auftauchende, von der christlichen Exegese teilweise übernommene Deutung des ώς νέὸς ἀνθρώπου anf den Messias (statt anf das Volk Israel, wie Daniel will) zu der seinen gemacht hätte. Aus diesem Nichtunterscheiden des παλαιός τ. ή. vom ώς νίὸς άνθρώπου geht also hervor, daß er nur die Matthäus-Stelle im Auge hatte und daß er somit bei der wiederholten Verwertung von Daniel 7 9 10 aus Aphrem schöpft.

Durch diesen Zusammenhang mit Aphrem ist anch die Lesart προτεέχει gesichert; denn bei Aphrem könnte es doch unmöglich leißen προστεργότων τῶν τογμάτων ἐνώπιον τῆς δόξης αἰνοῦ. Mit Recht hat daher Krumbacher zu 50 σἰνος προτεργότων (wo dieselbe Aphrem-Stelle vorlag), das προτεγ χότων von Μ. verworfen. Interessant ist, daß sich der Schreißfehler προστε auch bei Aphrem findet (wenigstens nach Assemanis Druck), und zwar an einer Stelle, wo man das Unpassende erst recht empfindet:

> τότε προβαδίσουσιν άστραπαί, τότε προστρέγουσι στρατιαὶ άγγέλων.

Die lateinische Ubersetzung hiezu gibt aber wohlweislich: Angelorum exercitus praeibunt.

<sup>1 7 16. 8 7 17. 8 7 12</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. die Bemerkungen Krumbachers a. a. O. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2, 214 D.

<sup>6</sup> A. a. O.

Was mit V. 337 καὶ τὴν γῆν ἐκκαθαίφουσα gemeint ist, geht aus Aphrem hervor:

"Όταν ἴδωμεν τὸν πύρινον ποταμόν έξεργόμενον άπὸ άνατολών μετά θυμού δίσπερ άγρία θάλασσα καὶ κατεσθίοντα τὰ ὄρη καὶ τὰς νάπας καὶ κατακαίοντα πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῆ ἔργα. τότε, άγαπητοί. έχ τοῦ πυρός έχείνου αί πηγαί εκλείπουσιν. οί ποταμοί ἀφανίζονται, ή θάλασσα ξηραίνεται, δ άλρ κλονείται. τὰ ἄστρα πίπτουσιν έκ τοῦ οδρανοῦ. & Whios Exheiner, ή σελήνη μεταβάλλεται είς αίμα. δ οδρανός είλισσεται ώς βιβλίον . . . . δταν ίδωμεν οδρανόν καινόν καὶ γῆν καινήν . . . . . 1

Daß die Erwähnung des Trishagion auf Jes. 6 2 zurückgeht, hat schon Weyman angemerkt; unmittelbare Vorlage für Romanos war aber wieder Aphrem:

311 Χερουβεὶμι) αὶ Σεραφεὶμι)

δό

μετὰ τρόμου!) λιτιουργοῦ
σι '

Χερουβμι) Χεραπτ τὰ βλέμμα

κάτω

καὶ Σεραμὶμιι) ἰστόμενοι

καὶ τοὺς πόδος ἐν τέσσαροι

πτέψεξι

τῶν πιεθνων' κεκραγότα μετὰ

φρίκης

<sup>1 2, 213</sup> E. F.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἐν ταῖς πτέρυξι ταῖς πυρίναις heißt es an der parallelen, aber nicht gleichlautenden Stelle. 2, 229 F.

```
Καὶ δοξολογούσι

λέγοντες<sup>(6)</sup> ἀπαύστως

τὸν Εμνον τὸν τεισά-

γιον<sup>(6)</sup>.

τὰ πρόσωπα<sup>(1)</sup> χεύπτον-

σι<sup>(6)</sup> χεύπτον-

σι<sup>(6)</sup> δείξιος.<sup>(1)</sup>

τεισάγιος<sup>(6)</sup> δείξιος.<sup>(1)</sup>

τεισάγιος<sup>(6)</sup> δείξιος.<sup>(1)</sup>

τεισάγιος<sup>(6)</sup> δείξιος.<sup>(1)</sup>
```

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Wortresponsion 328 Neuple θeie (Strophe ις") = τοῦ νεμφίου 358 (Str. ις"). Das ist kein Zufall. Strophe ις" beginnt hochpathetisch mit einem Gebet, was nur im Prooimion, der Anfange- und Schladstrophe der Pall ist. \* Auf Neuplei leigt der Nachdruck. Warnet Auskunft gibt wieder Aphrem, wenn er den Gesicht und Füße verhüllenden Cherubim und Seraphim ein Herrnwort (Mt. 25 6) in den Mund legt:

In der Tat gehört die Geschichte von den klugen und sticht bei Mt. 25 1–13 mitten zwischen Kapitel 24, welches die Vorzeichen der Endzeit und die Ankunft des Herrn schlichtert und der Beschreibung des Gerichts im weiteren Verlauf von Kapitel 25. Der Vergleich des Himmels mit einer Braut ist wohl schon älteres apokalyptiches Gut; yel. Apokalypse 19 7. 9. Allein mag auch Romanos sowohl an die Mathhäus- als an die Apokalypse-Stelle gedacht haben, so muß der Gedanke, die Engel als Diener des Brättigams auftreten zu lassen und den Begriff "Brättigam" gerade in Verbindung mit den totenerweckenden Engeln zu betonen, sicher anf Aphrem zurückgeführt werden. Neupios als Wortresponsion spielt hier literaristhetisch ein knliniche Rolle wie in der vierten Strophen-syzyfe (§ + £) der Begriff "Antichrist. Das Akrostichon war

<sup>3, 143</sup> C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Refrain darf hier natürlich nicht in Betracht gezogen werden.

<sup>\* 3, 143</sup> D.

jedenfalls nicht der ausschlaggebende Grund, gerade Nυμφίε an die Spitz zu stellen; es hätte ja andere, mit r beginnende Wörter genug gegeben (vgl. 181 Ναόν, chenfalls akrostichisch). Nach dieser Voraussetzung stellt sich Strophe tζ als kon-

krete Erfüllung des Gleichnisses von den Jungfrauen dar.

Die Auferstehung von den Toten, auf die bereits das älteste datierbare Schriftstück des Christentums, der erste Thessalonikerbrief, so hohes Gewicht legt, brauchte natürlich Romanos nicht erst von Aphrem zu entlehnen; aber denuoch schließt er sich in der Wahl der einzelnen Farben durch die gauze Strophe ιζ' hindurch immer wieder an Aphrem an.

349 "Ολατὰ μνήματα(1) σείονται καὶ ἀνοίγονται(1) ἐνηχούσης(2) τῆς σάλπιγγος(4) καὶ οἱ νεκφοὶ(4) ἀναστήσονται(4)....

356 Θεωφοῦσι(\*) τὸ κάλλος(\*)
ἐκεῖνο τὸ ἄφραστον(\*)
τοῦ νυμφίοι\*(\*) καὶ τεξειοτικά
μαρταλῶν τε(\*)
καὶ τῶν δικαίων(\*)
τοῦ χέγη καὶ τὰ φελα·(\*)
φορὰφά(\*) ὑπάργε ὅντως
τοῦ Χριστοῦ(\*) ἡ παρονσία·(\*)

καὶ τῆς φωνῆς (3) σάλπιγγος (4) λεγούσης μετὰ φρίκης ἐγείρεσθε (6), οἱ καθεύδον-

τες<sup>(5)</sup>, ἰδοὺ, ἦλθεν ὁ νύμφιος<sup>\*(10)</sup> ἀνοίγονται<sup>(2)</sup> τὰ μνήματα<sup>(1)</sup> καὶ ἀκούει χοῦς ὁ σαπείς

καὶ ἀκούει χοῦς ὁ σαπείς τὴν μεγάλην καὶ φοβερὰν (14) παρουσίαν<sup>(15)</sup> τοῦ σωτῆρος<sup>(16)</sup>,

καὶ ἐν ὑιπῷ ὀφθαλμοῦ ἐγεἰρεται<sup>(6)</sup> πᾶσα φύσις <sup>(13)</sup> καὶ εἰς τὸ ἀμή χανον<sup>(9)</sup> κάλλος<sup>(8)</sup> ἐμβλέπουσι<sup>(1)</sup> τοῦ νυμφίου<sup>(10)</sup>...

είγιοι δὲ καὶ δίκαιοι<sup>(12)</sup>... καὶ επαντες άμαρτωλοί <sup>(11)</sup>...<sup>1</sup>

Ferner:

362 φοβερὰ<sup>(1)</sup> ὑπάρχει<sup>(3)</sup> ὄντως<sup>(2)</sup>
τοῦ Χριστοῦ<sup>(4)</sup> ἡ παρουσία<sup>·(5)</sup>

Μέγας οδρανός $^{(1)}$  μέν  $\mathbf{\sigma}$ χίζεται $^{(8)}$  έξαί $\mathbf{\varphi}$ νης $^{(6)}$ ,

1 3, 143 D. E.

Aphrem:  $\mathring{a}\lambda\eta\vartheta\tilde{\omega}_{S}$   $\gamma\grave{a}\varrho$   $\varphi$ o $\beta\varepsilon\varrho\grave{a}^{(1)}$   $\mathring{v}\pi\acute{a}\varrho$ - $\gamma\varepsilon\iota^{(3)}$ 

ή του Χριστου<sup>(4)</sup> εν δόξη παρουσία<sup>(3)</sup>

θαθμα γάρ έστι, φιλόχριστοι,

 $η γη̄^{(2)} δὲ ἐναλλάσσεται<sup>(10)</sup>...$ 

Θεωρῆσαι ἐξαίφνης <sup>(6)</sup>

οὐρανὸν<sup>(7)</sup> σχιζόμενον <sup>(8)</sup>

καὶ γῆν<sup>(9)</sup> ἀλλασσομένην, <sup>(10)1</sup>

Da sieh Aphrem in seiner Darstellung offenbar an den I. Korinther und I. Thessalonikerbrief ansehließt, so lag es bei der Erinnerung daran für Romanon anhe, auch das derenyodus ar mithereinzuziehen, das ich in den publizierten Schriften Aphrems nicht nachweisen kann; letzteres hindert jedoch nicht, daß in dem von Romanos benützten Text Aphrems auch dieser Zugenthalten war.

Die einschlägigen Schriftstellen zu dieser Strophe hat bereits Weyman notiert ,1 Cor. 15 52; 1 Th. 4 16'.4

Die Engel haben also ihre Aufgabe erfüllt; als Diener des 'Bräutigams' laben sie die Lebenden wie die Toten versammelt. Damit ist wieder eine Szene-erledigt; sie trägt zugleich den Keim der folgenden in sich.

# XIII. Zehnte Strophensyzygie.

# Das Gericht.

Nachdem durch die Engel alles für das Gericht vorbereitet ist, beginnt das Gericht selbst ( $\mathfrak{Voregor}$   $\pi \dot{a}\lambda \iota r$ ), wieder unter Mitwirkung der Engel:

1 3, 118 E. 1 Thess. 4 17.

<sup>8</sup> Duiges stitest gelegentlich auch Aphrem in einer Karfestagredigt das Entgegengeben der Gerechten als Charakteristikon der zwei das Entgegengeben der Gerechten als Charakteristikon der zwie Aukunf Jenu. Im Anschluß an Lk. 23 st, wo der anticehenische (und syrische) Test aufgebgr; un ow firer 119ag; ber 13 mentel (a. kis τ\(\phi\), βomi-ktúr) σον liest, filhet er das Schicherwort so aus:

δταν δηγελικό, σου,
δταν δηγελικό, σοι
κατ σοι δικατων
άπατων το σει δικατων
άπατων τάμων αθλακε
τιάμων αθλακε
τιάμων αθλακε
τιάμων αθλακε
τιάμων δειδο το δειδο το δειδο το δειδο δειδο το δειδο δει

τότε μου μνήσθητι. 3, 475 Α.\*

4 Bei Krumbacher a. a. O. 176.

έννόμως και κοιθήσονται (8) 408

δίχαια ή χρίσις(3) σου...

384 . . . ἐναντίον τοῦ χριτοῦ<sup>(3)</sup> χαὶ βασιλέως.

Der antithetische Parallelismus von Strophe und Gegenstrophe ist also ganz klar: hier die Gerechten, die nicht gerichtet werden, dort Satan, Teufel, Ahgefallene und Juden, über die alle das Verdikt gefällt wird.

In der ersten Strophe η' wird — durch vertikale Wortnnd Sachresponsion, nm mit D. H. Müller zu sprechen — das Moment der Freudo der Gerechten nachdrücklich hervorgehoben: 373 γηθόμενοι, 379 γηθόμενος, 388 zarzώμενοι zgάξοντες. Der Gedanke stammt aus Aphrem, welcher seinerseits wieder sich ausdrücklich auf Jesaia <sup>1</sup> berüft:

<sup>1 3, 124</sup> D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joh. 5 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. h. die aus der Zeit Alexanders d. Gr. stammende, unter Jesaja's Namen gehende Apokalypse.

3 70 X

| +0  | ٠   |
|-----|-----|
| 300 | ç   |
| 143 | 120 |
| 'n  | ç   |
| Ţ   | 1   |
|     |     |

| κατορο κάλον ο ό δίκατοι(Ν) κατιχέσ θυσικενίπ δε ο δ δίκατοι(Ν) και πόραι μουδικές στην έλλου. Θ<br>δικούρευτες της δικατοίκη το περάπουται το και χειδικόν της δικατοίκη της το πόρει το και πόσους δικής δικόδικες δικατοίκη της το πόρει δικατοίκη της το πόρει το πολιτόρικη το πολιτόρ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Romanos 17:

Aphrem:

λ μόριαι μυριάδες άγγέλω»<sup>(5)</sup> καὶ χιλιάδες άναρίθμητοι στρα-τιαὶ τῶν ἀγγέλων<sup>(5)</sup> Aphrem:

Die Vorstellung, daß die Heiligen den Engeln von ihren irdischen Kämpfen erzählen, findet sich (vielleicht!) in einer nur latcinisch erhaltenen Redaktion einer homilia sancti Ephraem de die iudicii:

Aphrem: μετ' άγγέλων (1) παοίσταν-Angeli(1) autem accedentes (2) ται (1) cum gaudio magno (6) Τὸν ἀγῶνα(3) τὸν ἴδιον ad sanctos(4) enarrantes(5) έχαστος δίχαιος(4) conservationem immacuεπιδείξει(5) γηθόμενος (6) latam,(3) continentiam, vigilias,

voluntariam paupertatem.1 Daß V. 381 f. nach Hebr. 413 gefaßt ist, hat schon Weyman2 angemerkt; aber auch V. 389 geht auf dieselbe Quelle zurück:

m':

380 δταν τὰ ἔργα καὶ οὐκ. ἔστιν κρίσις(4) ἀφανής(3) γεγυμνωμένα(1) ένώπιον αὐτοῦ. καὶ τετραχηλισμένα(\*) πάντα δὲ γυμνὰ<sup>(1)</sup> καὶ τετραφανερούνται<sup>(3)</sup> ἐναντίον γηλισμένα(2) τοῖς δφθαλτοῦ χριτοῦ(4) χαὶ βασιλέως... μοῖς αὐτοῦ ... προσεργώμεθα οξν μετά παρρητην χάριν(5) σου δός(6) ήμίν. σίας τῷ θρόνψ της χάριτος, ίνα λάβωμεν έλεος καὶ γάριν<sup>(5)</sup> εθρωμεν(6) είς εθχαιρον βοή-Secar. 3

Für die letzten fünf Verse von 13' hat Weyman gleichfalls bereits Rm. 2 12 und 1 Pt. 1 17 verwiesen. Was aber vorhergeht, schließt sich wieder aufs engste an Aphrem an:

Aphrem: 391 Τότε ὁ δόλιος(1) ἄγεται(2) καὶ ἄνεται<sup>(2)</sup> ὁ τύραννος<sup>(1)</sup> πρό τοῦ βήματος(3) δεδεμένος (5) ύπὸ ἀγγέλων(4) ύπ' άγγέλων(4) δεσμούμεσὺν πᾶσι(6) τοῖς δαιμόσιν(1) VOC(5) ένώπιον τοῦ βήματος<sup>(3)</sup>

389



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Krumbacher a. a. O. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hb. 4 13. 16.

σύν πάσι<sup>(0)</sup> τοῦς λειτουργος τοῦς ἀντο ἄγονται<sup>(0)</sup> δἐθ<sup>(0)</sup> ἄμα<sup>(10)</sup> οἱ απέφ πειδαχήσαντες καὶ Χειστόν ἀργησάμενοι<sup>(11)</sup> <sup>(1)</sup> διρός καὶ οἱ δαίμονες τότε βληδήσονται ἐεξε τό πτοι<sup>(11)</sup> σὰ ἀὐνιον<sup>(14)</sup> οἱ ἀσεβούντες<sup>(11)</sup> ἀποκλησόνται μετά τοῦ διάβλου, σὰν απέφ τὰς αἰωνίους<sup>(14)</sup> κομόνοντες κολάσεις<sup>(15)</sup> χαὶ<sup>(0)</sup> ἄγονται<sup>(8)</sup> ἄμα<sup>(10)</sup> αὐτῷ οἱ λαβόντες τὴν σφ*ęαγῖ*δα<sup>(11)</sup>

καὶ ἄπαντες ἀμαρτωλοί καὶ ἀσεβεῖς<sup>(11)</sup> ὁεδεμένοι<sup>(6)</sup> καὶ δίδωσιν ὁ βασιλεύς τ)ν κατ΄ αὐτῶν ἀπόφασιν τῆς αἰωνίου<sup>(14)</sup> κολάσεως<sup>(15)</sup> ἐν τῷ πυρὶ<sup>(11)</sup> τῷ ἀσβέστω, <sup>(14)</sup>

Die letzten fünf Kola von 19' gehen wohl direkt auf Paulos zurück, wenn auch die Erinnerung an die Juden durch eine andere Beziehung Aphrems<sup>2</sup> nahegelegt war:

Romanos:
406 "Οσοι(1) δὲ ἐν νόμφ(1)
| "μαφτον" ἐκόντες,
ἐννόμως (4) καὶ (5) κριθήσονται (5)
ἀκαὶα ἡ κρίσις σου
καὶ ἀπροσωπόληπτος, (7)
κριτὰ δικαιότατε.

οὐ γάς ἐστιν προσωπολημψία<sup>(1)</sup>
παρὰ τῷ Ͽεῷ.
ὅσοι<sup>(1)</sup> γὰς ἀνόμως<sup>(2)</sup> ἤμάςτον, <sup>(3)</sup>
ἀνόμως<sup>(4)</sup> καὶ<sup>(5)</sup> ἀπολούνται<sup>\*</sup>
καὶ ὅσοι<sup>(1)</sup> ἐν νόμω<sup>(1)</sup> ἤμαςτον, ὁἰὰ νόμου <sup>(6)</sup> καὶ ϟἦσονὁἰὰ νόμου <sup>(6)</sup> καὶ ϟἦσον-

ται .(6) 3

Das Adverb ἐντόμως, welches dem Paulinischen διά τόμου entspricht, ist offenbar analog nach ἀνόμως gebildet. Für ἀντροσωπάλη,πτος hier mit Weyman an I Pt. l 17 zu denken, ist hie nötig, da es offenbar Anlehnung an προσωπολημψία im vorhergehenden Vers des Paulos ist, was Weyman übersab. Von dem άπροσωπάλη,πτον χαιτήχιον spricht übrigens auch Aphrem.<sup>4</sup>

<sup>1 3, 143</sup> E. F. 2 S. o. S. 47 zu y' 70.

<sup>3</sup> Rm. 2 11 12. 4 3, 147 D.

## XIV. Elfte Strophensyzygie.

## Folgen des Gerichtes.

Strophe 19' schloß ab mit der allgemeinen Bemerkung, daß Gottes Gericht ein gerechtes sei:

V. 409 δίκαια ή κρίσις σου.

Die beiden nächsten Strophen schildern nun, was für Folgen das Gericht für Sünder und Gerechte habe.

x' 412 "Οταν δικαίαν (Konkatenation zu 4091) εξέτασιν (= zolouc 509)

πρὸ τοῦ βίματος τοῦ Χριστοῦ ὑπομείνωμεν άμαρτωλοί τε καὶ δίκαιοι, τότ' . . . usw.

Strophe x' and xa' sind such der Anordnang nach ganz parallel gebant; der Gegensatz bestcht eigentlich nur darin, daß in z' das Bild vom Stehen znr Rechten und Linken gewählt ist, dagegen in xa' Seligkeit und Verdammnis ohne Bild geschildert sind (synonymischer Parallelismns):

a) Das Gericht hat endgültig über das Schicksal der ganzen Menschheit entschieden:

| Strophe:                                                                                                                        | Gegenstrophe:                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 "Όταν(!) δικαίαν έξέτασιν<br>πρό τοῦ βήματος<br>τοῦ Χριστοῦ ὑπομείνωμεν(!)<br>ἀμαρτωλοί τε καὶ δίκαι-<br>οι (!),<br>τότ'(!) | "Εσονται <sup>(1)</sup> δὲτότε <sup>(1)</sup> ἄφθαρτοι 433<br>καὶ ἀθάνατοι<br>μετ' ἀνάστασιν <sup>(2)</sup> ἄπαν-<br>τες <sup>(3)</sup> · |

# b) Glückseligkeit der Gerechten:

416 Tár 
$$^{\dagger}$$
 kr difiar  $^{(0)}$   $^{\dagger}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$  disclaim  $^{(0)}$  disclaim  $^{(0)}$  disclaim  $^{(0)}$  disclaim  $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)$ 

# c) Qual der Verdammteu:

419 Τὰ δ' εδώνυμα<sup>(1)</sup> λήψονται<sup>(2)</sup> οἱ ἐν τῷ σχότει οἱ ἀμαφτήσαντες<sup>(3)</sup> τῷ ἐξωτέφψ<sup>(1)</sup> μετ'όδύνης χαὶ θλίψεως<sup>(4)</sup>. βαλλόμενοι δ

τῷ ἐξωτέςψ<sup>(1)</sup>
. βαλλόμενοι δικαίως<sup>(5)</sup>
δι' αίῶνος τῆ κολάσει
ἀφοςίζονται <sup>(2)</sup> Θεηνοῦν-

443

Der Gedanke nun, Gericht und Folgen des Gerichts zu scheiden, sowie die Darstellung der letzteren ist ganz das geistige Eigentum Aphrems:

\*\* Romanos: 412 "Οταγ<sup>(1)</sup> διαείαν ξξέτασιν<sup>(2)</sup> ... ὑπομείνωμεν<sup>(2)</sup> ἀμάςιωλοί τε καὶ δίκαιοι<sup>(3)</sup>

Τότε (1) γάρ, φιλόχριστοι, μετά (1) τό δρευνη θηνα (12) καὶ πάντων (20) τὰ δργα δημοσια θηνα (14) δετά βαλήλων, ώστερ διαμίνη αφορίζει

τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων.

οί γὰς ἔχοντες τὰ καλὰ ἔςγα(5)

καὶ τοὺς καλοὺς καρποὺς

χωρίζονται άπό των άκάρπων

Aphrem:

416 τότ'() ἐτ δεξιῶν() μὲν οἱ εὐάρεστοι (ο) στήσονται (ο), ὥσπες φῶς() ὁπαστράπτοντες(ο), Τὰ ὁ΄ εὐάντμα((ι) λήψονται οἱ ὁμιστήσοντες((ο)) μεὶ΄ ἀδύνης καὶ θλίψεως.

xai ἀμαρτωλῶν<sup>(10)</sup>, οῦ χαὶ ἐκλάμψονσιν<sup>(10)</sup>, ὡς ὁ βλιος<sup>(10)</sup>, . . . (folgt ein Katalog guter Werke) τούτοις στὶ γρατ<sup>(10)</sup> ἐκ ἀξὲ ἰων<sup>(10)</sup>, τὰ ἀξ ἐψίψα ἐξ εὐωνύμων<sup>(11)</sup> (folgt ein Lasterkatalog; darunter):

οί ἀπαίδευτοι,
οί τον καιρόν τοῦτον τῆς μετανοίας (12),
ώσπες ἔριφοι,
παίζοντες καὶ τρυφώνιες, 1

<sup>1 2, 197</sup> D, 198 A.

```
422 οδεξ γδα τόπος

ἀπολογίας <sup>(1)</sup>

δοθήσεται ἐκείνοις,

ὅτι πόπα ἀτρίχηδη, 

τὰ ἐκάστα <sup>(1)</sup> πεπαρημέν

γα <sup>(1)</sup>,

Καὶ γὰρ συπηρίας

παξένος ὑπάρχει

ἢ πάρτη ἀπταβάνεια <sup>(1)</sup>,

ἢ ἄλλη ἀ κρίσειας <sup>(1)</sup>

ἢν πόπο γπείλη σας <sup>(1)</sup>,
```

χριτά διχαιότατε.

```
τίς δώσει μοι χαιφόν μετα-
γοίας είν
τρεις ξμέφες ξεκίνου τοῦ αἰδνος,
ὅν χακος ἐδαπάνησα
ὁ ἄθλιος;
ἀλὶ ἡ πανήγος είς είνὶ ἐλόθη,
καὶ οὐκὲτι ἐσεὶ μετανοίας και-
φός...
φορληθήμεν οὐν τὴν ἀπειλήν <sup>(10)</sup>
ἐκείνων τῶν κολάσεων <sup>(11)</sup>...!
```

Aphrems Schilderung der Trennung von Böcken und Schafen geht, wenn er auch die schönen Strophik der Herrnworte über die Werke der Barmherzigkeit durch selbständige Kompositionen zerstört hat, offenbar auf Mt. 25 32 33 zürück:

```
καὶ ἀφοφίσει αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων,
ὥστεφ ὁ ποιμὴν ἀφοφίζει τὰ πρόβατα ἀπό τῶν ἐφίφων,
καὶ στήσει τὰ μέν πρόβατα ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ,
τὰ ὀὲ ἐσίατα ἐξ τὐωνίτων.
```

Nichtsdestoweniger zeigt sich gerade hier die nicht bloß gedächtnismäßige, sondern unmittelbar literarische Abhängigkeit des Romanos von Aphrem deutlich; denn

- 1. nicht bei Matthäus, sondern nur bei Aphrem wird (wie bei Romanos) die Trennung von Böcken und Lätmmern in die Zeit nach der Jazia Ekkrang, zerlegt, von welcher bei Matthäus früher schon deswegen nicht die Rede ist, weil die "Werke der Barmherzigkeit" nicht aus Matthäus, sondern aus der ½6/16-Quelle stammen; und
- ferner steht nur bei Aphrem καὶ ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἱ/λιος eingeschoben (= ϐσπες φῶς ἀπαστράπτοντες des Romanos), was mit der Matthäus-Stelle nichts zu tun liat.

Weymans Bibelfestigkeit hat für x' ganz versagt, desgleichen hat er für xa' nur die "äußerste Finsternis" in V. 443 f. mit "vgl. z. B. Mt. 8 12" belegt. Für za' ist nun zunächst auf die

<sup>1 8, 134</sup> D.

vielbewunderte Schilderung des Paulos vom Seufzen und von den Wehen der Natur zu verweisen: καὶ αὐτὰ ἡ κτίσις έλευθεewdiveral and tie doubelas tie adoes ele the éleudeglar tie δόξης των τέχνων του θεού. οδάαμεν γάφ ότι πάσα ή κτίσις συνστενάζει καὶ συνωδίνει άχρι τοῦ νῦν' οὐ μόνον δέ, άλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες [ἡμεῖς] καὶ αὐτοὶ ἐν ξαυτοίς στενάζομεν, είοθεσίαν άπεκδεγόμενοι την άπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.1 Dieser Gedanke liegt offenbar dem ersten Abselintt von κα΄ zugrunde (bes. V. 436 φθορά γὰρ πᾶσα ἐλέλαται). Und wenn Romanos dem himmlischen πολίτευμα die Prädikate αλώνιον ἀτελεύτητον ἀτρεπτον gibt, so liegt die letzte erreichbare Wurzel davon offenbar in Daniels Prophezeiung von der ewigen Weltherrschaft der Juden: καὶ αὐτῷ (d. h. dem ώς νίος άνθρώπου) έδόθη ή άργη καὶ ή βασίλεια, . . . ή έξουσία αὐτοῦ έξουσία αἰώνιος, ήτις οὐ παρελεύσεται, καὶ ή βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται. Für Romanos scheint mir aber wieder die direkte Anregung von Aphrem ausgegangen zu sein, der z. B. die Gerechten nach dem Urteilsspruch ringen läßt:

| xa' Romanos:                                         | Aphrem;                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 433 "Εσονιαι δέ τότε ἄφθαφτοι <sup>(1)</sup>         | δόξα τῷ ἐνδύσαντι ταπεινοὺς<br>καὶ φθαρτοὺς (3)            |
| καὶ ἀθάνατοι <sup>(2)</sup>                          | δόξαν καὶ ἀφθαρσίαν(1),                                    |
| μετ' ἀνάστασιν ἄπαντες.<br>φθορὰ (3) γὰρ πᾶσα ἐλήλα- | δόξα τῷ δωρησαμένῳ θνητοῖς<br>τὴν ἀθανασίαν <sup>(2)</sup> |
| ται <sup>(5)</sup> .                                 | ώδε ἀφθαρσία <sup>(3)</sup>                                |
| φόβος <sup>(4)</sup> δὲ οὰχ ἔσται <sup>(5)</sup>     | τῆ φθορά (3) μη υποκειμένη,                                |
| τοῦ λοιποῦ, ὡς ἐπέρχεται                             | ώδε ζωή                                                    |
| η τροπή <sup>(8)</sup> η καὶ θάνατος <sup>(4)</sup>  | έπο θανάτου <sup>(4)</sup> μη καταλυο-<br>μένη             |
|                                                      | δντως νῦν ἀπέδρα <sup>(5)</sup>                            |
|                                                      | δδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγ-<br>μός <sup>(4)</sup>           |

Antithese zum Glück der Guten, das in der letzten Strophenabteilung V. 448 nochmals variiert wird, ist die Züchtigung der Büsen; hier besehränkt sieh Romanos auf ganz allgemeine

<sup>1</sup> Rm. 8 21-25. 2 Dan. 7 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 3, 127 C. D.

neutestamentliche Ausdrücke, die natürlich auch bei Aphrem an den verschiedensten Stellen sich finden, z. B. 2 218 D.

Auf eine recht grauenhafte Schilderung der Qualen der Hölle (à la Petros-Apokalypee) hat er verzichtet und das macht seinem ästheitschen Gefühl nur alle Eltre. Die Versuelung mußte um so näher liegen, als Aphrem wiederholt in stereotyper Weise— jedoch nicht schilderud, sondern exegesierend— die Höllenstrafen sondert:

Λόσοροι κολάσεις είσί,

καθός έτ τις είσηγελιφ ἀκοίσατε·

δατιν οὐν σαίος έξώτερον

έν τζι ἰδία χώρη·

γέστα περές,

τόπος ἄλλος·

τόπος ἄλλος

τόπος ἀλος κτέ.¹

#### XV. Zwölfte Strophensyzygie.

## Nutzanwendung: Notwendigkeit der Buße.

Wenn also Romanos auf eine Schilderung der Himmelsfreuden und der Höllenqualen nicht eingehen will, so ist eigentlich die Erzählung dessen, was sich auf die deurfgezogezofe bezieht, zu Ende. Es erübrigt nur noch, daß jetzt der Lyriker den Eindruck dieser Erzählung auf den Hörer zusammenfasse. Dies geschieht dadurch, daß er nach der Ursache fragt, wegen welcher die Verdammte ihrem traurigen, unabwendbaren Schicksal anheimfallen; die Nutzanwendung ergitt sich abdann von selber.

Als solche Ursache bezeichnet nun Romanos die Nichtbeuttzung der Zeit der µzchöoze. Poeitsch dargestellt, zerfullt ihm dieser Gedanke in die Antithese: Die Sunder werden jaumern, daß sie nicht rechtzeitig Früchte der Buße gebracht haben; wir Lebende also wollen baldiget solche Früchte der Buße bringen und uns hievon durch nichts abhalten lassen. Man vergleiche die Gegensätze:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2, 218 E. and sonst oft. Sitzungeber d. phil, -hirt. Kl. 164. Bd. 5. Abb.

|      | Strophe:                     |     |
|------|------------------------------|-----|
| x/3° |                              | 1 4 |
| 454  | Πόσα καὶ οἶα θεηνήσουσιν(1)  |     |
|      | οί κατάκριτοι <sup>(4)</sup> | 1   |
| 464  | άμαρτωλούς(4) δέ             | τῶο |
|      | έν κατηφεία <sup>(3)</sup>   |     |
|      |                              |     |

| Gegenstrophe:               | ×y' |
|-----------------------------|-----|
| άλλα φύγωμεν <sup>(1)</sup> | 476 |
| την αζώνιον(8) χόλασιν(5)   |     |
| τῶν τε αἰωνίων(2)           |     |
| καὶ μελλόντων φροντίσω-     |     |
| μεν (2)                     |     |
| τοῖς δούλοις (4) σου, χύριε | 493 |

467 καὶ μετάνοιαν<sup>(1)</sup> ματαίαν ἐπιδείξονται<sup>(4)</sup> βοώντες<sup>.</sup> Ε΄ θε ἐν τῷ κόσμῷ<sup>(3)</sup> τὸν τῆς μετανοίας<sup>(4)</sup> καφπόν<sup>(6)</sup> ἐπεδειξάμεθα<sup>. (4)</sup>

χαὶ χρίσει<sup>(3)</sup> αἰωνίω·<sup>(2)</sup>

καὶ γὰς τὸ τραθμα

τῆς ἀμαστίας

φαρμάχω<sup>(1)</sup> μετανοίας<sup>(1)</sup>
ἐατρεύσομεν<sup>(4)</sup> συντόμως,
ἐὰν ἄρα βουληθωμεν<sup>(5)</sup>...

βοώντες: Δὸς κατάνυξιν<sup>(1)</sup> 492

Die μετάτοια, wie sie ja auch in der Betonung der Gerechtigkeit des Richters durch den fünfundawanzigmal wiederholten Refrain zerüt δικατότατε verstRadlich genug enthalten ist, bildet das lyrische Grundmotiv des κοττάκιον εἰς τὴν δεντέραν παρουσίαν. Auch in diesem Hauptpunkte ist Romanes der gefreue Schuller Aphrems.

Die Ethik des Syrers Aphrem ist natürlich ganz und gar theozentrisch; die ganze Lebensgestaltung hat, nach ihm, das künflüge Weltgericht zur erkenntnistheoretischen Grundlage. Von dem inneren Wert der Tugend latt er sich, obwohl det Schule nach Aristoteliker, keinen hohen Begriff gebildet; das ganze Christentum, wie Aphrem es auffaßt, hat ohne den Hinbliek auf die Auferstehung keinen Sinn, keinen Sinn hat selbst die von Aphrem so hochgestellte Jungfräulich keit. Das erklärt er selbst in dem λόγος περί droatidστως περών. εί όλως, άθλιε, ώς λέγεις, \*εκροί ούκ έγείρονται, διά τί βατιτίζη; διά τί λαμβάνεις των ἀχφάντων μυστηρίων; διά τί κοιιζός το γιστείαις, ἐν ἀγφυννίαις, ἐν προσευχαῖς; διά τί παφθενία καὶ ἀγόνος μετά δακρύων.¹

Auch das Interesse, das Aphrem bei seinen Zuhörern voraussetzt, ist nichts anderes als das Verlangen nach Steigerung der Furcht; so läßt er sich z. B. in dem Dialog eperrjeng: stagi drototyge zur Schilderung des Gleichnisses von der Trennung der Bücke und Schafe folgendermaßen bitten:

Διήγησαι ήμῖν ταῦτα, φίλε τοῦ θεοῦ, εἰ δυνατόν,

ίνα ἀκούσαντες αὐτὰ

πλέον σπουδάσωμεν μετανοῆσαι.<sup>2</sup>

In diesem Lichte faßt auch Romanos seine Aufgabe auf, ganz im Anschluß an sein Vorbild:

Αρhrem: Νῦν οὖν τἱ βοᾶτε<sup>(1)</sup>; δγὰφχαιφὸς τῆς μετανοίας<sup>(0)</sup>

δόθητε·

νῦν οἱ δίκαιοι<sup>(5)</sup> ὡς τὸ φῶς
ἔλαμψαν<sup>(4)</sup> ἐν τῆ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν.

των ούρανων, ὑμεῖς δὲ οἱ άμαρτωλοὶ<sup>(3)</sup> εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον<sup>(5)</sup> παρεδόθητε.

νῦν οἱ δίκαιοι<sup>(8)</sup> μετὰ ἀγγέλων τὸν

θεόν διινούσιν.

καρπόν έπεδειξάμεθα...

 <sup>3, 129</sup> D. E., im Anschluß an i Kor. 15, von Aphrem ausdrücklich zitiert.
 3, 217 E.

```
κλαίετε<sup>(1)</sup>
ἀπό βασάνων καὶ βούχειε τοὺς
δόδοτας μεταμελούμε-
νοι, <sup>(6)</sup>
ὅτι τὸν χρόνον <sup>(6)</sup> τῆς μετα-
νοιας<sup>(6)</sup> ὑμῶν ἀπολέσατε ἐν
ἀμελείς···,
Οἰαὶ ὑμῖν, ὅτι ἀπολέσαμεν τὰς
βμέφας ἡμῶν <sup>(6)</sup> ἐν ἀμελείς
πολλῆς.
```

ξιιείς δὲ οἱ άμαστωλοὶ(8)

```
... άλλά φύρωμεν μισ τρω μετε^{(0)} τον κόσ μον^{(1)} την αίωνιον κόλασιν καὶ τὰ ἐν τῷ κόσ μω^{(1)} τον κόσ μον^{(1)} τον κόσ μον^{(1)} καὶ μελλόντων^{(0)} φοντίστων τηντίων συμεν^{(0)} τηντίων δια τὰ ἄφ Φαρτα,^{(4)} το δια τὸ οἰφάνια^{(5)}... ^{1}
```

Die Selbstvorwürfe der Gedanken kehren bei Aphrem sehr oft wieder; so ein andermal:

```
oft wieder; so ein andermal:

τότε οἱ φαϊλα πρόξαντες

καὶ μὴ μετανόζαντες

ὁδερόμενοι λέγουαν'

· πῶς οἰκ γῆγειτινῆσιμεν;

ἐιὰ τὶ οἰκ γἰνητεινῆσιμεν;

ἐιὰ τὶ οἰκ γἰνητεινῆσιμεν;

ἐιὰ τὶ οἰκ γἰνῆσικοι

ἐιὰ τὶ οἰκ γἰνῆσικοι

ἐιὰ τὶ οἰκ μετιγνοῆσιμεν,

ἐιὰ καὶ οἰκ ἐιὰ ἐιὰ τρισφώντες

καὶ μετεωρίζομενοι ἐτελαπμεν,

ὅτε μετανοίας καιοὸς οἰκ ἔτι ἐστίν; usw.²
```

Liegt also in dem Gedanken an die *χρίσις αἰώνιος* die Aufforderung zur μετάνοια, so dürfen wir uns von derselben, mahnt Romanos mit Aphrem, nicht durch Verzagtheit abhalten lassen:

<sup>1 2, 114</sup> B. - F.

<sup>9 2, 216</sup> B.

κ.γ.' Romanos: 482 Μὴ<sup>(1)</sup> νομίσωμεν,<sup>(3)</sup> δτι<sup>(5)</sup>, ἐπείπες ἡμάςτομεν,<sup>(4)</sup> πάντως ἀποβαλλόμεθα<sup>(6)</sup>

δράτε, μή(1) τις εξτη (2)
δτι(3) πολλά ξιμαρτον(4)
καὶ οὐκ ξχω ἄφεσιν(5)
δλέχων(5) τοῦτο οἰκ οἰδεν,
δτι δ θεός ἐστι τῶν μετα νοούντων,(6)
δ ἀιὰ τοὺς κακῶς ἔγοντας (7)
δ ἀιὰ τοὺς κακῶς ἔγοντας (7)

παραγενόμενος.1

καὶ γὰς τὸ τςαῦμα τῆς ἁμαςτίας<sup>(4)</sup> φαςμάχφ μετανοίας<sup>(6)</sup> ἰατρεύσομεν<sup>(1)</sup> συντόμως...

Der letzte (dritte) Abschnitt von xy' ist nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was Aphrem öfter über den Wert der κατάντες ausführt; ich gebe nur beispielshalber eine kleine Probe aus einer sehr umfangreichen Rede πεφὶ κρίσεως καὶ καταντέξεως:

χ΄. Romanos: 490 Καὶ ντιν το σωτ ήρος (4) πάντες δεη 3 ωμεν(1) βοώντες: Δός κατ άνυξιν(1) τοίς δούλοις σου, κίψε, η'' εξιωμεν άνεσιν (3) Αρhrem: εἶ τις σύνοιδεν ἐαυτῷ, δτι ἡμαφτεν<sup>(5)</sup> θεῷ.

προδθεία χαινωθείς βιαστεν δευσείως, δως οδ καιφός έστιν, δασφέσει μετά πόδον, κάσει άδαλητεως: Γεν αδό ἀσαφέων είτε σπάστει χάριν<sup>(6)</sup> είς την έσινοδ καρδίαν, κυτάσει σώμα αὐτοῦ ἀσαφέων καὶ σενεφισίς, μεγάλι ἢ όντωμς τών ἀσαφέων, ἀδελφοί μεγάλι ἢ όντωμς των ἀσαφέων, ἀδελφοί μεγάλι ἢ όντομος ἐροδος δενόνοστι

δάκουα κατά θεοῦ,(4) δταν τις εὐχόμενος(1) θεὸν(4) ἐνοπτρίζεται ἐν τῆ ἑαυτοῦ καρδία.

(483 ἐπείπες ἡμάςτομεν . . . (5)

1 2, 206 A. 1 2, 50-56.

(489 ἐἀν ἄρα βουληθῶμεν. (6))

. . . κατάνυξιν, άδελφοί, υίδν μονογενή ένοικίζει έν ημίν, δταν αὐτὸν ποθοῦμεν. (6) 1

Auch das Bild "Sündo — Wundo" mag Romanos von Apmem haben, obwohl es aus der Vorstellung, heilen" sich von selbst ergibt. Aphrem bezeichnet nämlich die truß-yula zarzi (im weitesten Sinne; bei Adam, Kain, der Frau des Potiphar, Judas u. a.) als. Wundo":

ούν ἔστι τραθμα οὐδὲ μώλωψ

οὐτε πληγή φλεμαίνουσα·

οὐτε ἔλαιον οὐτε κατάδεσμα·

τραθμά ἐστι ψυχῆς

αὶ πληγή καρδίας.<sup>3</sup>

## XVI. Schlußgebet.

Mit einem Gebet in der ersten Person der Einzahl hat das κοντάκιον begonnen (περουμ. und Str. α'); mit einem Gebet in der Einzahl schließt es. In der vorhergehenden Strophe κγ' steht die Nutzanwendung stets in der Mehrzahl:

|     |      |     | <br> |      |           |
|-----|------|-----|------|------|-----------|
| 476 | ούνω | HEY | 4    | 84 d | ποβαλλόμε |

| 4.0 | φυγωμεν      | 201 | unopunnopieou       |
|-----|--------------|-----|---------------------|
| 478 | βδελυξώμε θα | 488 | <i>lατ</i> ρεύσομεν |
|     |              |     |                     |

481 Γνα εθφωμεν 489 βουλη θώμεν 482 μη νομίσωμεν, 491 δεη θώμεν

483 ήμάφτομεν, 494 ίν' εθφωμεν.

Dagegen jetzt 501 dogátως, ξμφάνηθι 508 φυλάττω

καὶ ἐμοί 509 καθικετεύω 505 δέομαι 510 δδς καιρόν μοι μετανοίας

500 σεόμαι 510 σος καιρον μοι μετανοίο 500 λέγω 513 φεΐσαι μου 507 συμβουλεύω 514 καὶ μὴ ἀπορρίψης με.

In den übrigen Hymnen des Romanos, soweit sie bei Pitra publiziert sind, findet sich in der Regel entweder die 1 pers. sing. oder die 1 pers. pl. im lyrischen Abschluß der letzten Stropho;

<sup>1 2, 54</sup> E. F. 55 A. 2 2, 147 E.

I pers. zing. III, IV, VI, XII, XVII, XVIII, XXVI, I pers. pl. V, VII, VIII, XI, XIII, XV (hier in einem Cod. eine Strophe mit Amede an die Tauflinge in der 2 pers. pl. zugefügt; vgl. Krumbachers Ausgabe, Petri Verleugnung") XX, XXIII, XXVIII.

2 pers. sing. XVI,

2 pers. pl. XXIV (vgl. XV).

Ohne İyrisehe Schlaßwendung ist die Erzählung von Simon dem Saulensteher XXVII; in I wird der Mutter Jesu das Schlußgebet in den Mund gelegt, in XXII den Aposteln. XXIX kommt wegen Unvollständigkeit nicht in Betracht. Nur in IX (Palmsonntaghymnos) findet derselbe Übergang statt wie in unseren xorráuor:

ιη' Υίε θεού πανάγιε, μετά τῶν ὑμνησάντων σε ήμας συναρίθμησον καὶ δέξαι την δέησιν τῶν σου ἱκετῶν, ώς των παίδων ποτέ\* έλέησον, οθς Επλασας, οθς φιλών ἀπεδήμησας ελρήνην δώρησαι ταίς σαίς έχχλησίαις σαλευομέναις δπ' έγθοῶν. καὶ ἐμοὶ τὴν λύσιν κατάπεμψον, σωτήρ, άμαρτιών μου: παράσχοι μοι λαλείν & θέλεις, θεός μου· μή νωθρόν μου τὸν νοξν ή λύπη ποιήση: δείξόν με καλλίκαρπον, έπεί (folgt der Refrain).

Für die lyrische Technik des Romanos sind diese Dinge von Wichtigkeit; im Zusammenhang mit anderen Dingen mögen sie auch ein Anhaltspunkt für die ehronologische Gruppierung werden.

Dieser Wechsel der Personen findet sich auch bei Aphrem, der in der Predigt sich bald des kommunikativen plur. der

<sup>1</sup> St. z. R. 133.

I pers., bald der 2 pers. sing. oder plur. bedient. Da wir aber von Aphrem keine Madrasehe (Hymnen) über die "zweite Ankunft' besitzen, sondern nur Memre ( $\lambda\delta\gamma\omega$ ), und da es überdies aus obigen Nachweisen wohl klar ist, daß Romanos einen der mehrere solcher, sehon ins Griechische übersetzter Memre zu seinem zorzázor verarbeitet hat, so ist die letzte Strophe eine selbständiez Zutat des Dichters.

Dies hindert natürlich nicht, daß Aphrem auch in der letzten Strophe henützt ist. Unter den  $\pi \alpha q \alpha \nu i \sigma^2 a v i$ en in der leitzten Grünischen Ausgahe als siebenundvierzigste ein Brief Aphrems  $\pi q \delta_2 E \delta \delta d \gamma i \sigma^3$  Der Schluß desselhen verbreitet sich fast eine Seite lang über das jüngste Gericht, um in die für ein Briefende sehr passenden Worte auszuklingen:

#### Romanos:

#### Aphrem:

Da es sieh hier um eschatologische Ausführungen des Aphrem handelt, so ist keinewegs ausgeschissen, daß Romanos sieh bei der Sammlung des Materials für sein zorzézoz gerade die angeführte Stelle exzerpiert hat, die sieh ja ihrem ganzen Tenor nach (65; zaigeb Egoquer, µerzerofosuer vorher umd da95rz gegen Ende) mit zy' und zö' berührt. Aphrem selbet mag an das Herrnwort gedacht haben, welches nicht die Lehrer, sondern die /Täter' des Gesetzes selig preist, oder an des Paulos Wunsch, nicht selbst verworfen au werden, nachdem er anderen gepredigt.

<sup>1 2, 170</sup> ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2, 174 E. F.

Ein andermal bittet Aphrem am Sehluß einer kurzen Rede über das jüngste Gericht seine Zuhörer um ihr Gebet; darauf folgt indes noch eine Doxologie, so daß der Unterschied von dem lyrischen Ende unseres sovrádaov klar zu Tage tritt:

> παραχαλώ οδν δυάς. άδελφοί μου δσιοι φοβούμενοι τον θεόν καὶ ποιούντες πάντοτε τὰ αὐτοῦ ἄρεστα, ποεσβεύσατε ποὸς αὐτὸν έπερ έμου οίχτρου ίνα έλθη έπ' έμοῦ ή άγία αὐτοῦ γάρις διά των διών εδνών καὶ σωθή μου ή ψυχή έν τη ώρα έχείνη τῆ φοβερᾶ καὶ μεγάλη, δταν έλθη δ Χριστός αποδούναι έχάστω κατά την ποᾶξιν αὐτοῦ. (folgt die Doxologie:) δόξα τῶ μόνω θεῶ άθανάτφ άγίφ κτέ.1

Für die Berufung des Romanos auf die "Jaugfrau und Gottesmuter" in dem letzuen Abseinitt der Schlußstrophe bedarf eseigentlich keines weiteren Hinweises auf Aphrem; denn dieser
hat ja in seinen Schriften der Marienverehrung einen so weiten
Heltz eingeräumt und Romanos ist hierin in solchem Maße
Aphrems Geistesverwandter, daß eine solche Erwähnung Marias
nicht auffället kann. Clarakteristisch bleibt jedoch, daß nech
in Aphrems Apokalyptik Maria eine Rölle spielt; im Augenblick
nämlich, da die verurteilten Verdammten von allen Heiligen
Abseiheln enhemen, um in die Hölle zu gehen, apostrophieren
sie noch wehnutig die Gottesmutter, deren Fürbitte ihnen nicht genutzt:



<sup>1 2, 56</sup> A. B.

R.: 511 Καὶ ταῖς ίχεσίαις της αξὶ παρθένου καὶ θεοτόκου φεῖσαί μου

A.: σώζου, δέσποινα, θεοτόκε, σὸ μέν πολλά έκοπίασας, παρακαλούσα ίνα σωθώμεν, άλλ' ήμεῖς οὐκ ήθελήσαμεν μετανοήσαι καὶ σωθήναι.1

#### Die Inklusion.

Auch das dritte Müllersche Gesetz, das der Inklusion, ist in der Schlußstrophe gewahrt. Nach der überall durchgeführten Dreiteilung, wie sie Krumbacher erkannt und typographisch dargestellt hat, löst sich xo' in drei Hauptgedanken auf: 1. erscheine auch mir, o Herr, wie du der Welt erschienen bist, 2, ich bin ein armer Sünder, 3, schone mein, o Richter. Jeder dieser drei Gedanken ist nun eine Wiederaufnahme von Godenkon dos Anfance macoros

|            | Gedanken des Antangs unseres                                                                                                                                               | xortaxior:                                                                                                                    |     |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|            | 1.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |     |  |  |
| ×ð'        | Schluß:                                                                                                                                                                    | Anfang:                                                                                                                       | β   |  |  |
| 496        | Σῶτερ <sup>(1)</sup> τοῦ κόσμου <sup>(2)</sup> , πανάγιε,<br>ὡς ἐπέφανας <sup>(3)</sup><br>καὶ τὸν κόσμον <sup>(2)</sup> ἐφώτι-<br>σας, <sup>2</sup><br>οὕτως ὡς οἰκτίρμων | "Οτε τό πρώτον έλήλυθε<br>καὶ ἐπέφανε <sup>(3)</sup><br>τοῖς ἀνθρώποις <sup>(2)</sup> ὁ κύ-<br><sub>ξιος <sup>(1)</sup></sub> | 34  |  |  |
|            | ἀοράτως ἐμφάνη θι <sup>(8)</sup><br>καὶ ἐμοί <sup>(8)</sup> , ἀνεξίκακε·                                                                                                   |                                                                                                                               | er' |  |  |
| яв"<br>503 | 'Εν πολλαϊς άμαφτίαις (1)<br>ἀεὶ κατακείμενον <sup>(1)</sup>                                                                                                               | φρίττω καὶ πτοούμαι<br>ὑπὸ τῆς συνειδήσεως (1)                                                                                | 17  |  |  |
|            | έξανάστησον, δέομαι,<br>δτι, & λέγω<br>καὶ συμβουλεύω<br>τοῖς ἄλλοις, οὐ φυλάττω <sup>(1)</sup>                                                                            | της έμης έλεγχόμενος.<br>τότε άφνεῖσθαι<br>τὰς άμαφτίας <sup>(1)</sup><br>οὐδεὶς οὐκ έξισχύσει                                | 23  |  |  |

άληθείας έλεγχούσης(1) καὶ δειλίας κατεχούσης.

<sup>1 2, 220</sup> F.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich folge hier der Lesart von M. da die italische Version QV wohl rationalistische Korrektur ist.

Abgesehen von den Wortresponsionen (besonders die Pointe qetaat nov) liegt die Hanpt-Sachresponsion ja sehon darin, daß Anfang und Schluß durch ein Gebet gebildet sind, das dieselbe Bitte um Barmherzigkeit zum Inhalt hat.

Damit ist auch (vgl. Amos 1, 2 n. ä.) der eposartige Charakter der letzten Strophe motiviert, welche formell und inhaltlich von der vorhergehenden Strophensyzygie abgetrennt ist, aber als Träzerin der Inklusion ganz gut für sich allein dastehen kann.

### XVII. Die Responsionen der Strophenpaare. (Text.)

Die folgende Zusammenstellung von je zwei Strophen ist, sachlich betrachtet, keinswegs ein Spiel der Phantasis, sondern entspricht dem liturgischen Vortrag des griechischen wie des römischen Ritus. Wie bei der Palmodie jeder ungerade Vers von dem einen Chor und jeder gerade vom anderen gesungen oder restitiert wird, so wird auch die erste, dritte, fünfte usw. Strophe eines Hymnos, der ja auch eine entwickelle Art Psalm der anderen Hälfte des Chores vorgetragen, während der anderen Hälfte des Chores die zweite, vierte usw. Strophe zufältt. Tatskahlich respondieren sich also die Strophen pazweises; daß und wie dies nun auch vom Dichter durch Sachund Wortresponsion und durch inhaltlichen Parallelismus zum Ausdrucke kommt, darüber wolle man ein abschließendes Urteil erst nach Einsicht in die von mir vorzulegende Untersuchung sämtlicher Hymnen des Romanos' sich bilden.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben die Benennung ψαλμός durch Romanos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Hievon fand sich im Nachlaß nichts. Anm. d. Her.]

| α΄ Τὸ φοβερόν <sup>(3)</sup> σου χειτήριον <sup>(4)</sup><br>ξυθυμπίμενος | 15                                                             | χαὶ τήν ήμέραν τῆς χρίσεως,(5) | ας φρίττω καὶ πτοοδμαι <sup>(2)</sup> | έπό της συνειδήσεως(7)     | σιεύονται, της έμης ελεγχόμενος.(1)         | 20 "Οταν μέλλης καθέζεσθαι(1) | êni rov Apórov Gov <sup>(4)</sup> | xaì moietv rijv Estragiv,(5) | tore apreto Bai | τας άμαρτίας(7) | 25 ουδείς ουκ έξισχύσει | dly seias elerzovons | καὶ δειλίας κατεχούσης. | Meya uer yrfaei              |                                          | 30 quagradoù(7) dè βρύξουσι-(8) | 910                      | πρό τέλους καί φείσαι μου,(9) | your disarters |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| "Oran Elgys", 6 Beds,"                                                    | επι 7ης μετα 205ης<br>χαὶ τρέμουσι <sup>(3)</sup> τὰ σύμπαντα, | ποταμός δέ του πυρός(3)        | πρό του βήματος (4) Ελχει             | xai BiBlot diavolyovrat(8) | καὶ τὰ κρυπτά <sup>(7)</sup> δημοσιεύονται, |                               |                                   |                              |                 |                 |                         |                      |                         | Τότε φύσαί με <sup>(8)</sup> | έχ τοῦ πυρός τοῦ ἀσβέστου <sup>(3)</sup> | xai džiwoov <sup>(9)</sup>      | έχ δεξιών σού με στήναι, | xpirà dixaiórare!             |                |

| 55 $\gamma'$ 'Yad dyyéhw $^{(6)}$ buvobue $^{(5)}$ deshihu $^{(5)}$        | μετά άδξης δ χύριος <sup>(3)</sup><br>βλεπόντων τῶν μαθητῶν <sup>(4)</sup> αθτοῦ·     | οθτω προτρεχόντων <sup>(3)</sup><br>60 των αγγέλων <sup>(4)</sup> ελεύσεται <sup>(1)</sup> | φανερώς, (3) χαθώς γέγραπται.<br>"Οτε χαὶ τὰ οὐράνια (8)           | καὶ τὰ ἐπίγεια <sup>(8)</sup><br>Είμα τὰ καταχθόνια <sup>(8)</sup> | 65 dosologique                | καί προσκυνήσει<br>Χριστόν τόν σταυρωθέντα | καὶ σαφως δμολογήσει,<br>ώς θεός έστι καὶ κτίστης, | 70 Tore loudafor(4) | δψονται <sup>(3)</sup> Αργνοϋντες,<br>είς δυπερ εξεπόντησαν | ol dizatot <sup>(4)</sup> läupovot<br>vonveloves. Alen voi | 75 xouth discontinue |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| β' "Οτε τὸ πρώτον ἐλήλυϑε <sup>(1)</sup><br>35 καὶ ξπέφουνε <sup>(2)</sup> | τοξς ἀνθρώποις <sup>(4)</sup> δ χύριος <sup>(3)</sup><br>μλ χωρισθείς τοϋ γεννήτορος, | έλαθε <sup>(4)</sup> τὰς ἄνω<br>ἐξουσίας δυνάμεις τε <sup>(6)</sup>                        | 40 καὶ ἀγγέλων <sup>(6)</sup> τὰ τάγματα·<br>Καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος. | ώσπερ ηθελησεν<br>δ ποιήσας τον άνθρωπον,                          | nai drehýg 9 h <sup>(7)</sup> | ιδ πρός τόν πατέρα<br>ό τούτον ούχ έάσας.  | άνερμήνευτόν σού έστι<br>το μυστήριον, σωτήρ μου"  | Othe yap antorns    | 50 δλως τοῦ πατέρος σου<br>καὶ τον πατέρα ἔφθασας,          | δ τούτου ἀχώριστος,<br>σλεοών καὶ τὰ σύμπαντα (θ)          | χοιά διχαιότατε!     |

ε' "Αλλα μεγάλα, ἀπόρρητα

ιν αθτού αποκάλυψιν

| έλεύσεως <sup>(1)</sup> | um         |
|-------------------------|------------|
| προτέρας                | 3 3036 30: |
| uèv n                   | -          |
| Lis                     |            |
| ģ.                      |            |

|    | 100 Seot Apan                                         | _   | παραδέδωχε <sup>(7)</sup> |
|----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|    | Ιωάννης προέδραμεν(3)                                 |     | καί σαφώς έξεδίδαξεν(*)   |
|    | χηρύττων <sup>(5)</sup> πᾶσι <sup>(6)</sup> μετάνοιαν | 100 | elg thy actor anoxalvy    |
| 80 | πρόδρομος ώς Ήλίας(4)                                 |     | xai 6 9802.6705(6)        |
|    | τζς δευτέρας(1) γενήσεται                             | _   | Iwarrys(5) zai čôsižer    |
|    | παρουσίας(1) δ δίκαιος.                               |     | ώς Ήλίας (4) ελεύσεται.(3 |
|    | Makazlag's) npogritryg'(6)                            |     | D'e adt @ de briegnyer,   |
|    | αὐτόν προεκήρυξε(1)                                   | 105 | ώς παραγίνεται            |
| 82 | λέγων Αποσταλήσεται                                   |     | xai Evày 6 uazáotos.      |

Πίας(4) ελεύσεται. φηρός φε τό ευτίτροση και Ένωχ δ μακάριος, περιβάλωνται δε σάκκους εξαποστείλω<sup>(3)</sup> αραγίνεται régriver, Tots dvo, leywr, 110

καὶ χηρύξωσίβ) με πάσι·(6) ήμέρας προτρέχειν<sup>(1)</sup> σοι έξήχοντα διέγραψεν'® και διαχοσίας Toérous de gulias 115

πῶς ἐδίδασχες, (8) σωτήρ μου, Ήλίας δ Θεσβίτης. καὶ Ματ Θατος<sup>(5)</sup> δε συγγράφει<sup>(8)</sup>

Περί Ίωάννου

96

πρό τῆς ήμέρας τῆς τοῦ χυρίου

πρό τῆς παρουσίας σου, xptrà dixabrate!

Ηλίας, κηφύττων (5) σε, ві Эєлеге прообезавни, ό μέλλων ελεύσεσθαι(2) Očrds čarev, héywr,

26

κριτά δικαιότατε!

| Ellery.                   |            |
|---------------------------|------------|
| ŗ                         | 140        |
| ς' Πάντα σαφώς προεμήνεσε | τὰ ἐσόμενα |

| ζ΄ Εθ <u>ρη</u> δέ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>145 φ μαίον τρε άλιβαιαν, (0)</li> <li>Τζες αὐτοῦ πουρείας (0)</li> <li>τειτέχουο δεγρουο φ ἀναληψετει σόματος, τε γγουσορ μόν</li> <li>τε γγουσορ μόν</li> <li>150 τεῖς ασυτσίπει</li> </ul> | έκπλ.                                                                                                                                              | 100 οτα φαντασίας                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.ελ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        | Τέρατα π                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| \$' Hera capic, recompros  120 de le tolour  120 dent'à 6 santeius,  Mar i Abounte,  Mar i Abounte,  Alem, shyu cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  12 dent shy cher's per-  13 dent shy cher's per-  14 dent shy cher's per-  15 dent shy cher's per-  16 dent shy cher's per-  16 dent shy cher's per-  17 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per-  18 dent shy cher's per | 125 Efg võ fijure<br>f f f f fighoutdos,<br>lafskjaren<br>Tig karegelas võ xarigijus. <sup>(6)</sup><br>xan laguvista,<br>ast sala žin,<br>dis vala žin,                                               | 130 mi fijara sapeša<br>ij drek ji sao krjua<br>r.jv dsrekeja nagovejav, <sup>(1)</sup><br>"Alžav di reoderov<br>reoderov svetećas ( <sup>1)</sup> | 135 & Ubixog <sup>10</sup> Arilgearos, <sup>10</sup> deros tipagoiniros cos os requidores, <sup>30</sup> zept dradient |

| 160 2 | 160 " "Ing de oftens dash'astar | 3' Ναόν δὲ τότε ποιήσεται |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
|       | 6 vardocto; (3)                 | περιούσιον                |
|       | xai alaaraa daadoloc.(3)        | των Έβραίων τό            |
|       | 6 rote and of derivering        | πλανών(1) καὶ άλλοι       |
|       | o vie arabeiae                  | 185 δταν πεπλασμένας      |
| 165   | ing grandussoc                  | φαντασίας έργάσηται       |
|       | ώς θεός προσκυνούμενος          | καὶ σημεῖα(3) ὁ τύρα      |
|       | Παρά τών πλανηθέντων(1)         | Ex poppiz els érépar      |
|       | τοῖς τούτου Φαντάσμασιν.(3)     | μορφήν μεταβάλλε          |
|       | παο' αθτών και δεχθήσεται(4)    | 190 είς ἀέρα διίπταται    |
| 170   | των την άγάπην                  | καὶ σχηματίζει 11)        |
|       | the der seias                   | wante dyneso              |
|       | Χριστού μη δεξαμένων,(4)        | τούς δαίμονας πανοι       |
|       | άλλα μάλλον πιστευσάντων        | τοῖς αὐτοῦ ὑπιβετεῖσθαι   |
|       | ky rū theoder(1) rīc dratra.    | 195 ξπιτάγμασι σπουδαί    |
| 175   | Abrone de Dalige                | Θλίψις και ανάγκη (6)     |
|       | xarà ron buiaron                | έσται τοῖς ἀνθρώπο        |
|       | δ δοάχων δ άνήμερος.(3)         | peydhn re xai duera       |
|       | καὶ πάσιν ἐπέργεται(3)          | φι, ής φονιμάζονται       |
|       | τοῖς σε περιμένουσι,(6)         | 200 oi dothoi gov(6) &    |
| 180   | upra dixabiare!                 | κριτά δικαιότατε!         |

| ια' Ύπο πολλης δολιότητος                     | 225 ώσπερ πράσς ελεύσεται                                        | τούτου γάφ μιμεϊται                     | εκ τής μάνδος τὰ πρόβατα:                                | καὶ ἀπελεύσονται                                           | καὶ τὴν σφουγέδα <sup>(3)</sup>                           | 235 &x τούτων ἀφαιρείται <sup>(3)</sup> | και σφραγισα απωλείας                                       | "Θσοι δὲ νοοξοι( <sup>3)</sup>                                                      | 240 μισοδαι καὶ βδελύσσουσιν <sup>(4)</sup>               | καὶ μόνον σε στέργουσι, <sup>(6)</sup>                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| δ παγκάκιστος <sup>(5)</sup>                  | ώς δ ποιμήν δ καλός ήμών                                         | τήν φωνήν και προτρέπεται               | 230 Και πολλοί <sup>(1)</sup> ὑπακούσουσι <sup>(4)</sup> | πρός αὐτόν ἀπατώμενοι                                      | τὴν τοῦ σωτήρος <sup>(3)</sup>                            |                                         | ως idiouς έγχαράπτει.                                       | τούτου τ)γ ἀπάτηγ,                                                                  | αδτήν τλγ φωνήν αδτοδ <sup>(5)</sup>                      | κριτὰ δικαιότατε!                                               |
| ι' 'Ο μέν λιμός μέγας γένηται<br>καὶ Φρήσεται | καὶ ἡ γή τοὺς καρτοὺς αὐτῆς,<br>205 καὶ ὅμβροι ὅλως οὐκ ἔσονται· | πάντα τὰ φυτὰ δὲ<br>μαρανθήσεται ἄθροον | 'Από τόπ                                                 | ε 210 οἱ ἀνθρωποι(1) φειξονται<br>καὶ θογγήσουσιν ἄπαυστα· | δ διωγμός δέ <sup>(9)</sup><br>ἐπιχρατήσει <sup>(9)</sup> |                                         | 21δ καί εν δρεσιν ερήμοις<br>καί βουνοῖς καί τοῖς σπηλαίοις | Γίνονται φυγάδες <sup>(4)</sup><br>φόβφ <sup>(4)</sup> τοῦ τυράννου <sup>,(5)</sup> | tòν δράκοντα ἐκκλίνοντες,<br>σ 220 βοῶντες (**) Ἐπίβλεψον | καὶ αῶσον τοὺς δούλους <sup>(3)</sup> σου,<br>κριτὰ δικαιότατε! |

| 265 17' 'Aare xai náreg(4) Harjaorra(1)<br>diaxópero(4) | οί Χριστόν αναμένοντες)<br>ψαλμοί καξ θμνοι παυ θήσονται,<br>ούδά λειτουργία,")<br>ούγ άγίσαμα ξάτεαι,")                    | περοσφορά ή θυμίαμα"(!)<br>"Επί τριξο γάρ καί ήματα<br>χρόνους φθηθαται(!)<br>& Απίσι (!) δο Αδοσπαται | מפנס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ď                  | 6 Idrew of gairera: Eysiesg de Erraresg, <sup>(4)</sup> ngerd denaleres |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 265                                                     | 270                                                                                                                         |                                                                                                        | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280                | 285                                                                     |
| ιβ΄ 'Ροιζούτα                                           | droμενός dorifóμενος<br>καθ ίδιστερ θράκου ἀνήμερος<br>πάσι (1) τοῦς ἀνθοφώνος<br>ός ξχθρός(1) ἐπελεύσεται ( <sup>(1)</sup> | 250 τοτς δικαίοις θε μάλιστα. <sup>10)</sup><br>Γαν καρομμένον<br>(λόν αίτου                           | zard navazaro de dantazpos.  zard varios de de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos de zardenos d | - εμπουντής γεγενή | διόπερ οἱ δίχαιοι ·(*)<br>Έμφάνη: θι, χρόιζουσι,<br>χριτὰ διχαιόπατε!   |
| 245                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                         |

| 16 Alla the Higher (1) the Equence (3),   | δ πιχρός άλιτήριος.        | 310 τίς έξειπεϊν κατισχόσειεν,  | δει δ δεσπότης     | did rove exlentode (4) acros | κολοβώσει, ώς γέγραπται, | The husbac The Bilwewe. | 315 Θαπερ φειδόμενος   | των ιδίων(4) δ εθσπλαγγνος;  | και λοιπόν Εξει (5) | έκ των δψίστων      | κατπροτού 201/1 20  | 320 εν νεφέλαις μετά δόξης | δ θεός σεσαρχωμένος,   | "Done wai drift 96 | πάντων βασιλεύων  | δ Κγιος και άχραντος,   | 325 δν τρέμουσιν άγγελοι,        | xoamidowse. Alen an         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ið Mía de nólus h Eppos<br>. ode dorkanna | περισώζειν τούς φεύγοντας. | συνέχει πένθος(1) τα πέρατα(1). | ndvres μετ' δδύνης | έν ήμέρα προσεύξονται(3),    | εν' έσπέρα γενήσεται(3). | Επελθούσης δε πάλιν     | rextés, Era l'éwat (3) | τήν ήμέραν, προσεύξονται(3). | μακαφιοΐσι          | tobs by ross rapors | gastiones of Cones. | xai narig uer aurarriaas   | πεφιπλέκεται τῷ τέκνῳ. | Kai περιπλακέντες  | Prizorrae of dio. | negotivea of taraperor, | μακάριος ξσται <sup>(5)</sup> δε | δ φέρων και στέργων σε (4). |
| -6                                        |                            |                                 | 290                |                              |                          |                         |                        | 295                          |                     |                     |                     |                            | 300                    |                    |                   |                         |                                  | 305                         |

| 2   | is' Nougie Gete(11), aurige izuār,      | 75  | ιζ "Ολα τὰ μνήματα σείονται          |
|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|     | Tra deigns (2) gov                      | 350 | xai dvoiyovtai                       |
| 330 | thy dreixagion divagien(3),             |     | ένηχούσης τῆς σάλπιη                 |
|     | dyythwy advious to thyuna               |     | και οι νεκροί αναστήσο               |
|     | xai tür dezayyéhwr                      |     | rantes de oi Lantes                  |
|     | ανυμνούντα προτρέχουσι                  |     | άρπαγήσονται άθροον,                 |
|     | πρό του θρόνου σου, χύριε               | 355 | оптелета де йлата                    |
| 335 | Φλόξ δε πέλουσιν οδτοι                  |     | Θεωφούσι(3) το κάλλος(3)             |
|     | mpdg xaraxalovga(4)                     |     | έκεῖνο τὸ ἄφραστον(3)                |
|     | καί τήν γήν έκκαθαίρουσα <sup>(4)</sup> | _   | tob vrugiou(1) xai to                |
|     | xai norands dè                          |     | άμαρτωλών τε                         |
|     | πεπληρωμένος                            | 360 | και τών δικαίων                      |
| 340 | . ιεχέδιοσω Σρόπει ποικιδή              |     | τά γένη καὶ τὰ φελα·                 |
|     | Xspaysių xai Zspaysiu (5) dė            | _   | poped bragge draws                   |
|     | μετά τρόμου λειτουργούσι                |     | τοῦ Χριστοῦ ή παρο                   |
|     | Καὶ δοξολογούσι(6)                      |     | Méyas otpands μèr                    |
|     | λέγοντα απαύστως                        | 365 | oxilera egaiquis,                    |
| 345 | τον είπνον τον τρισάγιον.               |     | h yn de evallaggere                  |
|     | τὰ πρόσωπα πρύπτουσι                    |     | xαὶ πάντα τά ἔ9νη <sup>(5)</sup> σοι |
|     | κραιγάζοντα' Αόξα σοι,                  |     | έξομολογήσονται <sup>(6)</sup> ,     |
|     | κριτά δικαιότατε!                       |     | χριτά διχαιότατε!                    |
|     |                                         |     |                                      |

| ιδ' Τότε δ θόλιος (1) ἄγεται (1)<br>πρό τοῦ βήματος<br>όπ' άγγέλων δεσμούμενος (4)     | ατην πέσα τούς λειτουεγοίς θ' ανεσότ<br>395 Κρουσειθ θε θέμα<br>οι ανέφ πεισαρχήσαντες θι<br>καί Χεριτόν δεργησέμενοι.<br>'Ο Εχδορς θ' και οι δαθμονες θι | tote glyphonent to elge of the polyphonent to of designment; and designment; and designment of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the d | <ol> <li>Φοσοι δε λε νόμφ</li> <li>Εμαρεο Εδόντας!!,</li> <li>Εμαρεο Εδόντας!!,</li> <li>Εφορος από το Εδόντα!</li> <li>Εφορος από το Εδόντα!</li> <li>Εφορος από το Εδόντα!</li> <li>Εφορος από το Εδόντα!</li> <li>Εφορος από το Εφορος</li> </ol> | 410 xai dreoowndhyrros, xquè dixalérare!                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3το τη' Υστερον πάλν οὶ δίκαιοι <sup>ιι)</sup><br>Θεωρίσστες<br>τοῦ κυρίου το πράσωπον | δν τζο νυμφώνι γηθόμενοι (1)<br>και δν παξύριδις<br>προυκνούνεις τον θήματον<br>μεν <sup>2</sup> δηγέλων παρίστανται (1)<br>Τδν όγφαν τον Έδου            | aso branco divinos<br>bradista in 1949 duroco,<br>Brew to Roya<br>1971 proudoba<br>1981 a trepazidado<br>acrosofera de recepzidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | του κειτού και βασιλέως. "Θαοι γάς τὴν πίστιν μετά και κών εξημον βαβαίταν διπαδείξατο (!!) καπόμενοι κούξους!!!                                                                                                                                     | Την χάριν <sup>(5)</sup> σου δός ήμϊν,<br>390 χριτά δικαιότατε! |

| na' "Egovraı dê vôre d'y Iaproi<br>nai d'Iavaroi | 435 μετ' άνάστασιν διαντες·<br>φθορά γάρ πάσα ελήλαται·        | phflog de odn Foras<br>rob Nourob, dog brieggeras<br>F, room) II nat Hanso                               | 440 'Αλλ' αλώνιόν δατεν                                                       | οί έν τφ σχότει <sup>(4)</sup><br>τφ έξωτέρψ <sup>(1)</sup><br>445 βαλλόμενοι <sup>(1)</sup> διχαίως <sup>(6)</sup> | δί αίωνος τῆ κολάσει <sup>(4)</sup><br>άφορίζονται θρηνοϋντες <sup>(5)</sup> ·<br>Αίχαιοι <sup>(1)</sup> δε πτάλι | 450 τρ θη ραυτεκίας<br>πείλοστον ξέρου<br>εριφήν καὶ λαμπφότητα <sup>π</sup> ,<br>κριτά δικαιότατε!    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| κ' "Οταν δικαίαν έξέτασιν<br>πρό του βήματος     | του Χριστου δπομείνωμεν<br>415 άμαρτωλοί(1) τε καὶ δίκαιοι(3), | τόκ' εκ δεξιών μέν<br>οἱ ευάρεστοι σκήσονται <sup>(3)</sup><br>Φοπτο σώς άπαστοάπτοντες <sup>(1)</sup> · | Τὰ δ' εδώνυμα λήψονται(4)<br>οἱ ἀμαρτήσαντες(1)<br>μετ' δδύνης καὶ Φλίψεως(4) | ovide ydq rónog<br>dnoloylag<br>doðljastas kusirosg,                                                                | 426 δει πάντα δυγλέγχθη<br>τὰ ἐκάστψ πεπραγμένα.<br>Καὶ γὰφ συστρρίας                                             | nepsons vinepte<br>i meistr iengeren<br>i Zissi de selenes<br>i prefer sines innes<br>prefer drædrenes |

| wf Hoar wil oli Hyphiavar<br>ol aracheques<br>to rif dega rife released.<br>for the six inchears and service<br>for the six inchears are the service<br>pagador requestly incom-<br>tent defore the theory of<br>the theory of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se | 415 χ', Οξτος δ τράπος τῆς χρίστως ( <sup>(1)</sup> -<br>Δλλά φύγωμεν <sup>(3)</sup><br>τὴν αίδιουν κόλαστος της<br>τὰ πράποιες της κόμαμθα,<br>τὰ πράποιες της<br>τὰ πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες της<br>το πράποιες<br>το το | róv de alaviav <sup>(4)</sup> 480 xai µelAdreav agorelaquev <sup>(4)</sup> , <sup>[5</sup> Fra Eleo, elequaev. | MA) volidauler, ( Szt., streineg | (ημαφτομενή,<br>πάντως ἀποβαλλόμεθα                                       |                                                                    | λατρεύσομεν συντόμως,<br>δάν άξα βουλη 9 ωμεν.                                | 490 Καὶ νυν <sup>(6)</sup> του σωτήρος<br>πάντες δεκ.θώμεν <sup>(7)</sup> | Howares (1). Adg xardruğır(1)<br>rofg doillaig aou(1), xiqie, | Er ellomer arearr         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | καὶ οἶα θριγήσουσι»<br>οὶ κατάσριτοι<br>ἐν τῷ ῶρᾳ τῆς κρίσεως <sup>(1)</sup> ,<br>ὧν εἰς καὶ πρώτος καθέστηκα,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | βλέποντες κριτήν μέν<br>φοβερδν προκαθήμενον<br>έπὶ Θρόνου τόν Εψιστον,                                        | v dixalav ve<br>{ xal võv dylav  | ( τα ταγματα<br>δν χαφά διαλάμποντα <sup>(4)</sup> ,<br>φυποστολοφο(3) Αδ | έν κατηφεία <sup>(3)</sup> ·<br>καὶ κρίσει αἰωνίω <sup>(3)</sup> · | καὶ μετάνοιαν ματαίαν <sup>(5)</sup><br>δπιδείξονται βοώντες <sup>(1)</sup> · | ίθε έν τφ κόσμφ <sup>(6)</sup><br>τόν τῆς μετανοίας                       | καρπόν ξπεδειξάμεθα·                                          | καί χάριν καϊ άφεσιν (8), |

| κό Σῶτερ(16) τοῦ κόσμου(118) πανόγιε,<br>ός ἐπέφανας(118)<br>καὶ τον κόσμον <sup>(118)</sup> ἐφώτισας<br>καίμενον ἐν παραπτώμασιν <sup>(117)</sup> | ofrees by obsertance degrees tupically seem and actions and tupically are forms. | ερ ποιλαίς αμαθείας ξξανάστησον, θέομαι, δει, 8 λέγω καὶ συμβουλεύω | roig Bilos, ov quharrading<br>dilla da radinarrajo<br>Agarapo por paravolaç<br>Kai raig kradas<br>rig del raagdesov | καὶ θεοτόκου φεῖσαί μου <sup>(19)</sup><br>καὶ μη ἀπορείψης με <sup>(18)</sup><br>ἀπό τοῦ προσώπου σου,<br>κριτὰ δικαιόκατεί |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 200                                                                              | 505                                                                 | 510                                                                                                                 | 515                                                                                                                          |

#### Zweiter Teil.

## Zur Rhythmik des Liedes,

#### I. Bedeutung des Hochtons in der Rhythmik des Romanos.

Bei der Untersuchung der einzelnen Kola des Hirmos 7αφοβεφό του χειτήριον muß von allen Erinnerungen an die Quatitierende Metrik vollständig abgesehen werden; nur der Rhythmus darf im Auge behalten werden. Da aber dieser letztere seine Stittee und Norm im Akzent (Hechton) besitzt, so darf alles — aber nur das — herangezogen werden, was in der griechischen Literatur dem Hochton die führende Stellung einräumt. Ich ziehe daher im folgenden, der Erklärung halber, eine der getragenen Prosa angehörige Stelle aus dem ersten Thessalonikerbrief heran, weil letzterer mir selbst den Weg gewiesen hat, den ich in meiner Untersuchung beschreite.

Eine Nebeneinanderstellung spricht wohl für sich selbst: 1 Thess. 5 is ff. Rom, Lied auf Petri Verleugnung V. 24 ff.

- - - 1 = a Anakrusis (aber vgl. 2); Cäsnr wechselnd, vgl. e.
    - 2 = b (nur stärkere Anakr. in 2); Cäsur an gleicher Stelle.
      3 = d; Cäsur an gleicher Stelle.

Bei Paulos haben wir also eine Strophe von drei zweihebigen Versen, die mit einem fünfhebigen abschließen. In den ersten zwei Versen folgen auf jede Hebung stets zwei Senkungen; der erste Vers wird also als Grundlage des metrischen Baues zu betrachten sein. Diese Grundlage ist im dritten Vers so variiert, daß im ersten Fuß für zwei Senkungen doren drei und im zweiten Fuß für zwei Senkungen eine gesetzt sind; im vierten Vers dagegen haben die ersten vier Fuße ihre regelmäßigen zwei Senkungen, der fünfte Fuß dagegen hat nicht einmal eine (wie V. 3), sondern gar keine Senkung. Die Anakrnsis fehlt im ersten Vers, dagegen ist sie im dritten Vers durch zwei Senkungen, im zweiten und vierten Vers durch drei Senkungen vertreten.

Die Zahl der Senkungen (0, 1, 2, 3) nach der Hebung ist also ebenso frei als das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Anakrusis. (Ungefähr dieselben Regeln des Rhytbmus konstatiert H. Grimme im Syrischen, wenn er z. B. für seine zweite, Girandform', . . , de Ersatzformen . . . , oder . . . , oder . . . , annimmt. Stropbenbau, Freiburg 1896, 5.)

Zur Vergleiebung stelle ich Delitzsch' hebräische Rückubersetzung hierher, welche dieselben Versältnisse von Hebungen und Senkungen aufweist; nur daß der Reim (zudere negazigza 9z ebzagerazirs) zum Binnenreim wird, weil im Hebräiseben das Verb voranstehen muß: (NR: bedentet fie Gistr).

שמחו הקליתת:

התפללו קליהים:

הודו עליהבל

הודו עליהבל

ביוה רצון אלהים במשות ישוע אלי כם

ייר, ר., ביידה ראנון אַילהים בּבְּשׁיָה יַשׁית אַלָּי כְּם Die Vergleichung zwisehen R und P hat also eine ganz gleiche Strophe ergeben, nur daß P 4 nnd R 5 Verse zu

einom System verbindet. Das ist aber unwesentlich; denn Paulos selbst macht sich eine symmetrische Gegenstrophe, welche sich zur Strophe wie 5 zu 4 verhält. Man vergleiche den Rhythmus:

| Strophe (1 Thess. 5 to ff.): | Gegenstrophe (1 Th. 5 to ff.): |
| Πάντοτε γαίρετε | 1' τὸ πνεῦμα μὴ σβέννντε, |

1 παντοιε χαιρετε 1 το πνειμα μη σρενντε, 2 άδιαλήπτως προσεύχεσθε 2' προφητείας μη έξουθενείτε.' 3' πάντα δὲ δουμάζετε, 4' «Δυμλι μονώνει», 4' «

3 παντι ευχαφιστείτε 3 πάντα δε δουμαζετε, 4 τοῦτο γὰφ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. ΄ ἀπὸ παντὸς εἶδους πονηφοῦ ἀπέχεσθε.

Es können also zwischen zwei Hebangen drei, auch vier Senkungen stehen; vgl. im Griechischen λμά δείλαν, λμά πάτενω κτέ, ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ drrch die Cäsur, welche diese Senkungen meistens trennt, wird ein schr lebbafter Rhythmus erzengt und das Schleppende hintangehalten. — μήξουθενεῖτε ist wohl fünfällig zu lesen.

Die Silbenzahl spielt also bei Paulos noch gar keine Rolle; auch bei Aphrem ist sie noch sehr frei behandelt und wird erst bei den Epigonen strengst gehandhabt. Überdies ist beim Vergleich der Schemata Grimmes zu beachten, daß er als "Silbe" in erster Hinsicht nur die mit einen Vollvokal gesprochen offene oder geschlossene Silbe, und nur in Ausnahmsfallen auch die Halbvokal- und Schewasilbe rechnet; das würde im Griechischen etwa folgende Messung ergeben:

```
τό πνεύμα μή σβέννυτε

οder

προφητείας μή έξου-θενείτε
πάντα δὲ δοκιμάζετε
τό καλόν κατέχετε
```

Was ich meine, möchte ich an einem Verse illustrieren, den Romanos sicher aus dem griechischen Aphrem Wort für Wort und Silbe für Silbe entlehnt hat: V. 279 aus dem ποντάπιον εἰς τὴν δευτέρεων παρουσίων.

Es wäre nämlich

έν τοῖς κόλποις τῶν μητέρων

nach den alexandrinischen Akzentregeln rhythmisch so darzustellen:

..,.|..,.

Also zwei Hebungen, dann drei (durch Cäsur getrennte) Senkungen nach der ersten und eine nach der zweiten Hebung, ferner zweisilbige Anakrusis. Nach Krumbachers Schema für V.  $15^{\,\mathrm{t}}$  des Hirmos wäre die rhythmische Darstellung folgende:

```
______
```

hier soll wohl \_ eine Hebung, \_ eine Senkung bedeuten.

In der Tat scheint dieses (zweihebige) Schema dem Romanos vorgeschwebt zu haben, nicht ein vierhebiges:

```
27 καὶ δειλίας κατεγούσης
                                        48 τὸ μυστέριον, σωτέρ μου
                                        . . , . . | . , .
  69 ώς θεός έστι και κτίστης
                                        ..,..|.,.
δ΄ 90 πως εδίδασκες, σωτέρ μου
                                        ........
  111 καὶ κηρίξωσί με πάσι
                                        . . , . . . | , .
   132 την δευτέραν παρουσίαν
                                        . . . . | . . . .
   153 ώς παρθένος αὐτὸν τίπτει
                                        . . , . | . . , .
   174 έν τω ψεύδει της ἀπάτης
                                        ..,.|..,.
θ' 195 ἐπιτάγμασι σπουδαίως
                                        . . , . . | . , .
ί 216 καὶ βουνοῖς καὶ τοῖς σπηλαίοις
                                        .., | ...,
ια' 237 ώς Ιδίοις έγγαράττει
                                        ..,.|..,.
ιβ΄ 258 καὶ δειλίαν τοῖς άνθρώποις
                                        . . , . | . . , .
ι/ 279 εν τοῖς κόλποις τῶν μητέρων
                                        . . . . | . . . .
ιδ΄ 300 περιπλέχεται τῶ τέχνω
                                        . . , . . | . . .
ιε΄ 321 δ θεός σεσαρχωμένος
                                        ..,|....
ις' 342 μετά τρόμου λειτουργούσι
                                        ..,....
ιζ 363 τοῦ Χριστοῦ ή παρουσία
                                        .., | ..., .
ιη΄ 384 του πριτού καὶ βασιλέως
                                        . . . | . . . . .
ιθ' 405 ύπομένοντες κολάσεις
                                        . . , . . | . , .
χ' 426 τὰ έκάστω πεπραγμένα
                                        ..,. | ..,.
κα' 447 ἀφορίζονται θρηνοῖντες
                                        . . , . . | . , .
κβ' 468 ἐπιδείξονται βοώντες
                                        ..,.....
κή 489 έὰν ἄρα βουληθώμεν
                                        . . . . | . . . .
κδ΄ 510 δός καιρόν μοι μετανοίας
                                        . . , . | . . , .
```

Mit einziger Ausnahme der Anakrusis des letzten Verses stehen in sümtlichen anderen, durch Punkte bezeichneten Senkungen aussehließlich unbetonte Silben (Enklitika, Prokli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stud. z. Romanos 105.

tika) oder solche Partikeln, welche auch für das Meyersche Satzschlußgesetz nicht als Akzentsilben gelten würden:

Konjunktionen 
$$xai: a' y' y'' v_i'$$
,  $a'$  zweimal 6mal  $a_i$ :  $a_i'$ :  $a'$ :  $a'$ :  $a'$ :  $a'$ : Imal  $a_i$ :  $a'$ : Imal  $a'$ :  $a$ 

Pronomen  $\mu o v : (enkl.) \beta' \delta'$ ,  $\mu o \cdot (enkl.) : \kappa \delta'$ ,  $\mu \varepsilon \cdot (enkl.) : \varepsilon' \cdot 4mal$ Artikel:  $\beta' \varsigma' \eta' \cdot (2mal) \iota' \iota \beta' \iota \iota' \cdot (2mal) \iota \delta' \iota \varepsilon' \iota' \cdot (2mal) \iota \eta' \kappa' \cdot 14mal$  $\delta \sigma \tau \iota \cdot (enkl.) \eta' \cdot 1mal$ 

Das gibt 33 Senkungen von zusammen (24 × 6 =) 144; also bloß 23·5 <sup>4</sup>/<sub>6</sub> Silben enklitischer und proklitischer Natur, dagegen 76·5 <sup>9</sup>/<sub>6</sub> Senkungen, die zu der betonten Silbe als orthographische Worteinheit gehören.

Dagegen steht in den von mir angenommenen Hebungen keine einzige Silbe, die — auch nach dem Schema — — — — — — je als Senkung dienen dürfte.

Vielleicht kommt man abo mit den Akzentgesetzen der athen Grammatiker auch für den Hymnenchythmus aus; das hätte den Vorteil, daß man keine Theorie aus dem Syrischen u. dgl. heranzuziehen branchte. Wenn wir den quantitierenden Dochmius und lonicus ohne Beschwer zu lesen und zu goutieren vermögen, warum nicht auch drei Akzentsenkungen zwischen zwei Akzentbehungen?

Dixi et salvavi animam meam.

Vergleich der Darstellung Krumbachers<sup>1</sup> mit der meinen:

| 1 | ,, , | 1 | <br> | J | J | _ | v | J |   |   |   |   |
|---|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ,    | 2 |      | _ | J | _ | J | J |   |   |   |   |
| 3 | , ,  | 3 |      | _ | J | _ | J | J | _ | J | J |   |
|   | , ,  | 4 |      | J | _ | J | _ | J | J | ! | J | J |
| 5 |      | 5 |      | _ | J | _ | J |   |   |   |   |   |
| 6 |      | 6 |      | _ | J | _ | J | J | _ | J | J |   |
| 7 | ,    | 7 |      | _ | J | _ | J | J | _ | J | J |   |
| 8 | , ,  | 8 | <br> | U | _ | J |   |   |   |   |   |   |
|   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. 105.

| 9,     | 9 0_00100                               |
|--------|-----------------------------------------|
|        | 18                                      |
|        | (8                                      |
|        | 18                                      |
|        | (8                                      |
|        | (8                                      |
|        | 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|        |                                         |
| 10, ,  | 10′                                     |
| 11,.   | 11                                      |
| 12     | 12                                      |
| 13     | 13                                      |
| 14     | 14                                      |
| 15     | 15                                      |
| 16 ,,. | 16                                      |
| 17 ,,  | 17                                      |
| 18,.   | 18                                      |
| 4.0    | 19 0_00100                              |
| , ,    |                                         |
| 20 .,, | 20 0_00_00                              |
| 21 .,, | 21 0_00100                              |
|        |                                         |

# II. Das W. Meyersche Satzschlußgesetz bei Romanos.

In der grundlegenden Schrift: Der akzentuierte Satzschluß in der griechischen Prosa vom 4. bis 16. Jahrhundert, nachgewiesen von Wilhelm Meyer aus Speyer,
Professor in Göttingen, Wilhelm Christ gewidmet zum
2. August 1891,¹ hat der Entdecker² das Satzschlußgesetz
in folgender Weise formuliert: "Zwölf Jahrhunderte lang laben
griechische Schriftsteller die Regel befolgt; die Silben, welche
einer Sinnespause vorangehen, sollen einen bestimmten Tonfall
aben; niebel soll aber nieht die Lange oder Kürze der Silben,
sondern nur der Wortakzent berücksichtigt werden; und zwasollen vor der letzten Hebung der Art mindestens zwei
Senkungen atehen, wie druörver dr-Quorus; nach der letzten
Hebung kann stehen, was will; also: ötad/syorus dr-Quorus.
draftatus dr-Quorus. Anna goode, coogier zuge."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kommissionsverlag der Deuerlichschen Buchhandlung in Göttingen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 6 f.

Dabei ist zu beschten, daß "Hilfswörter der Sprache", besonders "Artikel, Konjunktionen und Adverbien" an und für sich nicht als akzentuiert zu betrachten sind; "Die griechischen Wörter der Art mögen akzentuiert sein oder nicht, sie können ohne irgendeine Schranke als tonlos behandelt werden; die zweisilbigen Präpositionen und mitunter auch die Pronomina können tonlos gebraucht oder mittels des Nebenakzentes beliebig betont werden;<sup>1</sup>

Der Anfang des Gesetzes war wohl der, daß bei Sinnenpausen vor der letzten Hebung mindestens zwei Sonkungen stehen mußten, aber auch drei, vier und mehr stehen könnten. Fast zu allen Zeiten finden sich Schriftsteller, welche sich Schlüsse gestatteten, wie Zeiptöß zwigtors, ergentyors, diazopitaes, psychavygöri zai ßeur-Svorras. elyeto mogeling, direct protection farthäufer.

Im Vorübergehen sei bemerkt, daß die von W. Meyer hier durch Ponkte bezeichenten Nebenakzente in ziemlich unrhythmischer Weise an die falsche Stelle geraten sind: denn wenn man die Cazur beachtet, wird man offenbar — und rhythmischer — lesen:

Im folgenden wird aus methodischen Gründen der Nebenakzent vollständig vernachlässigt; für die rhythmische Anschaulichkeit ist dies nämlich nötig gewesen.

Dieses Meyersche Gesetz beherrscht nun nicht nur die Prosa, sondern auch die akzentuierende Hymnenpoesie, zunschst die des Romanos. Mit andern Worten: ich möchte – zunschst dir Romanos – den Satz Krumbachern: "An Stelle der Quantität tritt hier [im rhythmischen System der byzantinischen Poesie, besonders der Kirchenpoesie] als Haupt-prinzip die Silbenzahlung und der Schlußakzent," im

S. Sf. 3 S. 11.

<sup>\*</sup> X bedeutet in der Metrik eine bezüglich der Quantität indifferente Silbe.
\* Gesch. d. byz. Litteratur\* (1897) 649 f.

folgender Weise fassen: "An Stelle der Quantität tritt als Hamptprinzip die Silbenzählung und das W. Meyersche Satzschlußgesetz". Die Erweiterung besteht darin, daß nicht blöß der Schlößakzent (d. h. die Betonung der letten Hebung mit dem Haptakzent) festgestellt wird, sondern daß sich auch für die vorangelsenden Senkungen bestimmte Normen ergeben (eben die des Meyerschen Satzschlußgesetzes), und daß sich infolgedessen der zweitletzte Hauptakzent deutlich heranstellt. Eh will diese Erweiterung an einem Beispiel darstellen. V. 15 des Hirmos Tõ qoßteß sow extrigior wird bisher so dargestellt:

Also der Akzent raht auf der letzten Hebung; über die vorbergebenden Hebungen int nichts weiter gesagt. Lese ich nun in dem Kontakion εἰς τὴν ἀιττίφεν παφουνίαν z. B. den entsprechenden Text V. 27 καὶ ἀναλίας κατεχούσης" und wende ich das Meyersche Satzschlinßgesetz an, so habe ich als Schluß XXXXXX, d. h. vor der letzten Hebung, die den Hauptton trägt, stehen deri Senkungen und erst die Sible -li- hat wieder einen Hauptton. Da ich nun konsequenterweise auch auf καί keinen Hauptton legen darf, wie dies für ähnliche Fälle schon

### xxxx|xxxx

W. Meyer<sup>3</sup> gesehen hat, so ergibt sich als Versbild:

Den Nebenakzent zu bezeichnen ist nicht nötig, weil man in diesem Fall selbstverständlich liest:

# καὶ δειλίας κατεχούσης XXXX | XXXX

Sodann ist diese Bezeichnung hättig irreführend, weil man bei drei und mehr Senkungen zwischen zwei Hebungen nicht notwendigerweise an derselben Stelle Halt machen muß. So scheint es mir willkarlich, wenn W. Meyer (und so auch Krumbacher nach ibm, freilich mit Reserve)<sup>4</sup> im Anapäät keinen Nebenakzent, im Daktylus einen Nebenakzent annehmen:

Krumbacher, Stud. z. Romanos 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufang und Ursprung 328 f.

<sup>4</sup> Gesch. d. byz. Lit.2 694 1.

oder wenn sie den Daktylus in δοξολογούσι lesen \_ \_ \_ \_ , wahrend doch auf der zweiten Silbe gewiß kein Nebenakzent hörbar ist, höchstens auf der dritten. Um zu zeigen, daß die Vornachlässigung des Nebenakzentes im rhythmischen Schema nur die rhythmische Deutlichkeit fördert und keinerfel nachtelige Folgen hat, daß dagegen die Hervorhebung der Nebenakzente vielfache rein subjektiv willkürlich, wenn nicht direkt irrebeitend ist, stelle ich meine Darstellung des Schemas neben die Meyerschen unter Zugrundelegung des auch von Krumbacher¹ gewählten Frooimions des berühmten Weilhanchtshymnus des Romanos:

```
ή παφθένος σήμερον
τόν διπερούσιου τίπτι,
καὶ ή γι θο σκίβαιον
τῷ ἀπερούτω περούγει.
δγγελοι μετὰ ποιμένων
δοξολογούσιν,
μάγοι δὰ μετὰ ἀστίερο;
δθαπορούσιν
δι ἡμιος γὰρ
ξυγγής η
παδίου γέον,
δ περὰ αἰώνων θεός.
```



(Die Meyerschen Satzschlüsse sind unterstrichen.)

Gesch. d. byz. L. a. a. O. Sitzungsber, d. phil.-hist. El. 154 Bd. 5. Abb

Nach meiner Auffassung hitten wir hier drei rhythmische Sätze, von denen die beiden ersten (a und b) vier und drei Hebungen, der letzte (e) seehs Hebungen hat. a nad b sind wiederholt anders ausgedrückt: (ξ παρθένος... είνεει und καί γ γ η... προσάγει sind Isokola, ebenso ist δίγγλοι... οδοξολογοΐαν und μάγοι... bδοιποροΐαν isokolisch gehant); dagegen steht c δι ἡμός... 9 εδος für sich, hat aber am Anfang ein isokolisches Glied ××××.

Wie verhält sich nun dies Meyersche Gesetz im musikalischen Rhythmus?

Da mir die Melodie von ή παρθένος leider nicht znr Verfügung steht, wähle ich eineu Satz aus παντοκράτορ κύριε aus, der den Vorteil hat, für moderne Ohren leicht verständlich zn sein, wie überhaupt alle Melodien des 8. Tones (hypomixolydisch, nach technischer Sprechweise des Abendlaudes). Leider ist dieses Stück wie die übrigen bei Christ 1 durch den Archimandriten Eustathios Thereianos2 ganz schief transkribiert; denn sobald man im Choral moderne Takteinteilnng anwendet, gewinnt erfahrungsgemäß - man frage einen choralkundigen Chordirektor - kein Mensch ein Verständnis des Rhythmus; und überdies geht ans genanuter Transkription hervor, daß man heute in Griechenland die Theorie des klassischen Chorals, die man einst dem Abendland überliefert hatte, nicht mehr kennt oder nicht übt, wenn anch des Eustathios Singweise noch zehnmal historisch richtiger ist als die in den meisten römischen Kirchen beliebte.



Diese — nnd jede ähnliche — Mclodie ist gleichzeitig eine kleine Korrektur der Meyerschen "Nebenakzente" (z. Β. μεγα-

<sup>1</sup> Anthol. CXXXVIII.

<sup>9</sup> Vgl. ebenda CXXVI.

λαυχοῦτὰ καὶ βρεν-δύονται); denn nach Meyers Methode mußte offenbar betont werden diværar at δάσερα, wahrend die Melodie offenbar stont werden diværar at δάσερα (Χ×Χ×Χ×Χ) voraussetat, weil -rat eine clivis ¾ hat, welche, als am Ende einer kleinen musikalischen Phrase, ein wenig gellagt ist. Und während Meyer jedenfalls — nach Analogie seines σήμερον, γgl. ohen — skandieren würder: κύρεε ± 'ω\_ und δάσριὰ = 'ω\_, so verlangt die Rhythmik hier wie in tausend Fällen ein langsames Abfallen der Stimme, bei welchem höchstens — concesso, non dato — auf -ge- und -zge-, uie aber auf -g und -z ein Nebenton' zn stehen käme. Ein moderner italienischer Sänger würde auch gewiß δάρεσα so singen:



und so ist denn auch in der neuen offiziellen Choralmusik etwa so phrasiert:



während unsere aus griechischer Schule — direkt oder indirekt — hervorgegangenen Vorfahren getrost rhythmisch sangen:



Ähnlich steht — ein Beispiel ans Myriaden — am Schlnß von παντοχράτος: 1

So sieht der "Nebenakzent" musikalisch aus!

Es wäre vielleicht der Mühe wert, diese musikalischeu Dinge in ihrem Zusammenhang mit dem byzantinischen Rhyth-

<sup>1</sup> Christ, Anthol. CXXXVIII.

mus monographisch zu untersuchen, obwohl — nach Maßgabe wenigstens der hei Christ publizierten Melodien — das Resultat für den Kenner des mittelalterlichen Chorals wohl feststeht.

Anch für die Ahteilung der Kola wird sowohl das Meyersche Satzschlußgesetz als anch der Rhythmus der Melodien
wichtige Dienste leisten. Aher in der Praxis wird es wohl
hei der von K. Krumbacher angewandten Methode verbleiben
müssen, weil nur auf solche Weise die grüßeren C\u00fcsuren
— auf sie lege ich h\u00f6heren rhythmischen Wert als auf die
problematischen "Nebenakzente" — hestimmt und scharf hervortreten.

Krumbacher hat in seinen rhythmischen Untersuchungen des Heirmos1 offenbar das Hauptgewicht auf die Gliederung (Dreiteilung) gelegt, wodurch das Verständnis des Rhythmus ganz wescntlich klargelegt wurde; von den einzelnen Stichen aher hat er hloß 8 + 92 untersucht und die andern beiscite gelassen, weil sie keine Schwierigkeit hieten'.3 Auch auf die Freiheiten des Taktwechsels soll hier nicht weiter eingegangen werden'. Diesen auf dem Zusammenwerfen der modernen taktmäßigen (metrischen) und alten rhythmischen Melodienführung heruhenden Ausdruck ,Taktwechsel' kann wohl kein Musikhistoriker akzeptieren, weil der Choral keinen Takt, sondern nur Rhythmus kennt; überdies darf man, soweit ich sehe, auch beim Sprachrhythmus (von dem musikalischen Rhythmus ahschend) nicht eigentlich vom Taktwechsel schlechthin sprechen, weil dieser Wechsel oft auf einem andern Vorgang heruht, welcher aber nur durch das energische Hervorheben des Haupttones und der Meyerschen Akzentregeln uns zum Bewußtsein kommt: auf dem Hinzutreten oder Wegfallen einer ganzen Hebung. Dadurch unterscheidet sich m. E. die rhythmische Pocsie der Byzantiner (zunächst des Romanos) in einem wesentlichen Punkte von der metrischen Pocsie der Althellenen: während es undenkbar ist, daß ein daktylischer Hexameter das eine Mal fünf, das andere Mal sieben Hehungen hätte, oder daß ein Dimeter hald nur eine, bald drei Hehungen hätte, gibt es z. B. für den rhythmischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stud. z. Romanos 96 ff.

<sup>2</sup> a. a. O. 97 ff. 2 a. a. O. 102.

Dimeter gewisse Fälle, wo er eine Hebung einbüßen oder zu drei Hebungen anwachsen darf, freilich unter Aufrechterhaltung der Silbenzahl. Diesem rhythmischen Gesetz der gleich vielsilbigen Ersatzformen mit gleicher Silbenzahl soll im folgenden eingehende Beachtung geschenkt werden. soweit es sieh um die Apokalypse des Romanos handelt.

Das hier ausgesprochene Gesetz ist von großer ästhetischer Bedeutung. Sievers 1 hat jüngsthin die These aufgestellt, daß in allen Literaturen die korrespondierenden Strophen parallel (mit gleichvielen Zeilen) gebaut seien, und will dies gegen D. H. Müller auch für die hebräischen Strophen durchführen; nun zeigt sieh, an den Hebungen gemessen, daß die byzantinische rhythmische Poesie ganz ähnliche Symmetriegesetze hat wie die semitische, in welch letzteren z. B. von drei Strophen die erste 7, die zweite 6, die dritte 5 Stichen haben darf: dies liegt eben im Wesen der akzentuierenden Rhythmik im Gegensatz zur quantitierenden Metrik.

Das erste Kolon des Heirmos το φοβερόν σου κριτήριον kommt in gleicher Silbenzahl noehmals vor (Kolon 4 nach Krumbachers Zählung); an beiden Stellen treten dieselben rhythmischen Anderungen, beziehungsweise Ersatzformen auf, so daß eine zusammenfassende Behandlung nötig ist. Ich stelle das gesamte Material aus dem apokalyptischen Hymnus im folgenden zusammen.

Die ursprüngliche Rhythmik dürfte wohl die zweihebige gewesen sein: XXXXX XXXX (A)

```
α' 1 το φοβερόν | σου χριτήριον
```

<sup>4</sup> καὶ την ημέραν | τῆς κρίσεως

β 1 δτε τὸ πρώτον | ἐλήλυθε

<sup>4</sup> μη γωρισθείς τοῦ γεννίτορος

γ' 1 έπο άγγέλων | έμνούμενος δ' 1 τῆς μὲν προτέρας | ἐλεύσεως

ε' 4 είς την αθτοῦ | ἀποκάλυψιν

ς' 4 διν ακριβώς | έρευνίσωμεν

<sup>4</sup> την τοῦ Χριστοῦ | ἐνανθρώπησιν

η' Ι ϊνα δὲ οξτως | δφθήσεται

η' 4 δ τοῖς καλοῖς | ἀντικείμενος

<sup>1</sup> Metrische Studien 1, Abhandl. d. sächs. Akad. d. Wiss. 1901, 135 ff.

- ι' 1 δ μέν λιμός | μέγας γίνεται
- ια' 1 έπο πολλής | δολιότητος
- ια 4 ως δ ποιμήν | δ καλός ήμων.
- ιβ΄ 4 καὶ ωσπες δράκων | ανήμερος
- ιγ' 1 &στε καὶ πάντες | θανήσονται
- ιε 1 άλλά την θλίψιν | την άφατον
- ιζ 4 καὶ οἱ νεκφοὶ | ἀναστήσονται
- ιή 4 έν τῷ νυμφῶνι | γηθύμενοι ιθ' 1 τότε ὁ δόλιος | ἄνεται
- κ' 1 όταν δικαίαν | έξέτασιν
- x' 4 άμαρτωλοί τε | xαὶ δίχαιοι

Die erste Hebung kann auch um zwei Sithen nach rückwärts versehoben werden, so daß aus XXXXX XXXX wird: XXX XXXX (B), zwischen den beiden Hebungen werden also zwei Senkungen eingefügt, die dafür am Anfang wegfallen:

γ' 4 βλεπόντων | τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

(γ' 1 ὁπὸ ἀγγέλων rechne ich noch zur vorhergehenden Klasse, weil ὁπό für die Haupthebung nicht entscheidend wäre.)

- ' 1 ναὸν δὲ | τότε ποιήσειαι
- ιβ΄ 1 φοιζούται | τότε δ δόλιος
- ιθ΄ 4 σὺν πᾶσι | τοῖς λειτουργοῖς αὐιοῦ
- κγ' 4 τὰ πρόσκαιρα | βδελυξώμεθα
  κδ' 4 κειιιέντν | ἐν παραπτώιιασιν.

Abwechselnd damit tritt bei B — unter Hinzufügung einer festen Hebung — die Form auf XXX XXXXX:

- δ' 4 κηρύττων | πᾶσι | μετάνοιαν
- 9' 4 πλανών | καὶ ἄλλους | ὁ ἄνομος.
- ί 4 καὶ δμβροι | δλως | οἰκ ἔσονται
- ιγ' 4 ψαλμοὶ | καὶ θμνοι | οὐκ ἔσονται
- ιβ' 4 συνέχει | πένθος | τὰ πέρατα
- ις' 1 νυμφίε θείε | σωτής ήμων
- ις' 4 άγγέλων | πάντων | τὰ τάγματα
- κα' 4 φθορά γάρ | πᾶσα | έλήλαται κβ' 4 ὧν εἶς | καὶ πρῶτος | καθέστηκα.
- und ebenso bei A, so daß aus XXXXX XXXX wird: XX

1 ἄλλα | μεγάλα | ἀπόδόςτα

ς' 1 πάντα | σαφώς | προεμήνυσε

1 εθρη δέ | φίζαν | πικραίνουσαν ιδ' 1 μία δὲ | πόλις | ἢ ἔρημος

ιε' 4 τίς | έξειπεῖν | κατισχύσειε;

ιζ' 1 δλα | τὰ μνήματα | σείονται 1 Εστερον | πάλιν | οι δίκαιοι

χα' 1 ἔσονται | δὲ τότε | ἄφθαρτοι

κβ' 1 πόσα καὶ οἶα | θρηνήσουσιν

κή 1 οξτος | δ τοόπος | τῆς κοίσεως κό 1 σώτερ | του κόσμου, | πανάγιε,

Ganz vereinzelt steht die Form XXXX | XX | XXX, also ein dreihebiger Siebensilbler, in dem zwei Hebungen aufeinander folgen:

Da in diesem Vers sonst überall das Meyersche Satzsehlußgesetz gewahrt ist, bleibt das Znsammenstoßen dieser Hebungen doppelt interessant: exceptio confirmat regulam. Übrigens ist vielleicht eher zn folgern, daß der Grieche skandiert hat XXXX XXXXX, also nach A; ich hörte einmal eine italienische Predigt, in welcher der Sehlnß des sogenannten Komma Joanneum ,et hi tres unnm sunt' als rhythmischer Doppelanapäst akzentuiert worde (XXX XXX), während logisch nur die Betonung von Anapäst + Daktylns (XXX XXX) möglich ist.

Von i' 1 also abgesehen, ergibt sieh folgendes Verhältnis:

A xxxxx xxxx . . . 22 mal  $B \times \times \times \times \times \times \times \times \dots$  6 mal

A ××××××××××× . . . 11 mal

 $B' \times \acute{x} \times \acute{x} \times \acute{x} \times \acute{x} \times \ldots$  9 mal

Als Grundform stellt sich also die zweifache Hebung mit zwei zwischenliegenden Senkungen heraus; sie kommt 40 mal (mit t' 1 41 mal) vor und ist nur sechsmal in der Weise gestört, daß der Akzent (B) um zwei Senkungen zurückrückt. In den übrigen Fällen wird diese Grandform nur dadurch verändert, daß noch eine dritte Hebung eintritt, sei es auf der erston (A', elfmal), sei es auf der zweiten Silbe (B', neunmal).

In den von Krumbacher bisher publizierten Romanostexten hat nur noch der vierte (Maria Lichtmeß) dieselbe Melodie wie τδ φοβεφόν. Eine Untersuchung des Verhältnisses der Kola 1 und 4 ergab nun folgendes Resultat:

Schema 
$$A: \alpha'$$
 1, 4,  $\beta'$  1,  $\epsilon'$  4,  $\varsigma'$  4,  $\zeta'$  1, 4,  $\eta'$  1,  $\vartheta'$  4,  $\iota'$  1,  $\iota\alpha'$  4,  $\iota\beta'$  1,  $\iota\delta'$  1, 4,  $\iota\varsigma'$  4,  $\iota\eta'$  (zusammen 16 mal).

Das macht für die drei Schemata, wolche den Hauptton auf der 4. Silbe behalten (A, A', B'), neunundzwanzig Fälle, gegen nur fünf Fälle des reinen Schemas B.

Die auf diesem Wege sofort für das erste Kolon des Heirmos gewonnenen rhytmischen Resultate führen zu einer notwendigen Konsequenz bezüglich der Bedeutung von Cisur und Diärese im Rhythmus, sowie zu allgemeiner Fragestellung bezüglich der Elemente des Rhythmus überhaupt. Vor der Prüfung der übrigen Verse muß also m. E. zunächst auch von diesen Dingen gehandelt werden.

#### III. Die Elemente des rhythmischen Kolons, C\u00e4sur und Di\u00e4rese.

Daß ein Kolon bewußt in Kommata (kleinere Abschnitte) zerteilt wurde, zeigen die Fälle, in denen Romanos aus zwei verwandten gleichvielsibigen Kola (A=B), die nur durch die verschiedene Cäsur in zwei verschiedensilbige Kommata (A=m+n,B=o+p, woei m $-\infty$  oun an  $-\infty$ ) zerfallen ein drittes Kolonschema (C=m+p) oder o+n) bildet, das nun selbstverständlich eine Silbe mehr oder weniger lat. So zeigt Krumbacher, Staß. 97ff., zu unserem Heirmos rö qpo-freje voor zeutsjeov, daß die Kommata 8+9 (Komma hier EKrumbachers ,Vers') zusammengehören und folgenden Bau haben:

Symeon Metaphrastcs bildet nun durch Kombination des ersten Kommas von Schema A und des sweiten vom Schema B ein neues Schema C, das um eine Silbe weniger hat (A=7+7=14,B=8+6=14,C=7+6=13):

$$\begin{bmatrix} - & - & - & - & - & - & 7 \\ - & & & - & & - & 6 \end{bmatrix}$$
 Schema  $C$ .

Übrigens ist gerade dieses Beispiel sehr lehrreich; denn seither hat Paul Maas, wie ich einer freundlichen mündlichen Mitteilung verdanke, anch gesehen, daß das Kolon des 8. + 9. Krumbacherschen Verses nicht nur — nach Schema A und B— durch Cäsurwechsel verschieden zweigeteilt, sondern sogar auch dreigeteilt wurde.

In zwei Kola nämlich fand Maas folgende Teilung der 14 Silben:

$$\begin{array}{ccc} \times \times \times \times \times & 5 \\ \times \times \times \times \times & 5 \\ \times \times \times \times & 4 \end{array}$$
 14 Schema  $M$ .

Es sind dies die Kola:

und

τόν κεχευμμένον Ιόν αθνου.<sup>2</sup> Und während wir im Mai dieses Jahres [1901] verschiedene andere metrische Fragen gemeinschaftlich besprachen und in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gebrauche Cäsur (τομή) und Diärese genau im Sinne der altgriechischen Theoretiker und folge hierin Christ nicht, der (Metrik 123) vorschlägt, auch die δεαβρεύς als Cäsur zu besteichnen.

<sup>2</sup> So zu lesen mit MV.

Krumbachers Ausgabe blätterten, sah Herr Maas auch noch zwei weitere gleich gebaute Verse:

3. κβ΄ 461 των δικαίων τε καὶ των όχίων τὰ τόγματα
4. κγ΄ 482 μη νομίσωμεν, δει δικείπες έμφονοιεν.

Bei der Einteilung in Verse (Kola) und bei der einzigen hythmischen Regel von der Betonung der letzten Aksenlibe dürfen wir also nicht stohen bleiben, sondern müssen auf die letzten Elemente des Rhythmus zurückzugehen suchet. In der Metrik sind das natütfehd die Füße, die aus mindestens zwei Zeiten bestehen müssen; in der Rhythmik sind es die Worte, welche anch wieder mindestens aus zwei Tönen (Hochton und Tiefton) bostehen müssen. Zwei Silben allein, die sich durch den Ton unterscheiden, reichen freillich noch nicht zu einem Rhythmus (Fluß der Akzuntbewegung) aus, sind aber dessen Elemente.

Da nan der Choral — der griechische wie der lateinische nichts anderes als musikalischer Rhythmus ist, so möchte ich mir erlauben, vorzuschlagen, für die Darstellung rhythmischer Poesio die entwickelte lateinische Choralnotenschrift des spateres Mittelalters zu verwenden, die sich durch große Anschaulichkeit auszeichnet und auch dem Nichtsäuger leicht verstündlich ist. Mit Hilf dieser Zeicheu kann man, glaube ich, auch die verwiekeltsten Fälle der Rhythmik des Romanos verstehen.

Ich beginne mit dem bereits erörterten 1. (= 4) Kolon des Heirmos 75 opt@cfe or ... — zó ist ein einsibliges Wort, das uach Schema A keinen Hauptton hat, nach Schema A aber einen solchen haben köunte. Hier kaun es keinen Hauptton tragen: denn dann mußte rhythmisch eine Cüsur nach zó möglich sein und es müßte noch einen Nebenton (vorber oder nachher) zur Begleitung haben, um als rhythmische Einheit behandelt zu werden. Da aber die Silben gofs- zum dojenden Hauptton gebören, so kaun zó allein in der Choralnotenschrift nur durch das Zeichen des Tieftons (punctum), neitst durch das Zeichen des Hochtons (riguals.). Bezeich ein der

werden. Da über 90,3ted» σου wohl kein rhythmischer Zweide besteht, so stellt zå 90,3ted» σου ein Komma dar, welches die einfache Form (Hebung + Senkung, , clivis) mit drei vorhergehenden Senkungen darstellt: , , elivis) hat drei vorhergehenden Senkungen darstellt: , , , elivis) hat drei vorlage eine dielvis praetripunette.

Ebenso stellt das nächste Komma die elementare Gestalt (Senkung + Hebung, , podatus) mit zwei folgenden Senkungen dar; also rhythmisch

Daß dies wirkliche einhebige Gruppen (selbständige Kommiss sind, beweist für die zweite das unteilbare zerirferer, für die erste (alsgesehen von dem über zö bemerkten) z 4 (415), wo dungrublei ze zai dizanes in den ersten drei Silben unmöglich einen Nebenton haben kann, weil alle diese 3 Silben zum selben Wort gehören.

Nun kann aber in der rhythmischen Musik eine feste Gruppe auf eine Silbe gesungen werden:



oder sie kann auf mehrere Worte verteilt werden:



ohne deswegen ihre rhythmische Einheitlichkeit einzubüßen. Bei der Adaption alter Melodien ist dieser Fall oft vorgekommen.

Vor der Blüteneit des Chorals ist es dagegen umgekehrt gegangen: die komplizierten Gruppen stammen nämlich aus der Zusammenziehung einfacher Melodien anf eine Silhe. So ist das bekannte Osteralleluja dureh Zusammenziehung der Einleitung zur Präfation der Messe entstanden:



<sup>1 (=</sup> duagradof 14).

Ebenso können in den rhythmischen Gruppen des Schemas A unseres Heirmos durch Cäsuren beliebige Auflösungen vorgenommen werden, die sich alle durch die analogen Choralzeichen anschaulich darstellen lassen.



Da der Aksant im lateinischen Choral für deu musikalischen (neumisierten) Rhythmus gans gleichgiltig ist, so kounte aus Per omnia saccula sacculorum leicht eine Gruppe gebildet werden, der das eine Mal swei, das anders Mal vier Silbeu untergelegt wurden; der Rhythmus in A und A' (oder B und B') blebt dabei gans gleich.

- <sup>3</sup> punctum, scandicus flexus, podatus subbipunctis.
- punctum, punctum, torculus, punctum, climacus clivis, punctum, clivis, podatus subbip.
- 4 punctum, scaudicus, punctum, podatus subbip.
- podatus, torculus, podatus subbip.
- \* punctum, puuctum, torculus, podatus subbip.



είς την αὐτοῦ | ἀποκάλυψεν 1



ar dxqubus | lqevripumer



ια' 4

ώς ό ποιμήν | ό καλός ήμων 4

·β 4

καὶ δισπερ δράκων | ἀνήμερος<sup>8</sup>

lr τῷ νυμφῶνι γηθόμενοι\*

τότε δ δόλιος | ἄγεται\*

x'1

διαν δικαίαν | Εξίτασιν\*

× 4

quantulof tt | xal dixator

punct., punct., podatus, scaudicus subbipunctis (oder virga cumbipunctis).
 punctum, seadicus, virga cumbipunctis.
 podatus, pod., virga cumbipunctis.
 punct., p., podatus, p., pod., clivis.

podatus, pod., virga eumbipunetis. punet., p., podatus, p., pod., elivis p., elivis, elivis, pod. subbipunetus.

<sup>\*</sup> p., p., torculus, pod. subb. \* elivis, p., elimacus, elimacus.

elivis, torculus, pod. subb.

virga praetriponetis, p., p., elimaeus.

Man sieht, wie mannigfache rhythmische Abwechslung schon sieben Silben ergeben, wenn der zweifache Akzent an derselben Stelle bleibt.

Nun nehme man einen Fall wie oben ια' 1:



ύπὸ πολλής | δολιότητος

Die rhythmische Einheit der ersten vier Silben ateht fest; anderseits hat die zweite Silbe offenbar einen Nebenakzent, der aber rhythmisch nicht in die Wagselale fallt. Nun ist aber bei Unterlage der Worte auch der Fall erlaubt, daß die zweite Silbe (des ersten podatus) den Ton erhält, wobei die vierte Silbe den Ton verliert; z. B. sy 4: τὰ πρόπκαιρα | βδελεξώμαδα. So entsteht Schema B:



Durch Nebeneäsuren und Veränderungen der Haupteäsuren entstehen dann wieder eine Reihe von rhythmischen Bildern. Und ähnlich entstehen Schema A' und B'.

Der ganze Heirmos τὸ φοβερόν gibt also, wenn man von den Nebeneäsuren absieht, das folgende rhythmische Bild:



Mit Einsetzung aller denkbaren Nebencäsuren sieht dies so aus:

<sup>1</sup> p., climacus, virga cumbip.





Aus diesen Tabellen geht hervor:

1. Daß jede der drei Perioden mit einem rhythmischen Doppelkolon endet. Diese drei sind rhythmisch sehr ähnlich gebaut: das erste entspricht dem dritten, nur daß lettzeres um eine Senkung vor der ersten Hebung weniger aufweist; das zweite aber hat gleich viele (Hebungen und) Senkungen wie das erste, nur daß dieses die eine Senkung, um die es in der Mitte zurück ist, am Ende zusetzt. Eine schöne Bestätigung von Krumbachers Dreiteilung des Heirmost.

2. Im übrigen haben wir sieben zweihebige und drei einhebige Kols, alse blöß sehn verschiedene Blythmengatungen auf 21 Krumbschersehe Kols; und diese Zahl reduziert sich noch dadurch, daß die einhebigen Gruppen sämtlich in zweihebigen enthalten sind (b in c, g und f in a, wobei noch, unter Hinzufügung einer Senkung in Kolon S, f zu b verkürzt werden kann): somit findet Romanos in diesem Heirmos mit sieben rhythmischen Kola sein Auskommen für die dreifache Anzahl von Zeilen.

- Conte

Wie sich diese sieben Grundformen aus der Urform jeder Metrik und Rhythmik (\_ \_ \_ \_ und in in) entwickelt hat, zeigt leicht folgende Tabelle:

fehlt in τὸ φοβερόν; vgl. μέγας μόνος im Refrain des κοντάκιον είς τὸν Ἰωσίφ¹ und den Refrain σπεϊσον, σῶσον im κοντάκιον είς τὴν ἄρνησιν Πέτρου:²



Die zweihebige (viersilbige) Urform á a á a kann nach dreifacher Richtung erweitert werden:

- 1. Durch Anfügung einer zweiten Senkung nach der zweiten Hebnng: dies ist in vier Fällen geschehen ( $l\,k\,c\,a$ ), während in zwei Fällen ( $d\,h$ ) die eine Senkung geblieben ist.
- 2. Dnrch Einschiebung einer zweiten, eventuell einer dritten Senkung zwischen den beiden Hebungen: dies gesehicht dreimal (t e a), beziehungsweise zweimal (d h), während im sechsten Fall (k) die ursprüngliche eine Senkung vorliegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Krumbacher, Stud. z. Romanos 135 ff. 

<sup>2</sup> Ebenda 114 ff. Situngeber d. phil.-hiet. Kl. 154. Bd. 5. Abh

10

 Durch Anakrusis (eine Silbe in lh, zwei Silben in c, drei Silben in ka); nur d ist intakt geblieben.

Lehrreich ist es auch, den umgekehrten Gang (analytisch) zu verfolgen:

aus a (9 Silben) wird durch Hinweglassung einer Anakrusis-Senkung das Schema c (8 Silben) oder durch Hinweglassung einer der zwischen den beiden Hebungen stehenden zwei Senkungen k (8 Silben);

aus h (7 Silben) wird durch Hinweglassen der (einsilbigen) Anakrusis das Schema d (6 Silben);

aus c (8 Silben) wird durch Hinweglassen einer der beiden Anakrusis-Senkungen l (7 Silben).

Ferner zeigt das Sehema, daß zwischen den Hebungen, sowie vor der ersten und nach der zweiten Hebung 1, 2 oder 3 Senkungen stehen können:

|                     | Senkung | Senkungen | Senkungen | fehlt |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Zwischen den beiden |         |           |           |       |
| Hebungen            | k       | lea       | dhi       | _     |
| Nach der zweiten    |         |           |           |       |
| Hebung              | dhi     | lkea      |           | _     |
| Anakrusis           | l h     | e i       | k a       | d     |

Die größte Abwechslung bietet also die Anakrasis, für welche vier Fälle nachgewiesen sind, die geringste hingegen die Schlußkadenz, bei welcher unser Heirmos wenigstens nur den ursprünglieben und den einfaclist erweiterten Typus kennt.

Selbstredend ist hierbei stets nur jene typische Form bereicksichtigt, die in der ersten Strophe des koreázue els zipdeurstem rageostiar vorliegt, und nach der der Heirmos seinen Namen trägt. Die Ersatzformen, welche für jedes einzelne Kolon eintreten und die Rhythmik der Kommata verändern, sind besonders zu besprechen.

# IV. Die Verbindung der einhebigen Kommata zum zweihebigen Kolon.

Eine einhebige Gruppe giht noch keinen Rhythmus. Deswegen erscheinen denn auch alle fünfsilbigen Kola stets in enger Verbindung mit dem vorhergehenden Kolon (Enkläsis) oder mit dem nachfolgenden (Proklisis). Beispiele für ersteren Fall sind:

oder

Hier gehört offenhar ἐνθυμούμενος und τοῦ θεοῦ ἡμῶν logisch und grammatisch zum Vorausgehenden.

Dagegen gehört der Fünfsilbler logisch und grammatisch zum folgenden Kolon etwa in:

oder

Gerade weil aber dieser Funfailbler solch ein rhythmisches Doppelverhältnis hald nach vorwärts und hald nach rückwärts eingehen kann und muß, hat er ein Recht darauf, typographisch als selbständiges Kolon dargestellt zu werden, wie dies etwa in Krumbachers Ausgabe geschiebt.

Diese selbständige Darstellnng hat auch dann ihre Vortelle, wenn zwei solcher Fünfsilbler unmittelbar aufeinander folgen; denn auch sie bilden noch keinen rhythmischen Satz, wenigstens nicht in τδ φοβεφόν σον zerr.

Was den Hochton hetrifft, so ist hei der Aufeinanderfolge

TITLE

das nächstliegende, ihn so zu setzen, daß ein gleiches rhythmisches Gebilde erscheint:

10\*

Hier ist a = b,  $\gamma$ : a + b = 5.

Dieser Fall liegt im 2. Kolon des Heirmos τὸ φοβερόν σου vor; z. B. ἐνθυμούμενος.

Es kann aber auch auf die Gleichheit verzichtet und bloß die Symmetrie gewahrt sein. Da aber drei unbetonte Silben am Ende des Kolons vermieden werden, so fällt die Eventualität

$$a < b, \forall : \alpha + b = 5$$

weg: somit bleibt noch die andere



a > b,  $\sqrt{a + b} = 5$ übrig, d. h. der Hochton ruht auf der vorletzten Silbe; z. B.

γ' 65 δοξολογήσει.

Schema A und Schema B sind also getrennt zu untersuchen.

## a) Schema A des einhebigen Fünfsilblers.

Ich gebe zunächst den Tatbestand aus dem κοντάκιον είς την δευτέραν παρουσίαν.

| α' | <i>ἐνθυμούμενος</i> | 9'  | περιούσιον      |
|----|---------------------|-----|-----------------|
| B  | καὶ ἐπέφανε         | i i | καὶ ἀρνήσεται   |
|    | άνελήλυθε           | ια΄ | δ παγκάκιστος   |
| ď  | τοῦ θεοῦ ήμῶν       | ιβ' | καὶ παγκάκιστος |
| ε  | παραδέδωκε          | ιγ  | διωχόμενοι      |
| s' | τὰ ἐσόμενα          | ιδ΄ | ούκ ἐσχύσουσι   |
| 5  | δ 'Αντίχριστος      | ιε  | ην ενδείκνυται  |
| η  | δ κατάρατος         | 15  | Ένα δείξης σου  |

ιζ καὶ ἀνοίγονται κα΄ καὶ ἀθάνατοι ιή Θεωφήσαντες κβ΄ οἱ καιάκριτοι ιδ΄ ποὸ τοῦ βήματος κ΄ ἀκὶ ὰ φύγωντοι κ΄ ποὸ τοῦ βήματος κό ὡς ἐπέφανας.

Zunächst ist ersichtlich, daß der einhebige Fünfsilbler als selbständiges rhythmisches Element zu gelten hat; denn er tritt auf

 als ein einziges Wort mit (selbstredend) nur einem Hochton: α' γ' ε' β' ιγ' ιη' oder

Kolon 2 unseres Heirmos gehört also entschieden zum einhebigen Rhythmusgeschlecht und hat mit dem zweihebigen



nichts zu tun.

## b) Schema B des einhebigen Fünfsilblers.

Schwieriger scheint die rhythmische Deutung des Schema B zu sein, in welchem der Ton auf der vierten Silbe ruht. Die Rhythmik des Chorals drückt dies schon durch die Schreibung aus; denn die virga praetripunctis



wiedergegeben.1

Mit anderen Worten: Ist der Akzent, welcher eventuell auf der ersten oder zweiten Silbe ruht, als Hauptton oder Nebenton zu betrachten, und gehört dann unser Schema B zum einhebigen oder zum zweihebigen Rhythmusgeschlecht?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Tabelle II in P. Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien, Freiburg (Schweiz) 1895.

### Zunächst der Tatbestand:

|           | I.                  |
|-----------|---------------------|
| $\alpha'$ | τότε άρνεῖσθαι      |
| B'        | καὶ ἀνελήφθη        |
|           | δοξολογήσει         |
| ð         |                     |
|           | τοὺς δύο, λέγων,    |
|           | καὶ έρμηνεύει,      |
|           | έχ γυναικός μέν     |
| η         | των την άγάπην      |
|           | καὶ σχηματίζει      |
|           | δ διωγμός δὲ        |
|           | καὶ τὴν σφοαγίδα    |
|           | κινήσει φόβον       |
|           | σεισμοί και θνήσεις |
|           | μαχαφιοΐσι          |
|           | καὶ λοιπόν ήξει     |
| 15        | καὶ ποταμός δὲ      |
|           | άμαφτωλών τε        |
|           | δταν τὰ ἔργα        |
|           | οι ἀσεβούντες       |
|           | οδδέ γὰφ τόπος      |
|           | οι έν τῷ σκότει     |
|           | άμαρτωλούς τε       |
|           | καὶ γὰρ τὸ τραῦμα   |
| χď        | Ένα, δι λέγω        |

έξαποστείλω ώς τρία έτη ταίς φαντασίαις της άληθείας ωσπερ άγγέλους **ἐπικρατήσει** την του σωτήρος καὶ φαντασίαν καὶ πᾶσα θλίψις τούς έν τοῖς τάφοις έχ τῶν ὑψίστων πεπληρωμένος καὶ τῶν δικαίων γεγυμνωμένα ἀποκληρούνται. ἀπολογίας τῶ ἐξωτέρω έν κατηφεία

τῆς ἀμαρτίας

καὶ συμβουλεύω.

 τὰς άμαρτίας πρὸς τὸν πατέρο καὶ προσκυνήσει τῆς τοῦ κυρίου

In Kolonne I steht hier jeweils Kolon 10, in Kolonne II das anschließende Kolon 11.

Die rhythmische Einheit jedes der beiden Fünfsilbler ergibt sich zunächst aus jenen Fällen, wo

1. auf sämtliche fünf Silben ein Wort fällt: Ι ιδ΄ ΙΙ ε΄ ι΄
ις΄ ιη' ιθ' κ'; ferner

2. aus jenen Fällen, wo von zwei und drei Wörtern, die den Rhythmus eingefügt sind, alle nicht den Hochton tragenden sich auf Artikel, Pronomina und Partikeln verteilen, wie bei Schema A. (Diesmal kommen auch zwei Zahlwörter I é döu und II g´ zpác in Nebenton vor.) Nur ein einziges Mal findet sich I 1β' 254 ein Verbum mit einem Substantiv zusammengestellt, so daß also eine rhythmische Zweiteilung entstcht:

Wir könnten also etwa sagen, daß Romanos sich ausnahmsweise den Übergang aus dem einhebigen in das zweihebige Rhythmusgeschlecht dort gestattet, wo drei Senkungen der Hebung vorausgehen; oder, wenn man will, daß ein Verbum im genannten Fall den Hechton verlieren kann.

In unserm Heirmos entfällt ein solches Beispiel auf 48; also etwa 2%.

Psychologisch crklirt wird diese Ansnahme bei Schema B, die sich ja bei Schema A nicht fand, etwa dadurch, daß in den drei Senkungen des Schema B der Nebenton sich fühlbarer macht als in den zweien des Schema A, und daß somit die häufigere Zuhlfenahme nebentoniger Wörter (Partikeln) das Feingefühl für die Einhebigkeit des Rhythmusgeschlechtes absehwächte. Nichtsdestoweniger ist in Schema B das Meyersche Satzschlußgesetz noch streng als solches gewahrt.

c) Zusammensetzungen des einhebigen Fünfsilblers.

Wenn wir Schema  $\Lambda$  als Grundlage annehmen, so ergeben sich aus



- durch Anfügung an eine Hebung ein Sechssibler, der in unserm Heirmos nicht vorkommt;
- durch Anfügung an eine Hebung mit Senkung ein Siebensilbler, der (Schema l, s. o. S. 145) folgende Gestalt hat:



 durch Anfügung an eine Hebung mit zwei Senkungen ein Achtsilbler (Schema e, s. o. S. 145):



xul not-tiv thy ! - Ef-tu-gry

Für diese beiden neuen Verbindungen gilt nun aber bloß das Gesetz, daß die Haupttöne an ihrer Stelle bleiben müssen; die Senkungen können durch Cäsuren und Diäresen beliebig zwischen den beiden Hebungen verteilt werden, so daß sich also für den Siebensilbler l die Fälle ergeben:

Der längere senkrechte Strich hier die Diärese, d. h. das Zusammenfallen des Wortendes mit dem Ende der rhythmischen Gruppe, und der kürzere senkrechte Strich bedeutet die Cäsur, d. h. das Wortende innerhalb einer rhythmischen Gruppe.

I. Regel. Es ergibt sich nun von selbst, daß in der rhythmischen Poesie die Distrese stets mit dem Ende einer Rhythmusgruppe zusammonfallt; und da dieses Ende der Rhythmusgruppe sich stets nach dem Wortende richtet (wobei diese zwischen zweithen außer Betracht bleiben), so ist die Distrese zwischen zwei Hebungen nicht an eine bestimmto Stolle gebnnden. Anders ansgedrückt: die Senkungen zwischen zwei Hebungen können in beliebiger Weise der ersten (t°) oder der zweiten Hebung (t¹) zugeteilt oder zwischen beiden Hebungen könnten ist werden (t²) zugeteilt oder zwischen beiden Hebungen könnten ist werden (t²) zu sch.)

II. Regel. C\u00e4suren k\u00f6nnen innerhalb einer Rhythmusgrnppo an beliebiger Stelle eintreten oder nicht; somit kann auch der Nebenakzent stehen, wo er will, und

### κριτά | δικαιότατε

ist ebenso rhythmisch richtig als

α' 20 32 πρό τέλους | καὶ φεῖσαί μου (4. Silbo) und 3' 20 200 οἱ δοῦλοἱ σου | ἄπαντες (3. Silbo).

Ich glaube, daß sich auf diese Weise eine ganze Reibe von Sehwierigkeiten bei Romanes ganz nattrich erklären läßt. Man vermeide nur einmal die ganze aus der quantitierenden Metrik entlehate Terminologie und lese die Worte ebenso, wie man eine Choralmelodde singt. Niemand wird z. B. in

'Α-να - σιά-σε - ως ή - μέρα, λαμ-πρυν-θώ-μεν λα - οί

trochāisch einteilen, wie dies durch die modernen Taktstriche nahegelegt wird, wenn dieser schöne κανών τῆς ἀναστάσεως uns im ³/4 Takt (!!) vorgeführt wird:¹



also: ανα στασε ως η μερα λαμπρεν θω μεν λα οι.

Metrisch sind diese Trochäch nicht gemessen; rhythmisch ist aber ανα στασε ωση usf. anch nicht. Und wie hier

<sup>1</sup> Christ, Anthol. CXXX.

durch die Übertragung eines fremden Bathetisehen Prinzips ein Verständnis unmöglich gemacht wird, so ist ein gleiches der Fall, wenn man von Daktylen und Trochläen und Anapästen im Rhythmus sprieht. Maßgebend für den Rhythmus ist nie der Einschnitt vor einer Hebung, wie in

sondern nur die Diärese, welche nach rechts und links scheidet, was von den Senkungen zu rechter oder linker Hebung gehört; also:

Deswegen war auch für den rhythmischen Vortrag die Einteilung in "Füße" höchst überflüssig; das wäre ebenso lächerlich gewesen, als wenn man die zurjeze, objactog der Tanskanst in "Füße" und "Phrasen" einteilen wollte Was aber beim Tanz — der rhythmischen Körperbewegung — Attitüde, Gruppe und Tableau ist, das ist im Satznhythmus und in der Poesie Silbe, Tonwort und Satz. Eine Attitüde macht noch kein rhythmisches Gebilde — sowenig als eine Silbe, erst die Vereinigung mehrerer Attitüden zu einer Gruppe, in welcher eine Attitüde den Akzent hat, gibt das chorische Element zum Tableau, das erst ein abgeschlossenes Ganze darstellt."

Wenn ieh oben den zweihebigen Siebensilbler und Achtsilbler, welch letzterer wohl keiner weiteren Erläuterung bedarf, aus der Verbindung eines Zweisilblers mit dem Fünfsilbler



Für Musik und lätyrhmus gilt autärlich in gam gleicher Weise, was christ, Antheit. LXXX bemeitk: Atapea dese numerorum (— der quantitiferenden Metrik) natura ees latebat, ut nec magistri cola in peeles dirimendes seen meserent, nee musiki liniei (Taktstriche) allivre zdminiculis ad modes in acquales (se) particulas dissecandas utervatur. Pedum giber diritem un expensibiliseis quandam partition gestarvi, at pleraque esta cisadem traparti uses mode numerorum genere, sed etiam magnitudius sibil diapress et disseilles essent.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. B. Klemm, Katechismus der Tanzkunst<sup>†</sup>. Leipzig 1901. S. 30.

abgeleitet habe, so wird dies wohl nieht mißverstanden werden. Ieli wählte donselben beschreibenden (deskriptiven) Weg, den der Naturforseher einschlägt, wenn er bei Erklärung des höheren, komplizierteren Organismus von einem einfaeheren, niederen

mit demselben Recht auch aus der Addition des Dreisilblers mit dem Viersilbler abgeleitet werden:

Aber dies ist obenso unwesentlich, als wenn bei Erklärung des Senksachtelaktes etwa vom zweiteiligen ( $f_i$ ) oder vom dreiteiligen ( $f_i$ ). Takt ausgegangen wird. Die Hauptsache war die, konkret ansehanlich zu machen, wie ein zweihebiges Kolon sich aus der Verbindung zweier einhebigen zuf baut und wie dabei das konstante Element nieht die (wechselnde) Diärese ist (wie in der Metrik), sondorm allein der Hochton.

Wenn es bei ausgesprochen zweihebigen Kola schwer ist, den tatastelhehen Entwicklungsgang der Verbindung zweier einhebiger Kommata zum zweihebigen Kolon zu fixieren, so hat Romanos uns dieses Beobachtung für ein dreihebiges Kolon des Heirmos tö goßzeße um so leichter gemacht.

### V. Verbindung von drei oder vier Kommata zu einem Kolon.

In Kap. III wurde bereits darauf hingewiesen, daß einzelne Kola bewußt in Kommata zerlegt wurden; Krumbacher hat an Kolon 8 + 9 sehr sehön dargetan, wie Metaphrastes aus zwei, bei versehiedenen Kola entlehnten Kommata ein neues Kolon gefertigt hat. Deutlich erseheint so das Komma in seiner Eigenschaft als Element des Kolon, die rhythmische Gruppe als Ellement einer Gruppenverbindung.

Daß aber nieht nur fertigo Kola in ihre Elemente zerlegt wurden, sondern daß umgekehrt aus den Elementen, den Kommata, das Kolon erst gebildet wurde, zeigt uns dasselbe Kolon 8+9 des Heirmos zö φοβερόν in seiner violifachen Gestalt:

### a) Schema A.

Krumbacher stellt dies Schema A so dar:

## \_ \_ \_ \_ \_ 7

cs gehören dazu folgende Kola:

δ' Μαλαχίας προφήτης

ζ Τῆς αὐτοῦ πονηρίας

η' Παρά τῶν πλανηθέντων

θ' Έκ μορφής είς έτέραν

ι' 'Από τόπου είς τόπον

ιδ΄ Έπελθούσης δὲ πάλιν

ις' Φλόξ δὲ πέλουσιν οδτοι

ιζ' Θεωφούσι το χάλλος

κα' 'Αλλ' αλώνιον ἔσται 1

κδ' Εν πολλαῖς άμαφτίαις

έπαξιον Ευγανον
τοῖς τούτου φαιτάσμασιν
μοφφὴν μεταβάλλεται
οἱ ἄνθρωποι φείξονται
νικτός, ἵνα ἴδωσι
πιφός κατακαίουσα

έχείνο τὸ ἄφραστον

άεὶ τὸ πολίτευμα

**ἀεὶ κατακείμενον** 

αθτόν προεχήρυξε

b) Schema B.

Krumbacher stellt als Formel auf:

Hieher gehören:

α΄ "Οταν μέλλης καθέζεσθαι β΄ Καὶ έγένετο ἄνθρωπος

έπὶ τοῦ θρόνου σου

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ξσται] so mit MV (und C ἔσται) zu lesen als allein rhythmisch richtig; gegen Pitra und Krumbacher, die mit Q ἐστιν schreiben.



Nehmen wir als Typus für Schema A Strophe  $\delta'$  und für Schema B Strophe  $\kappa'$ , so ergibt sich folgendes rhythmische Bild:

Schema



Das ist eine Verbindung von vier Kommata zu einem Kolon. Da natürlich überall zwischen zwei Hebungen eine Diärese eintreten kann, so ist es gleichgiltig, ob dies nach den siebenten (Schema A) oder achten (Schema B) Silbe geschiebt.

Nun vergleiche man in Schema A und B die dritte Hebung. In A hat sie einen sehr starken Hochton (ἐταξεον, μορφήν, ἄνθρωστο, γινεός, τιφές), so daß auch bedingt tonlose Wörter (ἀτάν, τούτου, ἐταῖνο, ἀτὶ) hier sicher den Hochton haben. In B hingegen stehen an der dritten Tonstelle Wörter wie ἄσπτερ, καὶ, ἀς, καὶ, ἄσπτερ, ἔκαστος, τότε, οἱ, einmal sogar ἐττὶ, das man doch unwöglich ἔτα lesen darf, und als Beweis für die Schwäche des Akzentes der neuuten Silbe wird gelten lassen müssen: nur ein einziges Mal findet sich  $\eta'$  ein sicher hochtoniges Wort, das sich hier wie eine Ausnahme darstellt. Rhythmisch ist dies auch sehr gut verständlich: Durch die von mir bezeichnete Cäsur in A fallen dem vieren Hauptton vier Senkungen zu, was nicht angelt, und deshalb muß die dritte Hebung ihren Hochton behalten; in B hingegen lat der vierte Hochton im Falle des Verlustes der dritten Hebung nur drei Senkungen zu übernehmen, was ja ganz gut angelst und das Starkbetonen der neunten Silbe unnötig macht (vgl.  $v^2$ a ooßesse  $v \times X \times X \times X$ 

Die verschiedene Stellung der Diärese hat also hier entscheidenden Einfluß auf die rhythmische Tonstärke gehabt, und umgekehrt.

Ist also von vier Akzenten der dritte fast unterdrückt, so kann mit entsprechenden Diäresen auch der zweiten Hebung dasselbe Schicksal zustoßen:

Schema

M

6'125 Els 76 E-41-40 | 185 l8-60-46 805 | 40-94-41-121.

sich Strophe ζ΄ dieses Schema:
"Ότι μείζονα | ἄλλον οὐλ ἔγεις, | ἐπίσταμαι.

Dieser Fall ist deswegen interessant, weil die starke Diärese vor Enistaua für Schema M spricht, während nach den Akzentverhältnissen auch Schema A hergestellt werden könnte:

"Οτι μείζονα άλλον | οδα έχεις, έπίσταμαι.

Ferner aus demselben zorrázar Strophe  $\eta'$ , wo die Diäresch wechseln; ich lese mit P. Maas:

$$x\alpha - r\dot{\alpha}$$
  $q\dot{v} - dsv$  |  $3\epsilon - ob\dot{v} - T - dv$  |  $\pi e^{o-\alpha t} - \dot{\omega} - vt - ov$  |  $(4 + 5 + 5 = 14)$ .

<sup>1</sup> Krumbacher, Stud. z. Romanos 184 ff.

<sup>\*</sup> θεοῦ υίὸν προαιώνιον PTaks; θεοῦ υίὸν σὲ προαιώνιον Krumb.

Da jedoch in dem Kontakion els τὴν δευτέραν παρουσίαν die erste Diärese von Schema M stets nach der funften Silbe steht und die von Schema B stets nach der achten, so werden durch Anbringung bei der Diäresen (M+B) die Silben 6,7,8  $(\times \times)$  herausgehoben; versetzt man diese Gruppe aus Schema M; so wird auß



a = a, b + c = c + b = d + c.

die rhythmische Diärese setzen kann, wo ich will, so kann ich auch diese Form wählen:

Somit ist es musikalisch und rhythmisch vollständig richtig, wenn aus dem Schema A, das ich nach Krumbacher als Grundform annehme, die Abteilung von B und M in folgender Weise ergibt.

 $\varsigma'$  Elς τὸ  $\S'$  μι-συ τῆς  $\delta \beta$  -δο - μά-δος  $\delta \varrho$  - δή-σε-ται

Das Stemma wäre also:

$$\bigwedge_{B \ M}^{A} \left( \text{oder } B \Big<_{M}^{A} \text{ oder } M \Big<_{B}^{A} \right)^{1}$$

Das darf man sieh aber nieht so vorstellen, als ob eine Sibe eines Schemas bald den Akzent haben k\u00f6nnte und bald nicht. Der Hochton allein bedeatte f\u00fcr sieh in der Rhythmik gar nichts, sondern hat eine rhythmisehe Funktion erst und nur in Verbindung mit bestimmten Senkungen, mit welchen zusammen er eine rhythmisehe Gruppe bildet. Dies zeigt sich vor allem darin, daß einsilbige W\u00fcrter (also Silben), auch Substantiva und Verba, den Hochton tragen k\u00fcnnen oder auch nicht. Umgekhert gibt es wieder keine rhythmisehe Gruppe, die nicht eine Hochtonsilbe h\u00e4tte: wird somit aus einer um-fangreicheren rhythmisehen Gruppe, ein Stuck abgetrennt und selbst\u00e4ndig gemacht, so mu\u00df es eben damit den Hochton erhalten, und ebense verliert sich der eine Hochton naturnotwendig bei der Verolisigung zweier kleinerer rhytmisischer

Gruppen zu einer größeren. Beides ist der Fall in  $\bigwedge_{B}^{A}$  beziehungsweise M

Daß nun bei einer solchen Abtrennung von Teilen eine abgelöste und solbstindig gemachte Gruppe durch die Kraft der Betonung um eine Silbe erweitert wird, liegt in der Natur des Rhythmus und tritt im Choral obenso auf.

Auf ebendieser Natur des Rhythmus beruht die von Krumbaeher? empirisch festgestellte "Tatsache", "daß auch innerhalb desselben Gediehtes gewisse Verse hinsichtlich der Silbenzahl und des Banes in verschiedenen Formen workommen dürfen".

Betonen müchte ieh nur, daß alle die Verschiedenheit der Form streng gesetzmäßig ist und sieh aus der Natur des Rhythmus — sei es der Musik, sei es des Wortes — ergibt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historisch betrachtet ist nach den Beobachtungen von P. Maas das Schema: A das richtige, wie derselbe seinerzeit darlegen wird.

Stud. z. Romanos 83.

### VI. Das Verhältnis von Musik- und Wortrhythmns.

Damit im Zusammenhang ist auch die "schwierige Frage" zu beantworten, "wie sich der Gesang mit metrischen Unebenheiten abgefunden habe",¹ d. h. wenn ein Kolon bald eine Silbe mehr, bald eine weniger zählte.²

Die Gesetze, denen die byzantinische Melodie hiebei folgte, sind dieselben wie in jedem Gesange; es ist daher vielleicht zur Illustration geeignet, wie sich in einem allen akademisch Gebildeten wohlbekannten Liede diese Dinge verhalten. Ich meine das "Gaudeanns igitur" mit seiner aus einem alten Bußlied entlehnten Melodie.

Hier wechselt der Rhythmus und wechselt (bei einem Verse) die Silbezahl; aber die Melodie wechselt nicht von Fall zu Fall, sondern die natürliche Rhythmik der Rede paßt sich der Melodie an.

So ist die Melodie des ersten Verses nach dem Rhythmus des Textes Vivat academia gebaut; in meiner Darstellungsweise wäre das Bild:



Ví-vat et res pú-bli-ca.

<sup>1</sup> Krumbacher, Stud. z. Romanes 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß solche Schwankungen bei Romanos öfter vorkommen, hat Krumbacher a. a. O. 75 ff. überzeugend nachgewiesen.
Situunsber 4. shil.-biet K. 154 Rd. 5. Abb.
11

Nach demselben Schema wären zu beurteilen

Ubi snnt | qui ante nos Percat | tristitia u. dgl.

Sofort in der ersten Strophe aber müssen wir rhythmisch lesen:

Gau-de-á-mus í-gi-tur.

Nun liest gewiß jedermann Vívat académia und Gaudeámus igitur; aber ebenso gewiß singt jedermann: Gáudeamus igitur. Und in Goethes Nachbildung ,Lasset heut' im edlen Kreis' liest jeder in der letzten Strophe:

"Willst du Absolution".

wird aber durch die Melodie gezwungen, das Horrende

"Willst dn Absolútion" zu singen.

ou singen

Ähnlich paßt im zweiten Verse nur "et qui illam regitt zur Melodie; in den übrigen singt man getrost "inventin im mundó, brevi finietur, vivant professores, facilés', ja sogar "pereánt", mehdem man im unmittelbar vorhergehenden Verse "pérent" betont hat!

Ebensowenig anstößig als diese Unterordnung des Wortrhythmus unter den melodischen Rhythmus empfindet man die Ungleichheit der Silbenzahl des dritten und vierten Verses. In der ersten Strophe lautet der Text:

> post iucúndam iuventútem (8) post moléstam senectútem (8)

und Goethe hat dies in seiner Nachbildung durch das ganze Gedicht durchgeführt; aber von Strophe 2 ab vermindern sich diese acht Silben zu sieben:

venit mórs velocitér } (7)

rapit nós atrocitér (7) pereát diabolús, (7)

pereát diabolús, (7) quivis ántiburschiús (7)

Die Melodie eines jeden einzelnen Verses ist also nach einem bestimmten rhythmischen Schema des Gedichtes gemacht. Das Umgekehrte ist nicht möglich; auch einer der Modernsten wie Maseagni ist noch niebt auf die verrückte Idee gekommen, zuerst eine Oper zu komponieren und dann dazu durch einen (berühmten oder olsekuren) Diehter das Libretto machen zu lassen. Sobald aber mehrere gleiche Gebilde nach einer Melodie vorgetragen werden sollen, müssen dieselben entweder den für die Komposition der Melodie maßgebend gewesenen Rhythmus haben oder, falls sie davon abweichen, denselben zum Bebufe des Vortræsz annebmen.

Dies läßt sich für eine schr alte ödi zeigen, deren Melolie lingest von Ella Adatewaly im — leider 1— modernem Notensystem mitgeteilt worden ist. Diese Melodie, welche sieh auf dem Berg Athoe erbalten hat, zeielnet sieh vor ähnlichen dadurch aus, daß man nieht die Fille falseher Versetungszeichen hineingetragen hat, mit welchen z. B. Christs Gewällrmann seine interessanten Melodien gesebmackho verunziert lat; es waren hier bloß die beiden letzten þ (in fybisoryst und etygosvir, zu streichen, während das erats þ (in ofgersör) notwendig ist, um den Gegensatz mi contra fa (est diabolus in musica' nannten ihn die mittelletrifichen Theoretiker) zu heben.

In die abendländische Choralnotenschrift übertragen, sieht die Melodie so aus:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Rivista musicale Italiana 8, 1901, 71.

Zunächst seien einige Irrümer richtiggestellt, welche der Hernaugeberin unterlaufen sind. In ihrer Analyse' behanptet sie: Ce chant est divisé en deux parties, composée l'une de trois, l'autre de deux membres mélodiques. Tatsichlich hat, wie ein Blick in den Text bei Christ's Mitte lehren müssen, auch der zweite Teil drei Stücke; denn der Refrain öss dedésorau gehört inhaltlich nicht bloß zu Kolon 5, sondern auch zu Kolon 4, und zudem wird die rhythmisch müsskalische Ebenmäßigkeit von 4 = 5 durch Zuziehung des Refrains zerstört. Somit ist auch die Kadensenverteilung nicht

$$\text{Cadences} \left\{ \begin{array}{l} 1^{\text{re}} \text{ p\'eriode} \\ \text{Re} \\ \text{Sol} \\ 2^{\text{de}} \text{ p\'eriode} \\ \text{Re} \\ \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{Sol} \\ \text{Re} \\ \text{Re} \\ \end{array} \right.$$

sondern

Höchst irreführend ist auch die Bemerkung: la mesure initiale commence avec un temps levé (anacrouse simple). Wer den Choral in Takt und Violinschlüssel zwängen will, zerstört sein Wesen als freier Rhythmus.

Für Editionen wird es sich auch empfehlen, außer dem Choralnotensystem die Krnmbachersche Weise zu befolgen, wonach, wie oben geschehen, jedes Kolon (das gesningene wie

<sup>1</sup> A. a. O. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthol. 165 sqq.

das gesprochene) seine eigene Zeilo bekommt. Das fördert ungemein Übersicht und Verständnis.

Nun betrachte man das Verhältnis der Molodie zum Wortrhythmus.

Daß oceanor gesungen wird, ist nicht auffallend; in der Kadenz hat die Vorletzte aus musikalischen Gründen gewisse Vorrechte auf roichere Neumisierung und darum könnte z. B. V. 4 obensogut

als unser stehen. 
$$K\psi - \varrho \iota - \varrho \varsigma \qquad \qquad Kv - \varrho \iota - \varphi$$

Das ist ein Fall, wo prinzipiell die reichere Melodie auch eine kurze Silbe zur reichen Geltung bringt. An allen allend Akzentstellen ist der musikalische Hochton offenbar genau nach dem Wortton gebildet; es wäre musikalisch ganz unmöglich, zu betonen:

Was geschieht nun aber, wenn das erste Kolon der zweiten Strophe<sup>1</sup> lautet:

'Ρεύσαντα έκ παραβάσεως

= Χριστός γεννάται · δοξάσατε?
Nach dem oben für den Wortrhythmus Ausgoführten, ist

Χρι-στός γεν-νά-ται δο-ξά-σα-τε.

Dazu stimmen auch die übrigen Strophen, mit bloßer einmaliger Änderung der Cäsur in Strophe 4, was am Rhythmus nichts ändert:

Dagegen ist der entsprechende Vers von Strophe 2 sicher zweihebig, weil durch die Verrückung der Hebung eine Diärese

<sup>1</sup> Christ, Anthol. 166, 6.

überflüssig wird, oder, was dasselbe ist, weil das Zusammenfallen zweier Diüresen in eine die Verrückung des ersten Hochtones zur Folge hat:

Str. 2: "Ρεύ-σαν-τα έκ πα-ρα-βά-σε-ως

Was geschieht nun, wenn diese zwei verschiedenen, unvereinbaren Rhythmen zusammentreffen, der musikalische a und der rezitatorische b:



Es geschieht, was stets im struggb for life geschieht: der Mächtigere verdrängt den Schwächeren. Die Schwierigkeit der rhythmischen Diäresenverschiedenheit fiel im Gesang weg, da man die neun Silben von a ohne Atembolen vorträgt und so betoute man denn im Silngen einfach:

'Ρευσάντα ἐχ παραβάσεως.

Die Verschiebung der Diäresen und der dadurch bedingte Wortrhythmuswechsel ("Taktwechsel" ungenau genannt) hat also für deu Gesang keine Bedeutung.

So sang man auch iu Kolon 3 uach

Str. 1 Χριστός ἐπὶ γῆς ὑψώθητε die rhythmisch anders gebauten Verse

Str. 1 Xpiords (n) yis

Str. 2 δλον της φθοράς ύπαρξαντα und

Str. 3 κλίνας τοὺς οδρανοὺς κατέργεται.

Noch viel einfacher war bei dem an keine Zahlen und keinen Takt gebundenen, freien Melodienrhythmus eine fehlende oder überschüssige Silbe zu behandeln; aus Kolon 3

| <u> </u>     |            |
|--------------|------------|
| υ - ψώ-θη-τε | (9 Silben) |
|              |            |

wurde Str. 4 Χριστός ο Θεός - δυ-νά-μεις λαθών (10 Silben)

Der musikalische Rhythmus ist kein Grund, aus Ursachen des Wortrhythmus ein Kolon um eine Silbe zu vermehren oder zu verringern.

### VII. Einfluß des Meyerschen Satzschlußgesetzes auf den Rhythmentypus.

Vom Standpunkt des Wortrhythmus aus ist es nun zunächt gleichgültig, ob zwischen zwei Hebungen eine, zwei oder mehr Sonkungen stehen. So findet sich denn auch in dem Schema des Heirmos zò gosteór die Form k, welche zwisehen der Schlußhebung und der vorhergehenden Hebung nur eine einzige Senkung hat: 1



18 29 ά-μαρ-τω-λοὶ δὲ βρύ-ξου-σιτ.

Die Melodie muß damit übereinstimmen. Denn da wir es mit einem siegez au tum haben, so ist es wohl ausgesellossen, daß der Dichter selbst diese rhythmische Folge als eine bloße Ersatzform betrschiet habe, die er von einem anderen Gedicht herübernahm. Da er Musik und Text zugleich komponierte, so steht doch fest, daß andere Lieder, die nach demselben Heirmos gedichtet sind, letzteren zur Vorlage hatten, wir durfen also jeden Heirmosvermerk, der bei einer Dichtung des Romanos vorkommt, auf diesen selbst zurückführen.

Es ist also Tatsache, daß R. selbst die Betonung der vereitvorhergehenden Hebnung am Schlusse eines Kolons als erlaubt betrachtete. Das gabe also in 24 Strophen nicht weniger als 24 Ananahmen von dem Meyerschen Akzentgesett. Das würde aber 21%, Abweichungen von genanntem Gesetz, oder, falls 8 + 9 als ein einziges Kolon gerechnet wurden, 20%, Abweichungen bedeuten.

Nun hat aber C. Litzica in seiner Münchener Inaugural dissertation<sup>2</sup> die wichtige Tatsache dargelegt:



<sup>1</sup> Vgl. oben S. 144 f.

Das Meyersche Satzschlußgesetz in der byzantinischen Pross, München 1898, 12.

"Finden wir in einem Autor, daß die nnrichtigen Schlüsse ungefähr 20 Prozent bilden, so ist damit der schlagendste Beweis geliefert, daß der betreffende Autor gar nichts von dem Meyerschen Gesetze weiß. Wenn aber die Prozentzahl der unregelmäßigen Schlüsse auf 2, 3, 4, vielleicht auch auf 5 nnd 6 sinkt, dann kann man mit Sicherheit annehmen, daß die rhythmische Regel mit im Spiel ist.

Durch das Vorhandensein eines "unregelmäßigen Schlusses" in cinem Heirmoskolon wäre somit dargetan, daß Romanos "gar nichts vom Meyerschen Gesetze weiß'.

Nun hat aber Romanos selbst die typische Form von Kolon 18 (XXXXXXX) in dem ganzen zorrázion ele tên devréour muoovolar nur an vier Stellen genau durchgeführt; es sind dies;



- α' ά μαρ-τω-λοί δὲ | βρύ-ξου-σιν
- β' καὶ τὸν πα-τέ-ρα | ἔφ-θα-σας ιγ' ἐν ἀ-γο-ραῖς | τὰ λεί-ψα-να
- xd' xal 3e 0-10-x0v | gel-sal mov.

Dazu kommt ein einziger Fall mit drei Hebungen;



Man sieht hier, wie die rhythmische Möglichkeit,



zu verwandeln, den Übergang zu der dnrch das Meyersche Satzschlußgesetz geforderten Ersatzform bildet, nach welcher alle übrigen Kola 18 gebaut sind:



θ' με-γά-λη τε | καὶ ἄ-με-τρος ι' τὸν δρά-κον-τα | ἐκ-κλί-νον-τε τον δρά-κον-τα | έκ-κλί-νον-τες uct" μισ-οθ-σι | καὶ βδε-λύσ-σου-σιν τὰ ἄγ-ια | ἀρ-θή-σε-ται ıß' ιδ' πε-σοῦν-ται | οἱ ἱσ - τά-με-νοι u' d H-ys-os | xal H-xpav-Tos A ya de leval-lag-ge-ras ιη BE-Bal-av | \$-EE-66-Eav-TO 13' έν-νό-μως | καὶ κρι-θή-σον-ται ×  $h \pi \rho \dot{\omega} - \tau \eta \mid \dot{\xi} - \pi \iota - \iota \rho \dot{\alpha} - \nu \varepsilon \iota - \alpha$ ׫ τὸ ἄφ-θαρ-τον | λαμ-βά-νον-τες хар-пот | Е-пе-бег - Ей - µе - Эп

xy' pl-ap-r4x; loss xar-d-xv-lv Es liegen also segar in jenem Kolon, welches prinzipiell eine Abweichung vom Meyerschen Satzschlußgesetz darstellt, nicht weniger als neunzehn Fälle ver, in denen das Gesetz zu seinem Rechte gelangt. Das würde in diesem eklatanten Fälle allein sehen 20-8% bedeuten.

Daß dies nicht Zufall ist, laßt sich leicht zeigen. Denn für die übrigen Kola, in welchem nach meiner Tabelle' das Meyersche Gester prinzipiell beobachtet ist, müßte es in einem ähnlichen Perzentsatz im Verlaufe der Strophen g' bis zeit betretten sein. Nun finden sich jedoch in Wirklichkeit nur zwei solcher Fälle, und zwar jedesmal in Kolon 14. Es steht namlich für.

zweimal (nach der Regel, daß von drei Senkungen ein Teil abgetrennt, mit einer Hebung versehen und so zu einer selbständigen rhythmischen Gruppe erhoben werden kann):

> ιβ' 14 257 έμ-ποι-ούντες φρί-κην πά-σαν ιζ' 14 360 φο - βε - ρά ύ - πάρ-χει δν-τως.

Alse 2 Ausnahmen (unter 24) für Kolen 14. Und da sich der Typus i zweifach findet (Kola 18 und 19), so haben wir zwei Ausnahmen unter 48 regel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 143 ff.

rechten Fällen, d. h. für Typus i nur 4% Ausnahmen vom Meyerschen Satzschlußgesetz.

Und da nun die Kola des Heirmos τὸ φοβεφόν sich auf sieben Typen¹ verteilen, so gestaltet sieh die Sache folgendermassen: in fünf Typen (d l h c a), d. h. in den sechs-, sieben- und

neunsilbigen Kola und in einem achtsilbigen, ist das Meyersche Satzschlußgesetz durchwegs gewahrt;

in einem Achtsilbler (i) finden sich zwei Ausnahmen unter 48;

in dem prinzipiell dagegen verstoßenden Achtsilbler k finden sich 19 (unter 24) Abweichungen zu gunsten des Gesetzes.

Rechnen wir nun noch das durchaus regelnußige Procimion linnu und lassen wir den Refrain χειτά διχαιότατε nur ein einzigesmal gelten, so ergeben sich in dem ganzen Lied auf den jüngsten Tag 492 Satzschlüsse, von denen 7 unregelnußig, 485 aber nach dem Meyerschen Akzentgesctz gebaut sind. Die Ausnahmen betragen also 1½% oder 14°24 pro mille.

Wie Romanos das Meyersche Satzschlußgesetz wahrte, ohne keinere Ausnahmen absolut zu vermeiden, erkennen wir, wenn wir ihm bei der Komposition des zoretzeo els τήν tra-αστέγ zusehen. Als Vorlage nimmt er sich hiebei — also auch für Kolon 18 — den Heirmos τὸ φοβερό. Allein sofort in der ersten Strophe weicht er von seinem eigenen Typus



ά - μαρ-τω-λοί δὲ βού-ξου-σιι

zu gunsten der dem Meyerschen Gesetz entsprechenden Ersatzform ab und singt:



α' 18 51 - ψ-πάρ-χων | τοῦ πατρὸς αὐ-τοῦ <sup>3</sup>

Ygl. oben 8. 145. Stud. z. Romanos 186.

ια΄ 18 261 ή σωφροσύνη ἵσταται ιβ΄ 18 282 την έχ σοῦ σάρχα ἄψυγον,

wo man an der von Krumbacher verworfenen Lesart & σοῦ τὴν σάρχαι (CMTV aks, Pitra) hübsch sehen kann, wie Abschreiber und Editoren sieh an den drei aufeinanderfolgenden Senkungen des Romanossehen Urtypus stießen und drei Hebungen herstellen wöllten

In Kolon 14 und 15 dagegen hat sieh Romanos, im Gegensatz zum χοντάχιον εἰς τ. δ. π., gar keine Abweichung gestattet; oder besser, die einzige Abweichung vom Typus,

ι' 14 238 οὐ-δὲ προ φά-σει ἐ-πέ-στη,

verstößt nicht gegen das Meyersche Satzschlußgesetz, sondern ist nur eine rhythmische Ersatzform, die keineswegs (mit C s Pitra) geändert zu werden braucht.

Auch sonst findet sich in demselben xoxrizzoz kein weitere Verstoß gegen das Meyersche Gesetz. Das macht also im ganzon, wenn der Refrain nur einmal gerechnet wird, bei 391 Kola vier Ausnahmen, also 1,024 %; somit etwa dasselbe Verhältnis, wie in 124 pogzede, vo sich 1,424 %, ergaben.

Wenn wir also unseren Romanos in Litzicas Tabelle<sup>2</sup> einfügen, so kommt er in die Gesellschaft der in Bezug auf

nämlich

Für metrieche Unteruschungen wire er sehr zwecknäfüg, venn die Herren Hernusgher von vielsteiligen Hymnen intel fertlaufende Zeilenzählung, sondern Kolonnählung einführen würden. Ein Zitat gr. 184 indet man vom dem 184 indet man vom dem 184 indet man vom dem 184 indet man vom 185 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 184 indet man vom 18

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. O. 35.

das Meyersche Gesetz gewissenhaftesten Autoren des 6. und beginnenden 7. Jahrhunderts: vor ihm stehen nur noch Sophronios († 638, mit 0.80%) und Theophylaktos Simokattes (Blütezeit 610-640, mit 0.90%),2 während Agathias (536-582, mit 1.50 % mit ihm auf gleicher Stufe steht oder doch schon ein wenig zurückbleibt. Der einzige Konstantinos Diakonos, welcher in der Tabelle zu oberst steht, weil er gar keine Ausnahme'4 zuläßt, kommt chronologisch nicht mehr in Betracht, weil er schon dem 8. Jahrhundert angehört. Von den Sehriftstellern, die dem Romanos zeitlich voraufgehen, sind Basileios Seleukia (5. Jahrh.) und Prokopios von Gaza (6. Jahrh.) mit 2% zurückgeblieben; von den Späteren hat es - mit Ausnahme des genannten Konstantinos - keiner auf mehr als etwa 3% gebracht (nach Litzica: Andreas von Kreta 650-726 mit 3%, Ignatios ea. 800 bis ca. 850 mit 2.75%, Niketas David († 890) mit 3%, Michael Attaliates (11. Jahrh.), der in der Tabelle fehlt, mit 3 %).

Komanos gehört also in dieser Hinsicht zu den sorghtligsten Vertretern der Kunstprosa seiner Zeit, der in der Folge nur von einem einzigen Autor erzeicht und übertroffen worden sit; und anderseits bieten seine xorrázuz wegen ihrer gebundenen Form am besten Gelegenheit, die Einttumliehkeiten des Moyersehen Satzsehlußgesetzes zu studieren und dessen bewußte Anwendung oder Richtanswendung von Fall zu Sebacheten.

## VIII. Die Gesetze der Rhythmik des Romanos.

Die Gesetze aller Rhythmik sind stets die gleichen, soweit sie in der Natur der Sache begründet sind. Und von all den oben angeführten Beobachtungen ist nur eine, welche auf künstlicher Vérig und nicht auf der gérig beruht, obwohl übrigens — nach Litzicas Nachweis — auch dieses Gesetz seinen Zusammenhang mit der gérig der griechischen Sprache nicht verleugnet. Da man die Gesetze des Wortrhythmus aus dem genauen Studium des lateinisch- griechischen versekwisierten

<sup>1</sup> A. a. O. 25. 2 A. a. O. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. 24. <sup>4</sup> 0°/<sub>6</sub> a. a. O. 27.

<sup>5</sup> A. a. O. 22 f.

Chorals genau kennt, so ist es leicht, auf den ersten Blick dieselbe péut; auch beim Worthythuns des Romanos zu erkennen; ist doch der musikalische Rhythmas nichts weiter als eine Fixierung und Steigerung des dem Südländer ohnehin sets musikalischem Worthythmas. Für das deutsche Ohr vielleicht unverständlich, gelten ja gerade für das Griechische der rhythmischen Pross die Worte eines Franzosen: J'affirme qu'un bom musicien doit pouvoir accompagner h l'aide de son piano, par exemple, un orateur qui déclame bien, et que le sens des périodes musicales sidera singulèrement h comprendre le sens des phraces prononcées (aussi ne suis-je nullement surpris, quand je lis que les Grees déclamaient en se faisant accompagner par des instruments, et que les orateurs romains avaient un musicien près d'eux pour maintenir et rappeler le ton).

Ich möchte deshalb die in den vorhergehenden Danlegungen entwickelten Ideen nochmals kurra zusammenfassen und will damit gar nichts anderes, als zum listhetischen Verständnis des "vielleicht größten Kirchendichters aller Zeiten<sup>42</sup> ein Scherftein beitragen heller

Am klarsten tritt die Einfachheit dieser Gesetze hervor, wenn man versucht, ihnen einen Stamm zu geben; nichts klingt doch simpler als etwa:

- 1. Gesetz des Hochtons.
- 2. Meyersches Satzschlußgesetz,
- 3. Gesetz der Gruppenspaltung,
- 4. Gesetz der Diäresenverschiebung,
- Gesetz der Kolonbildung (und Gesetz des Hochtonverlustes),
  - Unabhängigkeitsgesetz der Melodie,
  - 7. Gesetz der Heirmostypen.
- In Worte gefaßt, lauten diese Gesetze etwa folgendermaßen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Ballu, Observations sur les éléments musicaux de la langue française, in Phonetische Studien, herausgegeheu von Vietor 2, 1889 (Marburg) 303, zitiert bei E. Nordeu, Kunstprosa 1 2 Anm.

<sup>\*</sup> Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit. \* 669.

### Allgemeine Gesetze der Rhythmik.

- Für den Charakter des Prosa- wie des Hymnenrhythmus ist nur die Verbindung der Hochtöne maßgebend (Kap. I).
- Die Beziehung des letzten Kolonhochtons zu dem (oder zu den) vorausgehenden Hochton (Hochtönen) ist dem Meyerschen Satzschlußgesetz unterworfen (Kap. II).
- 3. Eine Gruppe (Komma), in weleher mehr als eine Senkungssilbe dem Hochton voransgeltt oder folgt, kann in zwei Gruppen zerlegt werden, deren jede einen Hochton erhält; in der Verbindung mehrerer Gruppen kann alsdann eine Gruppe den Hochton verlieren und sieh völlig der vorausgehenden oder folgenden angliedern (Kap. II).
- Die rhythmische Reihe (das Kolon) wird durch Diärese in ihre Elemente (Gruppen, Kommata) zerlegt;
- Diärese ist der rhythmische Einschnitt, welche eine schließende rhythmische Gruppe von der beginnenden rhythmischen Gruppe trennt (Kap. III).

Die Diarese ist zwischen zwei Hochtönen nicht an eine bestimmte Stelle gebunden, sondern kann innerhalb desselben rhythmischen Kolontypus wechseln; aber natürlich gibt es zwischen zwei Hochtönen stets nur eine einzige Diarese (Kap. IV).

5. Zwei Kommata werden durch unmittelbare Aneianaderfügung zu einem Kolon vereinigt; bei der Vereinigung von drei oder vier Kommata zu einem Kolon kann durch die Schwerkraft der Diärese eine mittlere Hebung verloren gehen, worant die Anteilung des soeiner Selbständigkeit berahen rhythmischen Gebildes an die vorangehende und folgende Hebung gestelist (Kap. IV und V).

Umgekehrt kann — analog zu Gesetz 3 — zwischen zwei Gruppen eines Kolons ein drittes selbständiges Komma entstehen (Kap. V).

6. Die Möglichkeit rhythmischer Ersatsformen für die Typenkola eines Heirmos liegt darin begründet, daß die Melodie auf diese Ersatsformen keine Rücksieht nimmt; Ersatsformen werden also beim Gesangsvortrag ebenso behandelt wie die Typenkoln, d. h. die rhythmischen Hebungen kommen nicht zur Geltung. Die Vermehrung oder Verminderung eines Kolons um eine Silbe tut dem musikalischen Rhythmus der Melodie ebensowenig irgend einen Eintrag (Kap. VI).

7. Der Kolontypus eines Heirmos kann gegen das Meyersche Satzschlußgesetz verstoßen; doch wird alsdann letzteres durch rhythmische Ersatzformen in der Mehrzahl späterer Strophen zur Geltung gebracht.

Entspricht aber der Kolontypus dem Meyerschen Satzschlußgesetz, dann treten in spitteren Strophen nur ganz ausnahmsweise und höchst selten solche Ersatzformen auf, welche gegen dieses Gesetz verstoßen (Kap. VII).

Wer in Romanos uach der alten, von der Metrik entlehnten Weise (\_\_\_\_\_\_) eingelesen ist, der versuche nur einmal, nach den hier angegebenen Gesetzen Strophe für Strophe laut zu rezitieren; dann wird er erst empfinden — wenu er überhaupt ischetisches Verstätudnis beistzt —, wie herrlich dieser griechisch komponierende Syrer schreibt, wie diese rhythmischen Reihen wirklich nur so dahlinfielen. Hidrag debt Romanos, wahrlaftig aber nur, wenn man ihn auch nach den Gesetzen des jef nachempfindet, nach den Gesetzen der Rhythen mik. So gelesen und gesungen, hält er den Vergleich mit der formvollendetsten althellenischen Lyrik, auch eines Pindar, meines Erachtens leicht aus

### Anhang I.

Der literarische Charakter des Hexaemeronhymnus

Gen. 1-2 3.

Aus dem literarischen Nachlaß

Thomas M. Wehofer.

(Vorgelegt in der Sitzung am 9. Mai 1906)

Über keinen Abschnitt der Weltliteratur ist im Lauf der Jahrtansende so viel geschrieben worden wie über das Sechstagewerk der Bibel. Juden und Christen waren bestrebt. dazu Kommentare zu schreiben: die historische Forschung unserer Tage wie die Naturwissenschaften haben zum Hexacmeron Stellung genommen. Ja jeder gebildete Mann wird je nach den Erlebnissen seines Innern zum Hexaemeron irgendwelche seelische Beziehungen zu entdecken vermögen. Daß sich über den literarischen Charakter dieses herrlichen Gedichtes - ein solches ist es - bisher nichts sagen ließ, hat seinen Grund darin, daß unsere Augen für die Gesetze der semitischen Komposition geschlossen waren, bis D. H. Müller uns den Star stach. Den verschiedensten Orientalisten - Juden, Katholiken, Protestanten - fiel es wie Schuppen von den Augen, als sie ,dic Propheten' lasen. Meine Hörer können mir bezeugen, daß ich sofort nach Erscheinen des Buches es als conditio sine qua non des Verständnisses semitischer Literatur empfahl. Seither habe ich auf Grund der Müllerschen Gesetze die weittragendsten Forschungen anzustellen vermocht, die zu ganz ungeahnten Resultaten führten; sie werden in kurzem der Öffentlichkeit vorliegen. Ich mußte aber um Erlaubnis bitten, diese persönliche Bemerkung vorausschicken zu dürfen, weil sie ganz naturgemäß erklärt, daß mein durch viele Übungen geschärftes Auge sofort

die Komposition des Hexaemeron wahrnahm. Die Sache ist eigentlich so kindereinfach, daß sie jedermann einleuchten muß, der sich jo mit semitischer Literatur abgegeben hat.

Die nachfolgende Darstellnng faßt sich so kurz als möglich. Ich beschränke mich darauf, znerst die Strophik zn behandeln und dann das Schema der einzelnen Strophenglieder darzulegen.

### I. Die Strophik.

Durch die ganz analoge Teilung des dritten und sechsten Schöpfungstages bildet der Elohist zwei Strophengruppen, die ich mit D. H. Müller als Strophe und Gegenstrophe bezeichne. Ich lasse die Wortresponsionen selbst reden:

בראשית כרא אלהים את השמים ואת הארץ Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.

| Und die Erde war sehr leer   |     |
|------------------------------|-----|
| Strophe:                     |     |
| ויאמר אלהים .                | IV. |
| Und es sprach Gott:          |     |
| יהי אור                      |     |
| es werde Licht!              |     |
| ויהי־אור                     |     |
| und es ward Licht            |     |
| וירא אלהים אתיהאור<br>כייטוב |     |
| und es sah Gott das Licht,   |     |
| daß es gut.                  |     |
| ויבדל אלהים בין האור         |     |
| ובין החשך                    |     |
| und es schied Gott zwischen  |     |

dem Lichte und zwischen (ויקרא אלהים ...) (nnd es nannte Gott . . .) Sitzungeber, d. phil.-hist. K1, 154. Bd. 5, Abb.

der Finsternis

Gegenstrophe: ראמר אלהים Und es sprach Gott:

יהי מאורת Es werden Lichter!

והארץ היתה תהו ובהו

und es ward also. וירא אלהים בייטוב und es sah Gott, daß es gnt.

ולהכדיל בין האור zn unterscheiden zwischen dem Lichte und zwischen der Finsternis (וועש אלהים ...)

(und es machte Gott . . .)

und Abend ward's

und Morgen ward's:

יום אחר:

und Abend ward's.

und Morgen ward's:

erster Tag. vierter Tag. II. ויאמר אלהים ויאמר אלהים Und es spraeh Gott: Und es sprach Gott: ויעש אלהים ויברא אלהים und es machte Gott und es sehuf Gott ויברך אתם אלהים לאמר ויקרא אלהים und es nannte Gott und es segnete sie Gott, indem er sagte: (ויברל ... ויהי־כן:) (und er schied . . . und es geschah also.) und Abend ward's und Abend ward's und Morgen ward's: und Morgen ward's: zweiter Tag. fünfter Tag. III. A. ויאמר אלהים VI. A. ויאמר אלהים Und es sprach Gott: Und es sprach Gott: und es geschah also. und es geschah also. (ויקרא אלהים ...) (ייעש אלהים ...) (und es nannte Gott . . .) (und es maehte Gott . . .) וירא אלהים כייטוב וירא אלהים כיימוב und es sah Gott, daß es gut. und es sah Gott, daß es gut. ויאמר אלהים B. B. ויאמר אלהים Und es sprach Gott: Und es sprach Gott: ויברא אלהים und es geschah also. und es schuf Gott . . .

B. וירא אלהים כיימוב und es sah Gott, daß es gut.

und Abend ward und Morgen ward's:

dritter Tag.

(ויברך אתם אלהים ויאמר) (und es segnete sie Gott

und sprach:)

und es geschah also. וירא אלהים ... והנה־טוב מאד und es sah Gott ... uud siehe, es war sehr gut.

und Abend ward's

und Morgen ward's:

sechster Tag.

Die Inklusion ist besonders deutlich; "Himmel und Erde" sind am Anfang und Ende Subjekt; das Wort ,schaffen' ist das einemal durch den Gegensatz zu "wüst und leer", das anderemal durch ,all ihr Heer' und durch ,ruhen' antithetisch charakterisiert :

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

והאדץ היתה תהו ובהו

Im Anfang schuf Gott Himmel(1) und Erde,(2)

und die Erde war wüst und leer.(3)

ויכלו השמים והאו וכל־צבאם: ויכל אלהים ... מי עשה

> וישבת מבל-מלאכתו אשר עשה... שבת מכל־מלאכתו אשר־ברא אלהים

Und es ward vollendet(6) der Himmel(1) und die Erde(2) und all ihr Heer,(8)

und es vollendete(4) Gott am 7. Tage (5) sein Werk, das er machte,(6)

und er ruhte(1) am 7. Tage(5) von all seinem Werk, das er machte.(6)

und es segnete Gott den 7. Tag (5) und beiligte ibn,

denn an demselben ruhte<sup>(7)</sup> er aus von allem seinem Werke, das erschuf<sup>(6)</sup> Gott, um zu wirken.

III. ,unter dem Himmel' 1 9, ,Erde' 1 10, ,die Erde', ,auf der Erde' 1 11, ,die Erde' 1 12,

IV. ,am Gewölbe dcs Himmels' 1 14, 1 15 und 1 17, V. ,auf Erden' 1 22,

VI., die Erde, Tiere der Erde, 1 24, Gewurm der Erde' 125, "unter dem Himmel', "über die ganze Erde, "auf Erden' 1 26, "füllet die Erde' 1 28, "auf Erden' 1 28, "auf der ganzen Erde, 1 29, "allen Tieren der Erde und allen Vögeln nnter dem Himmel und allem, was Kriecht auf Erden' 1 30.

Stark ist auch die Wort- und Sachresponsion von "sehnft" "machte" (in II. IV. V. und VI.); das N°2 der Inklasion (Anfang und Ende) ist 1 7 16 25 durch "D" crsetzt und wird (außer 1 21) durch dreifsche Zerlegung (mit Wortrespousion) in 1 27 besonders scharft in den Vordergreit gestellt:

ויברא אלהים את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתם זכר ונקבה ברא אתם:

Und es schuf<sup>(1)</sup> Gott<sup>(2)</sup> den Menschen nach seinem Bilde,<sup>(5)</sup> nach dem Bilde<sup>(5)</sup> Gottes<sup>(2)</sup> schuf<sup>(1)</sup> er ihn,

Mann und Weib schuf(1) er sie. 1 27

#### II. Das Schema.

Ich hatte oben D. II. Müller's "Ezechielstudien" (Berlin 1896) durchgearbeitet und darin speziell den Nachweis, daß Ezechiel bei seinen Prophetien ein bestimmtes Schema beobachtet. A. a. O. 49 ff. Voll von diesen Gedanken, schläge ich zafätige – ohne irgend eine wissenschaftliche Absicht — die Thorah auf und seho natürlich sofort, daß auch die einzelnen Teile des Hexaemeron nach einome bestimmten Schoma gearbeitet sind. Daß ich mich seinerzeit in London, wohlin mir vor mehreren Jahren die Allerbektesk Munifizens Sr. Majestät eine Studienreise ermöglicht hatte, mit den im British Museum augestellten Keilinschriften über die Schöpfung etwas beschäftigt hatte, war mir dabei von holtem Werte, wie sich sofort zeigen wird.

Die Tafel I des babylonischen Schöpfungsepos — vgl. D. II. Müller, Die Propheten, Bd. 1 S. 6 — enthält gewissermaßen das, was vor dem ,im Anfange' בראשית liegt:

Einst, als droben der Himmel nicht benannt war, drunten die Erde keinen Namen trug.

als noch der Ocoan, der uranfängliche, beider Erzeuger, mummu Tiamat, die beide gebar,

ihre Wasser in eins zusammenmischten,

als kein Feld noch gebildet, kein Rohr noch zu sehen, einst, da von den Göttern noch kein einziger entstanden,

kein Name genannt, kein Los (bestimmt war), da wurden geschaffen die Götter . . . .

Als Zeichen des Nichtseins sind also hier gewählt:

- 1. nicht benannt sein,
- 2. zusammengemischt sein,
- 3. nicht zu sehen sein,
- 4. noch nicht entstehen, geschaffen werden-

Der Eintritt ins Sein wird somit nach dieser poetischen Auffassung durch ein vierfaches charakterisiert werden:

- 1. durch das benannt werden,
- 2. durch das goschieden werden,
  - 3. durch das sichtbar werden,
- 4. (allgemein) durch das werden, geschaffon werden.

Diese vier Charakterstücke des Werdens bilden nun in der Tat den Grundgedanken der Beschreibung jedes einzelnen Schöpfungstages im Hexaemeron.

Wie sich schon aus einem Einblick in die Strophengruppierung ergibt, ist das Schema folgendes:

- 1. Und es sprach Gott: I. II. III. IV. V. VI.
  - (Und es schuf Gott: IV. V. VI.
- 2. = und es ward: I. II. III. IV. VI.
- 3. Und es schied Gott: I. II. III. IV. V. VI. Und es nannte Gott: I. II. III.
- Und es segnete sie Gott: V. VI.
- 5. Und es sah Gott, daß es gut: I. III. IV. V. VI.
- 6. Und Abend ward's, und Morgeu ward's, I. II. III. IV. V. VI. der . . . te Tag.

Das "scheiden" ist anfangs durch 572 1 4 7 18, später durch nach seiner Art' ausgedrückt.

Komplizierter gebaut sind die zwei letzten Glieder von Stroplic and Gegenstroplie (III A B = VI A B). Der Vorgang ist der, daß durch Wiederholung von ,es sprach Gott' ,und es geschah' (= ,und es schuf Gott') und ,und es sah Gott, daß es gut' eine Zweiteilung von III und VI in A und B erzielt wird, wie dies bei keiner anderen Strophe der Fall ist; durch den Refrain .und Abend ward's' usw. ist aber außer Frage gestellt, daß der Dichter die zwei Teile von III respektive VI in eins zusammengefaßt wissen wollte.

Wenn also einerseits die strophische Gliederung des Hexaemeron Hymnus mit ihren greifbaren Wort- und Sachresponsionen und mit ihrer Inklusion eine neue Bestätigung der von D. H. Müller gefundenen Gesetze der semitischen Komposition ist, so haben anderseits eben diese Gesetze erst einen Einblick in den literarischen Charakter des Hexaemeron vermittelt. Die fundamentale Bedeutung dieser Erkenntuis für die Exegese ist wohl jedem Kenner klar.

#### Anhang II.

#### Das D. H. Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen.

Ein Fragment aus dem literarischen Nachlaß

# Thomas M. Wehofer.

(Vorgolegt in der Sitzung am 9, Mai 1904.)

# Aufstellung des Problems.

Wenn man einen Kommentar zu einem Paulosbrief aufschlägt, findet man in der Regel eine Anzahl Verze, vielleicht das ganze erste Kapitel und darüber hinaus, als "Eingang", "Einleitung" bezeichnet. Was dann von dem Brief noch erbürgt, wird in versehiedene "Hauptteile" u. dg.! zergliedert. Durch diese Bezeichnung "Eingang" jedoch wird der literarisatheitischen Untersuchung bereits in sehiefer Weise präjudiziert. Ein "Eingang", ein "rącooiµuo", bildet nämlich allerdings einen notwendigen, nur äußerst selten fehlenden Bestandteil des Schemas der hellenischen Rehtorik. Alleim man wende doch nur einmal die bis ins kleinste Detail festgestellten Regeln dieser Theorie' auf sämtliche Paulosbriefe der Reihe nach an und man wird sofort die Unmöglichkeit dieses Versuches einsehen; dasselbe gilt auch von den übrigen Briefen des Neutestamentlichen Korpus.

Man könnte mit Berufung auf Cieero u. a. einwenden, cin griechischer oder lateinischer Brief bedürfe überhaupt des Prozimions nieht. Damit kommt man aber über die (gewöhnlich bei Cial. 1 6 besonders hervorgehobene) Tatsache nicht hinaux, daß Paulos alle seine Briefe (den Galaterbrief ausgenommen)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kurz dargestellt bei Wehofer, Die Apologie Justins in literar-historischer Beziehung, Rom und Freiburg 1897, 8 ff.

mit einer "Danksagung" beginnt. Von einem hellenischen Rhetor muß dieser stereotype Anfang als herrend empfunden worden sein. Jedenfalls ist aber eine bestimmte Gesetzmäßigkeit der Komposition bei Paules unleugbar verhenden.

Wenn sieh nun diese Gesetzmäßigkeit aus hellenischem Einfinß nieht erklären läßt, so mmß sie irgendwo anders ihre Quelle haben: und diese letztere wird bei dem Juden Paulos doch wohl in dem semitischen Kompositionscharakter zu finden sein.

Was allein verbinderte, die paalinisehen Schriften mit den großen Propheten des Alten Testamentes auf eine Stife zu stellen, war ihr Briefeliarakter. In den Tagen des Amos oder Jesais sehrieb man keine Briefe, wenn man einem größeren Publikum wichtige Wahrheiten vertragen wollte; man veröffentlichte Visionen. Älmlich war es ja auch bei den Hellenen.<sup>1</sup>

Als aber — namentlich seit Epikur — die Literaturform der äßentlichen Briefe in Schwang gekommen war, warum sellto sieh der griechisch schreibende Paulos nicht an diese relative Nenerung anlehene? Er tat es, aber nur aßderlich Läßt man die ersten nud letzten Worte jedes Briefes weg — so ist es ja teilweise im Hebrischreifer und in mehreren skablischen Briefen geschehen —, dann hindert nichts, die übrigbleibenden paulinischen Prephetenreden, in einer Rollen Prepheten zu stellen, deren zu verschiedenen Zeiten geschriebene, peetische oder prossische Reden sehon längst zu je einem "Buch" vereinigt "meren.

Damit ist auch der Schlüssel für die literarästhetische Beurteilung des Paulos gewennen.

Jeder der altestamentlichen Propheten hat, bei aller Verwandstehaft mit den übrigen, doch sein eigentlimlichen literarisches Gepräge; <sup>3</sup> umsoweniger darf erwartet werden, daß sich die Individualität eines Paulos innerhalb der festen Formen der semitischen Kompesition nicht energisch zur Geltung bringe. Wie die Propheten des Alten Bundes von den Kunstmitteln der Strophik und Responsion, der Konkatenation und Inklusion



<sup>1</sup> Vgl. D. H. Müller, Die Propheten, Bd. 1, 8.

<sup>1</sup> Ebenda 1, 61 ff.

in verschiedenstem Umfang Gebrauch machen, der eine mehr, der andere weniger, so auch Paulos.

Aber in einem Punkt unterscheidet sieh der Völkerapostel von fast allen Propheten; er hat uämlich alleu seinen Briefen ein bestimmtes Sehema zugrundo gelegt.

#### Das Schema.

Strophe und Gegenstrophe, durch Wort und Sachresponsion verbunden, geben — mit oder ohne Inklusion — eine gewisse Einheit. Es kann aber auch diese Einheit verloren gehen und trotzdem an einer gewissen Responsion festgehalten werden; dann kann man nicht mehr von Strophe oder Gegenstrophe reden, sondere unr von einem Schema.

Für einen der großen Propheten läßt sieh ein solches Schema nachweisen: Ezechiel hat nämlich seine einzelnen Orakel gewiß auch erst nach und nach publiziert, aber, trotzdem sie in sich abgeschlossen sind, sind sie doch zum Teil nach einem stereotypen Grundriß gehalten, den D. H. Müllerzuerst hervorgehoben hat. Die fünf Gedanken des e. 6:

- 1. Befehl an den Propheten, das Orakel zu verkünden,
- 2. Anrede an die Berge,
- Verkündigung von Krieg und Totsehlag auf den Bergen und Hügeln, in den Sehluchteu und Tälern, Zerstörung und Verwüstung der Städte,
- 4. Erkenntnis der Macht Gottes durch die erfahreue Züchtigung,
  - 5. Erkenntnis Gottes unter den Völkern,

kehren nämlich, wenn man die dem jeweiligen Zweck entsprechenden Zusätze entfernt, in e. 36 und in e. 35 wieder und das Gleiche ist auch für e. 32 unmittelbar einleuchtend.<sup>2</sup>

Hätten wir Pauli Briefe ohne die Briefform im alttestamentliehen Korpus, wäre man längst darauf verfallen, das Schema herauszuheben.



<sup>1</sup> Ezechielstudien, Berlin 1897, 49 ff.

Die fraglichen Texte sind a. a. O. 54 f. nebeneinandergestellt.

## Erster Teil des Schemas, Danksagung, Erlunerung, Apologie.

Mit einem Gebete den Brief zu beginnen, war bereits dem Verfasser des ersten Hanukkabriefes geläufig; die ganze erste Hälfte ist dort Segenswunsch und schließt ab mit den Worten: καὶ νῦν δῶθ ἀρμεν προσευζόμενοι περί ὑμῶν.¹ Μαι στιπιενε sieh, daß anch Chemens der Römer, der die semitische Kunstform noch sehr sorgfültig handlabt, seinem Brief ein langes, kunstvoll gebantes Gebet einverleibt hat, das in der Liturgie noch eine Rolle spielen sollte.

Bei Paulos hat das Gebet den Charakter der Danksagung, Statt zu sagen, er freue sich über die Haltang der Adressaten, sagt er: jeh danke Gott'. Das ist eeht jüdisch gedacht und gleichzeitig sehr poetisch ansgesprochen. Der zugrundeligende Gedanke der Erinnerung Pauli an die Adressaten gibt ungezwungen Gelegenheit, Mißtöne, welche in diese gegenseitige Erinnerung hineingeraten sein mochten, zu entfernen. So erweitert sich das Danksagungs- und Bittgebet, der erste Teil des paulinischen Sehemas, oft zu einer Erörterung persönlicher Angelegenheiten.

Vielleicht am deutlichsten treten alle Momente, welche im crsten Teil des Schemas Platz finden können, schon im ältesten Briefe hervor, während in einigen späteren Briefen gerade dieser Teil zugunsten anderer Teile eine Einschränkung erfährt.

#### a) Im ersten Thessalonikerbrief.

Sowenig die heutige Kapiteleinteilung oder gar die Verseinteilung für die Konstatierung der strophischen Gliederung irgendwie ins Gewicht füllt, so ist diese Einteilung dech dort, wo sie tataielhich mit der Strophik zusaummenfallt, deswegen interessant, weil in diesen Fallen der Urheber der Kapiteleinteilung wenigstens das Vorhandensein abgesehlossener Abschnitte herausgefühlt hat, mag er auch im übrigen bei seiner Gliederung ganz andere als literaristhetische Absichten verfolgt haben. So erweisen sich beim Thessalonikerbrief in der

<sup>1 2</sup> Mk. 1 6,

Tat die heutigen ce. 2 und 3 als zusammengehörige Einheit; die Treunung der beiden Kapitel allerdings ist au der denkbar ungünstigsten Stelle vorgenommen worden.

Bei näherem Zusehen läßt sich nicht verkennen, daß ce. 2 und 3 Strophe und Gegenstrophe enthalten. Abgesehen vom Inhalt, der auch deutlich genug spricht, ist dies äußerlich durch eine Refrainresponsion angedeutet, indeun die beiden antithetischen Gedankenentwicklungen "Aufenthalt des Pei Thessabnike" und "Sendung des Tim. nach Th." folgendermaßen schließen:

## Ende der Selbstapologie:

Ende der Strophe: καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐγα-

ριστούμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες... λόγον θεοῦ, δς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσι.

2 13

Ende der Gegenstrophe:

... Τημοδίου ... καὶ εἰσηγεἰισμέσου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ
τὴν ἀγάπην ἡμῶν ,... καὶ ἀιὰ
τοῦτο παρεκλή ὅημεν, ἀθεἰφοί
τε τους, ὅπι τὸν τῶμεν, ἀὐν ἡμῶς
ατίμετε ἐν κυρίω, τὶν σόμε ἀναατιόστε τὸν τῶμεν, ἀὐν ἡμῶς
ατίση ὁυνόμμοδο τῷ δυῷ ἀνααποδούναι παὶ ἡμῶν ἐπὶ πάση
ἔχ καρῦ, ἔχ αἰρομεν δὶ ἡμῶς
ἔμπροσ θεν κοῦ θεοῦ ἡμῶν ...
3 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4 επί.
4

3 6 H.

Die Frucht der Anwesenheit des P. in Th. (Strophe: Aufnahme der nierts, Gegenstrophe: Bewahrung der nierts) ist in beiden Fällen Gegenstand großer Freude des P.; es korrespondieren ukmilei.

εδχαριστούμεν τῷ Θεῷ = παφεκλήθημεν + νῦν ζῶμεν + εἰχαριστίαν ἀνταποδοῦναι τῷ θεῷ + τῷ χαρῷ, ἦ χαίρομεν . . . ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ und :

λόγον θεοῦ + πιστεύουσιν = τὴν πίστιν + στήχετε ἐν χυρίφ.

Auch die Klage über Verfolgungen hat P. in beiden Strophenenden eingewoben, wodurch die Freude über die Treue der Th. eine schöne Folie erhält und um so schärfer hervortritt: Ende der Strophe:

Ende der Gegenstrophe: ... Επὶ πάση τῆ ἀνάγκη καὶ

. . . χωλυόντων ήμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλήσαι, ίνα σωθώσιν . . .

θλίψει ήμιον διά της δμών πίστεως.

Die àváyza und 3kiwa des Apostels besteht nämlich, wie aus τῆς ὑμῶν πίστεως hervorgeht, gerade in den Anfeindungen (χωλυόντων, nämlich 'Ιουδαίων, wie eben vorher καθώς [ξπάθομεν] καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων), die sein Apostolat bei den Heiden (τοῖς ἔθνεσι . . . Γνα σωθώσιν - anch die Th. waren Heidenehristen) findet.

Außer durch diesen Parallelismus der Strophenenden sind aber Strophe and Gegenstrophe auch durch eine wichtige Sachund Wortresponsion als zusammengehörig eharakterisiert, und zwar so, daß die Responsion das einemal am Anfang (bei der Strophe) und das anderemal am Ende (bei der Gegenstrophe) anftritt; man erinnere sieh an das beim sophokleischen Eroshymnus Gesagte:

Anfang der Strophe: είσοδον ήμων . . ., δτι οὐ κενή 2 1 γέγονεν...

Ende der Gegenstrophe: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν (Zweek der Sendung des Tim.) μήπως . . . είς κενόν γένηται δ κόπος ἡμῶν.

Wie die erfolgreiche persönliche Tätigkeit des P. Gegenstand der Strophe ist, so die Wahrung dieses Erfolges durch Sendnng des Tim. Gegenstand der Gegenstrophe.

Gehen wir jetzt zn der Untersuehung des Baues jeder der beiden Strophen über. Es empfiehlt sich, mit der Gegenstrophe zu beginnen, weil die Strophe selbst uns anf ein anderes Gebiet überleiten wird.

Die Gegenstrophe weist zunächst eine Inklusion auf, die allerdings einen uns schon bekannten Gedanken verwertet:

Anfang der Gegenstrophe: τίς γὰρ ήμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυγήσεως; ἢ οδχὶ καὶ ύμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ήμων Ίησου έν τη αὐτου παρουσία; ύμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ημών καὶ ή χαρά.

Ende der Gegenstrophe: τίνα γὰρ εὐγαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περί ὑμῶν ἐπὶ πάση τῆ χαρᾶ, ἦ χαίρομεν δι' ύμας ξμπροσθεντού θεού ήμων . . . 39

Der Gedanke ist hier wie dort derselbe: weil P. hofft, die Erfolge soiner apostolischen Tätigkeit dem Herrn bei dessen Parnsie vorführen zu können, deswegen dankt er Gott. —

Innerlich erweist sich die Gegenstrophe als Einheit durch die Sach- und Wortresponsion: "Sendung des Tim. wegen der Unmöglichkeit, solbst zu kommen":

ήμεις δέ, άδελφοί, αποφανισθέντες άφ' όμων πρός χαιρόν ωρας, προσώπω οὰ χαρδία, περισσοτέρως ἐσπουδάχαμεν τὸ πρόσωπον όμων ἰδείν ἐν πολλῆ ἐπιθυμία 2 17

διότι ήθελήσαμεν έλθεῖν πρὸς ὑμᾶς 2 1 ἐπέμψαμεν Τιμόθεον 3 1

διὰ τοῦτο κὰγὼ . . . ἔπεμψα 3 5 ἄφτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πφὸς ἡμᾶς 3 6

Daß die Beachtung einer solchen Responsion gar nicht gleichgiltig ist, zeigt sich in diesem Falle. Hat man doch aus dem wiederholten Erspupa mehrere Sendungen des P. an die Th. ableiten wollen! Im Lichte des Responsionsgesetzes er-

seheint diese Eventualität als ganz ansgoschlossen. —
Anch die Konkatenation zwischen Strophe und Gegenstrophe felult nicht:

Ende der Strophe:
... κολυόστων ήμῶς τοξς καὶ ἐνέκοψεν ήμῶς ὁ σατανᾶς.
Εξοναστο δὲ ἐπ' ἀντοὸς ἡ ἀξηὰ εἰς τέλος.
2 18.

2 18.

2 18.

2 18.

2 18.

Wer das Apostolat hindert, ist dem (güttlichen) Zorn im höchsten Grade ( $\epsilon lg$   $\tau \ell \lambda og$ , vgl. Lc. 18 5) verfallen, oder es ist der Satanas selbst. —

Strophe and Gegenstrophe sind darch eine durchgehende Wort- und Sachresponsion miteinander verbunden; und da dieselbe aneh in die Einleitung hineinreicht, so ergibt sich, daß letztere zu Strophe und Gegenstrophe gemeinschaftlich zu beziehen ist. Die erwähnte Responsion betont wiederholt den Gedanken, daß die Thessaloniker doch selbst von der Liebe des P. zu ihnen wissen müßen; alles, was er in dieser Richtung zur Rechtfertigung gegen erhobene Angriffe darlegt, ist somit als argumentum ad hominem gefaßt, gegen das am allerweiigsten die Thessaloniker etwas einwenden können:

| είδότες, ἀδελφοί, την έχλ    | ογήν δμών 1 4                      |
|------------------------------|------------------------------------|
| καθώς οἴδατε 1 5             |                                    |
| αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέ   | λουσιν δποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς |
|                              | δμᾶς 19                            |
| αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τ | ην εἴσοδον ημών την πρός όμας      |
|                              | 2 1                                |
| καθώς οἶδατε                 | 2 2                                |
|                              |                                    |

| καθώς οἶδατε                  | 2 2  |
|-------------------------------|------|
| καθώς οϊδατε                  | 2 5  |
| θεός μάρτυς                   | 26   |
| μνημονεύετε γὰρ               | 29   |
| ύμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ θεός     | 2 10 |
| χαθάπερ οἴδατε                | 2 11 |
| [αὐτοὶ γὰρ οἴδατε             | 3 3] |
| [καθώς καὶ έγένετο καὶ οἴδατε | 3 4] |
|                               |      |

Ist hierin die äußere Bezeugung der Behauptungen des Apostels durch Responsion bervorgehoben, so ist die Sache selbst, seine apostolische Tätigkeit, durch eine andere Sachund Wortresponsion durch die verschiedenen Argumente hindurch festgehalten:

ότι τὸ εὐαγγέλιον ήμῶν οὐα έγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγφ μόνον 1 δ καὶ ὑμεῖς... ὀεξάμενοι τὸν λόγον 1 6

 ἀφ΄ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ χυρίου... ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι 1 8
 ἀὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν 1 9

αύτοι γαρ περι ήμων απαγγελλουσιν 19

ξπαρρησιασάμεθα έν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 2 2 καθῶς ὀἐδοχιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον,

οθτως λαλουμεν 2 4

οὔτε γάφ ποτε ἐν λόγφ χολαχίας ἐγενήθημεν 2 5 ; μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 2 8

ώς πατήρ τέχνα έαυτοῦ παραχαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρούμενοι 2 11 12

δει παφαλαβόντις λόγον ακοῆς παφ' ήμων τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ανθρώπων, άλλὰ . . . λόγον θεοῦ. 2 13

ระดิบอำราย กุ้มตัด รอกัด ชีวิทธาร โลโกัสล 2 16

είς τὸ στηρίξαι δμᾶς καὶ παρακαλέσαι δπὲρ τῆς πίστεως δμῶν 3 2

προελέγομεν δμῖν 3 4

Diese starke Wort- und Sachresponsion ist etwas für P. sehr charakteristisches und wird uns noch oft begegnen; sie erweist sich als eines der wichtigsten Mittel, seinen Gedankengängen zu folgen und sie nachzuempfinden. -

Nachdem wir mit Hilfe der beiden Endresponsionen zunächst die Teilung von Strophe und Gegenstrophe erkannt und durch eine andere Wortresponsion das gemeinsame Band beider Strophen gefunden hatten, führen uns die beiden zuletzt besprochenen Responsionen (die außerliche: καθώς οίδατε u. dgl., und die innerliche: λόγος u. dgl.) aus den beiden Strophen heraus in die Einleitung; diese gehört somit zu beiden Strophen gemeinsam. Dies tritt auch dadurch hervor, daß sie sowohl mit dem Ende der Strophe als mit dem Ende der Gegenstrophe deutlich korrespondiert:

εθχαριστούμεν τω θεώ . . . άδιαλείπτως μνημονεύοντες ύμων. είδότες . . . την έχλογην ύμων, δει τὸ εὐαγγέλιον ήμῶν οἰχ έγενήθη είς ύμας έν λόγω μόνον άλλα και έν δυνάμει 1 4, 5 καὶ δμεῖς μιμηταὶ ήμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τον λόγον έν θλίψει πολλή

Einleitung:

Ende der Strophe: χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ήμεῖς εθχαριστουμεντῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, δει παραλαβόντες λόγον άχοξς παρ' ήμων του θεου εδέξασθε οὸ λόγον ἀνθρώπων... 2 13 ύμεις γάρ μιμηταί έγενήθητε, άδελφοί, των έχχλησιών τοῦ θεού των οὐσων έν τῆ 'Ιουδαία έν Χοιστώ Ίνσοῦ, δτι τὰ αὐτὰ kad gere ...

In ähnlicher Weise korrespondiert die gemeinsame Einleitung auch mit dem Ende der Gegenstrophe; der Unterschied hiebei besteht darin, daß ein Gedanke (μιμηταί) jetzt wegfällt, während dagegen im übrigen die Wort- und Sachresponsionen sich viel reichlicher verknüpfen:

εὐγαριστοῦμεν(6) τῶ θεῶ πάντοτε(1) περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν(4) ποιούμενοι έπὶ τῶν προσευχών ήμών, αδιαλείπτως μνημονεύοντες(4) διών τοῦ έργου της πίστεως(1) καὶ τοῦ |

ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ήμας ἀφ' ύμων καὶ εδαγγελισαμένου ήμεν την πίστιν (1) καὶ την άγάπην(2) έμων, καὶ δτι έγετε μνείαν (4) ήμων άγαθήν πάντοτε(5) ... διὰ τοῦτο παρκόπου τῆς ἀγάπης<sup>(2)</sup> καὶ τῆς εκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ' ὑμῖν...

δπομοτίς τίς ελπίδος (8) τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χρισστοῦθ) ἔμπροσθεντοῦ θεοθίτ καὶ πατρός (8) ήμῶν . . . 1 2-3

διά τῆς ὑμῶν πίστεως<sup>(1)</sup> διι νῦν ζῶμεν<sup>(6)</sup> ἐἀν ὑμεῖς στήχετε ἐν χυ<u>ρ</u>ίφ.

ιίνα γός εδγαςιστίαν" δυνωμένα τῷ θεφ όνταποσούναι περί ξιών ἐπὶ πάση τῷ χαρξι. (<sup>1</sup>) χαίρομεν<sup>(1</sup>) δι ἐπρεξ ἐμπεροσόντο τος ἐπρεξ ἐμπεροσόντο τος ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπρεξ ἐπ

Die Gliederung der ersten drei Kapitel des 1. Thessalonikerbriefes ist also diese. Nach einer gemeinschaftlichen Einleitung  $A_i$  in welcher das Thema bereits angekündigt ist, wird dasselbe in zwei Teile (B + C) zerlegt, deren jeder mit dem andern sowie mit der gemeinschaftlichen Einleitung korrespondiert, aber für sich abgeschlossen ist:

$$\begin{array}{c|c} & A & \overline{(=a+m)} \\ \hline (b+a+m+n) & & & C \\ \hline (c+a+n) & & & \end{array}$$

b bedeutet den selbstündigen Inhalt der Strophe, e den selbstündigen Inhalt der Gegenstrophe. — a ist die Inklusion von B und C mit A, welche sich bei B auch auf m ( $\mu\mu\mu\eta\tau a$ ) erstreckt; letzteres m fällt am Schluß von c weg, dafür tritt n ein, die Responsion "Leiden" mit dem Schluß von B.

## b) Im sweiten Thessalonikerbrief-

Noch klarer, wenn möglich, tritt der Gebetsabsehnitt im zweiten Thessalonikerbrief hervor. Die Ähnlichkeit mit dem ersten Thessalonikerbrief ist so groß, daß diejenigen, welche den zweiten Thessalonikerbrief verwerfen, geradezu behaupten, der zweite Thessalonikerbrief wäre von dem Fälscher dem ersten Thessalonikerbrief nachgebildet. Aber trotz aller Ähnlichkeit — die sich ja bei allen Paulosbriefen findet — ist der Bau doch etwas verschieden.

# Strophe:

εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Αρῶ πόντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὰς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπερατάθει ἡ πίστις ὑμῶν ... ἐς τὸ καταξικοῦ τοῦ τοῦς ἐστιν ὑπερατάθει ἡ τοῦ ἐστοῦ, ὑπὰ ἡς καὶ πόσχοτε, εἶτιρο ὑπασο ἀθοῦναι τοῖς ὅλλίρουν ὑμᾶς ὅλλίρον ... ὡτ ἢ ἀποκαλιώψει τοῦ κυρίου ἑτη ἀποκαλιώψει τοῦ κυρίου ἑτη ἀποκαλιώψει τοῦ κυρίου ἑτη ἀποκαλιώψει τοῦ κυρίου ἐτη ἀποκαλιώψει ἀποῦ ... ἐν

#### TT

είς δ καὶ προσευχόμε θα πάντοτε περὶ ύμῶν, ἵνα ύμᾶς ἀξιώση τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώση πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει.<sup>3</sup>

#### III

έφωτώμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί,...
εἰςτὸ μὴ ταχέως σαλευθήναι
ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ
θροεῖσθαι μήτε διὰ πτεύματος
μήτε διὰ λόγου μήτε δι ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν... Δ

# Gegenstrophe:

έμεις δὲ δφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε πεςὶ μῶν, ἀδελφοὶ ἢμαπιμένοι ἐπὸ κυρίου,<sup>§</sup> δὲι εἴλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπὶ ἀρχίς εἰς σωτι ηρίαν ἐν ὁγιασμῷ πείματος καὶ πίσειε ἀληθείος εἰς δὲ κάλεσεν ὑμᾶς ἀλὶ τοῦ ἐτὸσγολίου ἡμῶν, ἐἰς περιποίησι ἀδξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.<sup>©</sup>

τό λοιπόν προσεύχεσθε, άδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ χυρίου τρέχη καὶ δοξάζηται καθώς καὶ πρὸς ὑμᾶς,... 1

#### II.

ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήχετε, χαὶ χρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ᾶς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν...<sup>8</sup>

13

<sup>1 1</sup> s. 1 1 5 ff

 <sup>1 11</sup> f.
 2 1 f.
 2 13, der Zusatz ήγαπημένοι ύπὸ πυρίου ist Schriftzitat, Deut. 33 12

<sup>\* 2 15</sup> f. 13.1 \* 2 15.

<sup>2 15</sup> f. 3 1. - 2 15. Sitmogaber, d phil.-hist. Nl. 151, Ed. 5. Abh.

Die Reihenfolge der Gedanken ist, wie uns dies schon öfter begegnet ist, teilweise chiastisch:

Aber die Sachresposion ist durch die Wortresponsion scharf markiert; die Bindeglieder sind:

- a) "wir müssen Gott für Eure Berufung danken" (parallel)
- b) ,wir beten für Euch' = ,betet l hr für uns' (antithetisch)
   c) ,Iaßt euch weder durch fremde Reden, noch durch mir
- unterschobene Briefe tänschen' = ,verharrt standlaft bei dem, was ihr dnrch meine Reden und meinen echten Brief gelernt habt' (antithetisch).

Die Gegenstrophe ist naturgemäß kürzer geraten, weil sch Panlos bereits in der Strophe über die Hauptsache (die ἀποκάλυψις τοῦ κυρίου Ἰ. Χ. = εἰς περιποίησιν δόξης τ. κ. ἡμ. I. Χ.) ansührlich geäußert hat.

Vom ersten Brief unterscheidet sich also dieser zweite dadurch, daß die dort selbständig behandelte dogmatische (eschatologische) Partie hier bereits in den ersten Teil des Schemas mitverwoben erscheint, welch letzterer dadurch eine noch größere Ansdehnung erhält und die angeschlossene Paraklese an Umfang weit zurücklußt.

#### c) Im Galaterbrief.

Im Galaterbrief fehlt scheinbar der Gebetsabschnitt, und zwar aus einem literarissthetischen Grund; denn, da Paulos tadeln will, so glanbt er dies wirksamer zu tun, wenn er jedes Kompliment unterdrückt. Sachlich ist aber dieser Gebetsabschnitt doch vorhanden, nur in seiner logischen Antithese: denn dem Gedanken ,ich danke Gott und freue mieh' ist der Gedanke ,ich wundere mieh und freue mieh nicht' kontradiktorisch entgegengesetzt.

Infolge der überlangen autobiographischen Apologie, die übrigens jener des ersten Thessalonikerbriefes formell genau entspricht, kann vielleicht nicht mehr, wie bisher, von Stropho und Gegenstrophe gesproehen werden, sondern etwa von einer Inklusion. Doeh das ist nur eine quaestio nominis und deshalb soll hier — mit Rücksicht auf die übrigen Briefe — die bisherige Terminologie beibehalten werden, wobei man dann 1 10 bis 22 als Retrofilet fassen kann, was ja auch vorkommt.

Strophe:

Gegenstrophe:

θαυμάζω ότι οθτως ταχέως μετατίθεσθε άπό τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἔτερον εὐαγγέλιον . . . εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι

δ ἀνόπτοι Γαλάται, τίς ἡμᾶς ἐβάσκανεν ...; τοῦτο μόνον Θέλω μαθεῖν ἀφ' ἡμῶν, ἐξ ἔξηων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; οἶτως ἀνόπτοὶ ἐστε; κτέ.²

τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οἰρανοῦ...κτέ.!

Die Responsionen sind etwa folgende:

Θαυμάζω = δι ἀνόητοι Γαλάται (bis) + τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν, τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ = οἶς κατ' ὀφθαλμοὸς Ἰιτοοῦς Χριστὸς προεγράφη, ἐσταυρωμένος + τὸ πνεῦμα

ελάβετε, εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον + τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ = ἐξ ἀκοῆς πίστεως.

εὶ μή τινές εἰσιν + ήμεῖς ἢ ἄγγελος = τίς

έτερον εθαγγέλιον, δ οθα έστιν άλλο = έξ έργων νόμου.

Im übrigen kehren alle bekannten Elemente (Betonung die eigenen mündlichen Predigt die groups/gaugen-g güttliche Mission kers yde dr-Opdron; raidou, Selbatverteidigung) in diesem Abschnitt gann ähnlich wieder, wie sie sieh in den zwei Thessaunikerbriefen fanden; dies bekräftigt aber die konstatierte literaristhetische Einheit der verglichenen Abschnitte der drei Briefe.

<sup>1 1 6-9. 2 3 1-3.</sup> 5 1 9. 4 1 10.

#### Nachwort der Herausgeber.

Die vorstehenden Schriften hat Thomas M. Wehofer als Stipendiat der kais. Akademio der Wissenschaften in Wien verfaßt. Diesor Umstand berechtigt uns dazu, dem früh Verblichenen im Ansehlaß an die Veröffentlichung seines literarischen Nachlasses einen kurzen Nachraf zu widmen.<sup>1</sup>

Geboren den 4. März 1870, trat Wehofer sehon während seiner Gymnasialzeit in den Dominikanerorden ein, dessen Mitglied er bis kurz vor seinem Tod geblieben ist. Seine Oberen erkannten bald das hervorragende Talent des jungen Ordensmitgliedes und gaben ihm die Gelegenheit, nach Beendigung der thoologischen Studien seiner weiteren Ausbildung an der philosophischen Fakultät der k. k. Universität in Wien sieh zu widmen. Nachdem er hier den philosophischen Doktorgrad erworben hatte, übte er das Amt eines Lektors der Theologie in verschiedenen Konventen des Ordens (insbesondere in Rom und Graz) aus und wurde im Jahre 1898 von der Universität Tübingon zum Doktor der Theologie promoviert, Mit der lehramtlichen Tätigkeit verband er sehon frühzeitig eine fruchtbare literarische Arbeit, die sieh auf verschiedenen Gobieten bewegte, um sich zuletzt auf die älteste und die byzantinische Kirchengeschichte zu konzentrieren. In der kurzen Zeitspanne von 1894 bis 1902 gingen folgendo Schriften aus seiner gewandten Feder hervor:

- Dio Apostel Chinas. Der selige Bischof Petrus Lanz und seine Gefährten. Wien, B. Herder, 1894.
- Das Lehrbuch der Metaphysik für Kaiser Josef II., verfaßt von P. Josef Frantz, herausgegeben und philosophiegesehiehtlich erörtert, Paderborn 1895 (2. Ergänzungsheft zu dem Jahrbuch für Philosophie und spekul. Theologie).

Ygl. den Nekrolog von P. Maas in der Byzantinischen Zeitschrift XI (1902) 693 f.

- Wege, Abwege, Irrwege. Prinzipielle Bemerkungen zur neueston philosophie-gesehichtlichen Literatur. Jahrbuch für Philosophie etc. X (1896) 385-408.
- Die Apologie Justins. Rom 1897 (6. Supplementheft der Römischen Quartalschrift für ehristliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte), 141 S.
- Die geistige Bewegung im Ansehluß an die Thomas-Encyclica Leos XIII., vom 4. August 1879 (Jahrbuch der Leogesellschaft 1897, S. 95—120).
- Die Schrift von Gérard de Frachet ,Vitae fratrum O. P.\*, cine noch unbenutzte Quelle zur Philosophiegeschichte des 13. Jahrhunderts. Jahrbuch für Philosophie etc. XI (1897) 17-41.
- Anordnungen Leos XIII. über das Thomasstudium. Ebenda 406—431.
- Neubearbeitung der jüngeren Scholastik in Überweg-Heintzes Geschichte der Philosophie (Berlin 1898); vgl. Wehofer im Jahrbueh für Philosophie etc. XIII (1899) 504 ff.
- Schwester Mario Madeleine aus dem dritten Orden des heid. Dominikus (Sophie Charlotte Herzogin von Alenon geb. Herzogin in Bayern) in Briefen an einen Freund aus demselben dritten Orden gesehildert. Münelsen 1898 bei J. J. Lentner, 168 S.
- Idea novitii religiosi und Recollectio spiritus. Zwei Bändchen einer Bibliotheca ascetica ordinis fratrum praedicatorum antiqua. Rom. typ. S. C. de Prop. Fid. 1898.
- Untersuchungen zur altchristlichen Epistolographic. Sitzungsberiehte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse, CXLIII Bd., Nr. XVII. Wien 1901, 230 S.
- Sprachliche Eigentümlichkeiten des klassischen Juristenlateins in Novatians Briefen. Wiener Studien 1901, S. 269 ff.

Weitere Zeugen seines weitverzweigten wissenschaftlichen Interesses bilden die zahlreichen Novitätenbesprechungen, die in dem Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie (1897 - 1900), im Österreichischen (bezw. Allgemeinen) Literaturblatt (1896—1900), in der Zeitschrift für die österreichisschen Gymnasien (1901, S. 504 ff.) und in der byzantiniselun Zeitschrift (1902, S. 533 ff.) seinen Namen tragen, und die sich auf fast alle Gebiete der Theologie und der Geschichtswissenschaftverteilen.

Wiederholt trat er auel an die Behandlung aktueller Fragen heran, die sieh auf das Geistesleben seines Vaterlandes bezogen, und nahm dazu in politischen Organon das Wort wie z. B. in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 1. Februar 1902.

Außer den drei Schriften, die wir hier zur Voröffentlichung bringen konnten, fanden sich in seinem literarischen Nachlaß, abgesehen von vereinzelten Notizen, noch folgende Manuskripte vor:

- 1. Aura academica do Petro Gazzaniga (30 S.).
- Rautenstrauchs Studienreform unter Kaiserin Maria Theresia (datiert 1899, S. 1-32, 179-212). Der verstümmelte Zustand des Manuskriptes läßt leider die Veröffentlichung dieser interessanten Arbeit nicht zu; doch besteht die Hoffnang, daß der fehlende Teil sieh wieder finden lassen wird.
  - Die Episteln des Horaz (13 S.). Beginn einer Vergleichung der klassischen mit der altehristlichen Epistolographie.
  - Das Fragment einer Studie über die von Pernot in der Revue des études greeques 1900 publizierten Marienapokalypse, von der er eine neue Ausgabe verbereitete.
  - Skizzo meiner Auffassung des Lehramtes der thomistischen Theologie (31 S.) aus dem Jahre 1899.

Bei dem jugendlichen Alter des Gelehrten mechte es scheinen, als ob die vorstehende Liste seiner Schriften nur den Anfang einer langen literarischen Tätigkeit bedeuten sollte, der zu den sehönsten Hoffnungen berechtigte. Im Februar 1902 wurde er als Privatdozent für byzantinische Geschielte und Literatur in die philosophischer Fakultat der Wiener Universität aufgenommen. Mit dieser Habilitation war ein Ziel erreieht, das er mit rastloser Energie verfolgt hatte. Er latte aber die Grenzen, welche seine schwächliche Konstitution ihm steckten, leider nicht beseltet und wurde durch ein akut gewordenes Ilrezleiden an 3. März 1902 fast plötzich dahingerafft zum größen Schmerze seiner alten Eltern und seiner zahlreichen Freunde sowie aller, die ihm als Gelehrten und als Menschen näher getreten waren. Sein früher Tod bedeutete zugleich einen herben Verlust für die Wissensehaft, der er als begeisterter Uniger seine letzte Kraft geopfert hatte. Sein Name wird nuter den wissenschaftlichen Arbeitern in den Reihen des österreichischen Klerus immerdae einen Leverorzegender Platz einnehmen. Möge das Licht der Wahrheit, das er hienieden mit unermüdlichem Eifer und unbedingter Wahrhaftigkeit gesneht hat, tihn in einer besseren Wet erlenchten und beglücken. Der philosophisch-listorischen Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften, deren Entgegenkommen es nas ermöglicht hat, dem frül Dahingeschiedenen ein literarisches Denkunal zu erriebten, dessen Steine er selbst zubereitet hat, sei auch an dieser Stelle der wärmste Dank angesoprochen.

Straßburg and München, im April 1906.

Albert Ehrhard. Paul Maas.









THE OHO STATE UNIVERSITY BOOK DEPOSITORY

D. AISLE SECT SHLF SIDE POS. ITEM. C. B. OB. 02. 02. 7. 17. 013. 5.